

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

| • |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

### christliche Lehre

# von der Versöhnung

in ihrer

### geschichtlichen Entwicklung

von der ältesten Zeit bis auf die neueste.

Von

#### D. Ferdinand Christian Baur,

ordentlichem Professor der evang. Theologie an der Universität zu Tübingen.

Eübingen, Verlag von E. f. Osiander.

1838.

110. i. 43.



Druck der C. F. Offander'schen Buchdruckerei.

110. 6.5.

#### Vorrede.

١

Die Schrift, die ich hiemit in die Hände des Pub= likums übergebe, wünsche ich hauptsächlich aus dem Gesichtspunkt eines Beitrags zu einer neuen Bearbei= tung der chriftlichen Dogmengeschichte beurtheilt zu se= Wie vieles in dieser, so wichtigen, thevlogischen Disciplin in materieller und formeller Hinsicht noch im= mer zu thun ist, kann keinem Kenner derselben unbe= kannt seyn. Schon was das Materielle betrifft, ist ja bekannt genug, wie viele Theile dieses großen Gebiets beinahe noch völlig unangebaut lieger, und von wie vielen Seiten her erst noch durch musgebekntere und tiefer gehende Quellenstudien die Materialien zu einer zusammenhängenden, das Ganze-nicht blos summarisch, sondern nach seinem specielleren Inhalt umfafsenden Bearbeitung herbeigeschafft werden müffen. Es fann dieß nur allmälig, durch fortgesetzte Erforschung des Einzelnen, geschehen, und wie vieles, besonders in der neuern Zeit, für diesen Zweck schon geschehen ist, de= weisen die zahlreichen Monographien, durch welche auch der Inhalt der Dogmengeschichte auf eine sehr erwünschte Weise bereichert worden ist. Doch ist auch dabei auf= fallend, wie selten speciellere Untersuchungen eine rein

dogmengeschichtliche Tendenz haben. Die Verfaffer sol= cher, die historische Theologie betreffender, Monogra= phien haben es, nach dem anregenden Vorgange Nean= der's, meistens vorgezogen, irgend eine bedeutendere kirchliche Individualität zum Gegenstand ihrer Darstel= lung zu wählen, und der Gewinn, welcher für die Dogmengeschichte hieraus hervorgeht, beschränkt sich da= her auf die engbegrenzte Sphäre eines einzelnen Indi= viduums und des Zeitalters desselben. Eigentlich dog= mengeschichtliche Monographien, in welchen die Geschichte eines einzelnen Dogma's, in seinem ganzen Umfang, durch eine zusammenhängende, soviel möglich vollstän= dige Entwicklung, durch alle Zeiten fortgeführt wird, gibt es im Grunde noch nicht, sosehr dieß zu bedauern ist, da nur auf der Grundlage solcher Vorarbeiten ein gründliches Werf über bas Ganze zu erwarten ift. Aus diesem Grunde glaube ich durch die specielle Bearbei= tung eines Dogma's, bas in den ganzen Zusammen= hang der driftlichen Glaubenslehre so tief eingreift, und eine so bedeutende Reibe der verschiedenartigsten Ansichten und Theerien aus sich entwicklt hat, wie die driftliche Lebre von der Berjöhnung keine überflüs= pae Arteit unternommen zu haben. Die es mir gelungen ift, allek, was zur vollständigen Geschichte dieses Dezma's zedere zusammenzubrinzen und nickes zu übersehen, mas eines nech besiden zu werden verdiem biste, muß ich dem Undeil Anderer anbeimstellen, für deren Belehrungen ich sehr dunktur senn werde, ich kann bier ern die Kryficherung geben, daß ich zweit manches, word

zur reicheren literarischen Ausstattung meines Buches hätte dienen können, absichtlich übergangen, dagegen aber nichts gegeben habe, was nicht auf eigenen sorgfältigen Studien beruht, wie die ebendeswegen überall aus den Duellen beigebrachten Belege von selbst zeigen.

Das Materielle ist jedoch nur die Eine Seite der Aufgabe des Dogmenhistorikers, wichtiger nicht nur, son= bern auch schwieriger ist die formelle, den vor uns lie= genden, objektiv gegebenen, Stoff so aufzufassen, daß in der geschichtlichen Darstellung die innere Bewegung des Begriffs selbst sich darstellt. Daß in dieser Hinsicht ganz besonders auf dem Boden der Dogmengeschichte erst noch eine neue Bahn gebrochen werden muß, kann schon der noch immer gangbare Name dieser Wissen= schaft zeigen, der für sich schon den ihrer Behandlung noch anhaftenden Mangel zu erkennen gibt. Solange die sogenannte Dogmengeschichte nicht zu einer Geschichte des christlichen Dogma's fortgeschritten ist, hat sich in ihr auch aus der Vielheit und Mannigfaltigkeit des mit ih= rem Namen bezeichneten Stoffs die Idee der Einheit noch nicht entwickelt, ohne deren Bewußtseyn ihrem Inhalt die wahrhaft wissenschaftliche Form nicht gegeben werden kann. Würde schon die, die äußern Fakta zum Gegen= stand ihrer Darstellung nehmende, Geschichte ihres Na= mens nicht würdig seyn, wenn sie nur Fakta an Fakta reihte, ohne in den innern Zusammenhang des Gesche= henen einzudringen, so muß diese Forderung einer die innere Einheit verfolgenden Darstellung mit um so größe= rem Recht an eine historische Disciplin gemacht werden,

die nicht Geschehenes, sondern Gebachtes, nicht Aeuße= res, sondern Inneres, die ausgesprochenen Gedanken des Geistes, zu ihrem unmittelbaren Objekt hat. Und boch ift die Dogmengeschichte in ihrer gewöhnlichen Behand= lungsweise kaum etwas anderes, als ein Aggregat von Vorstellungen und Meinungen, in Ansehung welcher man so oft nicht weiß, warum das Einzelne gerade an die= sem Orte und nicht ebenso gut an einem andern seine bestimmte Stelle gesunden hat. So wenig aber geläugnet werden kann, daß Einheit und Zusammenhang die Seele jeder geschichtlichen Darstellung sehn müßen, so wenig kann dieser wesentlichen Forderung durch jenen sub= jektiven Pragmatismus Genüge geschehen, der an die Stelle der Objektivität der Geschichte die Subjektivität des darstellenden Individuums setzt, und zwar überall einen bestimmten Zusammenhang nachzuweisen sucht, aber ihn auch nur im Kreise äußerlicher Motive und innerhalb der engen Grenzen eines bestimmten Zeitraums findet, und, wenn er sich am höchsten erhebt, etwa die unbestimmten und abstrakten Kategorien des Idealismus und Realismus, bald so bald anders gewendet, in An= wendung bringt. Nur wenn in der geschichtlichen Dar= stellung das Wesen des Geistes selbst, seine innere Be= wegung und Entwicklung, sein von Moment zu Mo= ment fortschreitendes Selbstbewußtseyn sich darstellt, ist die wahre Objektivität der Geschichte erkannt und auf= Dieser Gesichtspunkt, von welchem aus es ins= besondere die Aufgabe der driftlichen Dogmengeschichte ift, das driftliche Dogma im Ganzen und Einzelnen

so zu behandeln, daß alle zeitlichen Veränderungen als die wesentlichen und nothwendigen Momente erscheinen, durch die sich der Begriff hindurchbewegt, um von der Negativität jeder zeitlichen Form immer weiter getrieben, Wesentliches und Unwesentliches mit dem immer strengern Gericht des reinen Gebankens zu scheiben, und durch alle Momente hindurch sich selbst in seinem eis genen innersten Wesen zu erfassen, liegt der hier gegebenen Darstellung zu Grunde, in der festen Ueberzeugung, daß nur auf diesem Wege die Geschichte für ben denkenden Geift das sehn kann, was sie ihrer göttli= chen Bestimmung zufolge für ihn sehn soll, die Selbst= verständigung der Gegenwart aus der Vergangenheit. Was sich bei allem Wechsel zeitlicher Formen, burch ben natürlichen Gang der Sache selbst, als der wahre substanzielle Inhalt für das Bewußtseyn des Geistes her= ausstellt, was alle vorangehenden Momente sowohl über= wunden, als auch, als seine nothwendige Voraussetzung, in sich aufgenommen hat, kann allein als der wesent= liche substanzielle Inhalt festgehalten werden. Ist dieß die Aufgabe, welche eine den Anforderungen der Wissenschaft entsprechende Geschichte des christlichen Dog= ma's in ihrem ganzen Umfange zu lösen hat, so sep hier an einem Dogma, bei welchem man die Schwierig= keit einer solchen Behandlungsweise ebenso wenig ver= kennen wird, als ihre Wichtigkeit, wenigstens ein Ver= such dieser Art gemacht!

Uebrigens bin ich mir, nach den bisher gemachten Erfahrungen, wohl bewußt, daß absichtliche und unab-

sichtliche Misverständnisse verschiedener Art, und vor allem jene Verkezerungen, in welche Hengstenberg mit seinen Genossen das Wesen des evangelischen Christensthums sett, auch bei dieser Schrist nicht ausbleiben wersden. Ich weiß aber auch, daß sie dem innern Werth derselben, mag derselbe größer oder geringer seyn, nichts entziehen, und ihrer wohlwollenden Ausnahme bei denen nicht im Wege stehen können, die für ihr Urtheil in solchen Dingen einen andern Maaßstab haben, als das blinde Geschrei der Eiserer. Möge mein Bestreben, auf dem Wege, welchen ich als den meinigen erkenne, zur Förderung der Sache der evangelischen Wahrheit in meinem Theile mitzuwirken, von dem höhern Segen des Geistes der Wahrheit begleitet seyn!

Tübingen, am 2. August 1838.

## Inhalt.

|                                                                                                        | Geite                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Einleitung                                                                                             | 1 - 20                |
| Die Idee der Versöhnung der Mittelpunkt der Re=                                                        |                       |
| ligion, ihre Form im Heibenthum, Judenthum und                                                         |                       |
| Christenthum                                                                                           | 1 - 5                 |
| Verhältniß der beiden Begriffe Erlösung und Ver-<br>söhnung, und die im Begriff der Versöhnung an sich |                       |
| enthaltenen Momente                                                                                    | 5 - 11                |
| Der Entwicklungsgang bes Dogma's im Allgemeinen,                                                       |                       |
| und die Hauptperioden besselben                                                                        | 12 — 16               |
| Die Arbeiten der Vorgänger                                                                             | 17 - 20               |
| vie mereten ver zurgunger                                                                              | 2, 20                 |
| Erste Periode.                                                                                         |                       |
| Bon ber ältesten Zeit bis zur Reformation                                                              | 23 —282               |
| (Standpunkt ber unmittelbaren Objektivität.)                                                           |                       |
| Erster Abschnitt.                                                                                      |                       |
| Von der ältesten Zeit dis Anselm von Canterbu-                                                         |                       |
| ry, oder bis zu dem Aufang des zwölften Jahr=                                                          |                       |
|                                                                                                        | 03 444                |
| hunderts                                                                                               | 23 —141               |
| Erstes Rapitel.                                                                                        |                       |
| Die Gnostiker, Irenaus und Origenes .                                                                  | 23 - 67               |
| Allgemeine, die Entwicklung des Dogma's bestimmen-                                                     |                       |
| de, Gegenfätze                                                                                         | 23 — 26               |
| Ansangspunkt der Entwicklung bes Dogma's in dem                                                        |                       |
| gnostischen Dualismus und dem gnostischen Begriff                                                      |                       |
| der Gerechtigkeit                                                                                      | <b>27</b> — <b>29</b> |
| Irenaus                                                                                                | 30 - 43               |

|                                                      | Seite                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Das Recht des Teufels und der Kampf des Erlbsers     | •                     |
| mit dem Teufel                                       | 30 — 36               |
| Die positive Seite der Versöhnungslehre des Jrenaus  | <b>36</b> — <b>43</b> |
| Origenes                                             | 43 - 67               |
| Die Weltanschauung bes Origenes                      | 43 — 46               |
| Die Täuschung des Teufels                            | 46 — 51               |
| Vergleichung des Irenaus und Origenes                | 52 — 54               |
| Die Opfer=Idee des Origenes und der Widerspruch      |                       |
| in der Theorie desselben                             | 54 — 63               |
| Die Logos = Idee des Origenes und sein Standpunkt    |                       |
| überhaupt                                            | 63 - 67               |
| Zweites Kapitel.                                     |                       |
| Die Kirchenlehrer vom vierten Jahrhun-               |                       |
| dert bis zum Anfang des Mittelalters.                | 7                     |
| Die beiden Gregore von Razianz und                   |                       |
| Nyssau. s. w. Augustin, Lev der Gr., Gre-            | •                     |
|                                                      | 67 -118               |
| gor der Gr. u. s. w                                  | 07 —110               |
| Weitere Fortbildung der Theorie des Jrenäus und      | 67 — 87               |
| Origenes nach ihren Hauptmomenten                    | 68 - 73               |
| 1. Der Begriff der Gerechtigkeit                     | _                     |
| 2. Der dem Teufel gespielte Betrug                   | 73 — 83               |
| 3. Die Nothwendigkeit der Erlösung                   | 83 — 87               |
| Der an dieser Theorie genommene Anstoß, Gregor von   | 05 00                 |
| Nazianz                                              | 87 — 90               |
| Die Beziehung des Lösegelds auf Gott, und die diese  |                       |
| Beziehung vermittelnden Vorstellungen, der stellver- |                       |
| tende Tod als Aequivalent                            | 90 —101               |
| Der unendliche Werth des gottmenschlichen Leidens,   |                       |
| und die aus den dogmatischen Streitigkeiten sich     |                       |
| ergebenden Momente                                   | 101—108               |
| Das dogmatische Bewußtsenn der Zeit: die mystische   |                       |
| Ansicht von der Versöhnung                           | 108—118               |
| Drittes Kapitel.                                     |                       |
| Johannes Scotus Erigena                              | 118-141               |
| Platonismus und Christenthum                         | 118-120               |
| Das Spstem des Scotus Erigena                        | <b>120—1</b> 24       |

|                                                       | Seite     |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Die Lehre von der Erlösung und Versöhnung             | 124 - 131 |
| In dem abstrakten Begriff der absoluten Einheit kommt |           |
| der Unterschied noch nicht zur Realität               | 131-136   |
| Die Bedeutung des Scotns Erigena                      | 136-141   |
|                                                       |           |
| Zweiter Abschnitt.                                    |           |
| Von dem Ansang der Scholastik (Anselm von Can-        |           |
| terbury) bis zur Reformation                          | 142—282   |
| Erstes Rapitel.                                       |           |
| Die Anselm'sche Satisfactionstheorie.                 | 142-189   |
| Fortschritt von ber mythischen Gestalt bes Dogma's    |           |
| und der Unmittelbarkeit des kirchlichen Glaubens      |           |
| jur Dialektik und Metaphpfik bes abstrakten Begriffs  | 142-154   |
| Das Recht des Teufels von Anselm geläugnet, und       |           |
| die Nothwendigkeit der Satisfaction durch den Be=     |           |
| griff der Sünde begründet                             | 154-159   |
| Die Nothwendigkeit der Wiederherstellung des Men-     |           |
| schen, und zwar burch ben Gottmenschen                | 159-168   |
| Die absolute objektive Nothwendigkeit des Erlbsungs-  |           |
| werkes                                                | 168—179   |
| Das Mangelhafte der subjektiven Seite                 | 179—181   |
| Die Genugthuung bes Gottmenschen beruht auf einer     |           |
| unzuläßigen Unterscheidung                            | 181-184   |
| Die transcendente Metaphysik dieser Theorie           | 184—186   |
| Ihr Verhältniß zu der frühern Lehre                   | 187—189   |
|                                                       |           |
| Znetites Kapitel.                                     |           |
| Peter Abälard, Bernhard von Clairvaux,                |           |
| Robett Pullenn, Hugo von St. Victor,                  |           |
| Petrus Lombardus                                      | 189—214   |
| Der Widerspruch gegen die Anselm'sche Theorie .       | 189—190   |
| Peter Abälard                                         | 190—198   |
| Seine Uebereinstimmung mit Anselm und sein Gegen-     |           |
| satz zu Anselm                                        | 191-193   |
| Das .psnchologisch=moralische Moment der Liebe .      | 193—196   |
| Die Idee der Gerechtigkeit                            | 196—198   |

|                                                     | Seite                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Bernhard von Clairvaux, als Segner Abalard's, für   |                      |
| die alte Lehre von der Gewalt des Teufels           | 199—204              |
| Robert Pulleyn auf Abalard's Seite                  | <b>205—206</b>       |
| hugo von St. Bictor. Berschiedene Elemente seiner   |                      |
| Lehre                                               | <b>206-208</b>       |
| Petrus Lombardus fieht Abalard febr nabe, und hebt  |                      |
| besonders das psphologisch sittliche Moment des     |                      |
| Todes Christi hervor                                | 208—214              |
| Drittes Kapitel.                                    | •                    |
| Benaventura, Thomas von Aquinum,                    |                      |
| Duns Scotus Joh. Bifliff und Joh.                   |                      |
| Bessell.                                            | 214-282              |
| Die Periode der spfematifirenden Scholafif          | 214-218              |
| Sonarentura                                         | 218-230              |
| Annaherung an die Anselm'sche Satisfactionstheorie  |                      |
| in dem Moment der Schicklichkeit der Satisfaction,  |                      |
| die nur von einem Sottmenschen geleiftet werden     |                      |
| fann                                                | 218—222              |
| Die Satisfaction durch ein Strasleiden              | 223-226              |
| Die Nothwendigkeit der Satissaction. Berschiedene   |                      |
| Gefichtspunfte: Längunng einer absoluten Nothwen-   |                      |
| digfeit                                             | <b>226—23</b> 0      |
| Themas von Aquinum                                  | 230—248              |
| Berschiedene Senchtspunfte und Fragen in Betreff    |                      |
| des Leidens Christi                                 | 230—234              |
| Der Leiden Christi als Berdienst, Satissaction, Op- |                      |
| fer und Lösegeld                                    | 235-239              |
| Die Birfungen des Leidens Chriffi                   | 239—244              |
| Leine absolute Nothwendigfeit der Genugthunng .     | 2 <del>15—2i</del> 8 |
| Duns Ecrins                                         | 248-258              |
| Längnet die Unendlichkeit ber Schuld und die Unend- |                      |
| lichkeit des Berdienstes                            | 248—252              |
| Direkter Gegensat jur Anselm'ichen Satisfaktions-   |                      |
| theerie                                             | <b>252—258</b>       |
| Die Differenz des Thomas von Aq. und des Duns       |                      |
| Scottes in hinsicht der satisfactio superadundans   | 253-263              |

|                  |           |         |             |        |             |              |        | Seite          |
|------------------|-----------|---------|-------------|--------|-------------|--------------|--------|----------------|
| Die tiefere Bed  | eutung b  | es Ge   | gensa       | Ŗes    | diese       | r bei        | den    |                |
| Scholastiker:    | die absol | lute N  | othw        | endig  | <b>Feit</b> | und          | die    |                |
| absolute Freih   | eit in G  | ott     | •           | •      | •           | •            | •      | <b>263—269</b> |
| Uebergewicht der | •         | -       | •           | •      | i der       | 1 spät       | ern    |                |
| Scholaftikern:   |           | •       |             | 3      | •           | •            | •      | 270-272        |
| Die Vorläufer l  |           |         |             | •      | •           | •            | •      | 272-282        |
| Joh. Wikliff     | • .       | •       | •           | •      | •           | •            | •      | 273-275        |
| Joh. Wessel      | • •       | •       | •           | •      | •           | •            | •      | 276-281        |
| Die Idee der fr  | eien Su   | bjektiv | itāt        | •      | •           | •            | •      | 281—282        |
|                  | 3 w e     | ite     | <b>\$</b> 3 | er     | io          | b e.         |        |                |
| Bon ber Ref      | •         |         |             |        |             |              | en     |                |
| Philosophi       | ie.       | •       | •           | •      | •           | •            | •      | 285-562        |
| . (Uebergang     | von dem   | Stant   | punf        | t der  | unn         | nittel       | ba=    |                |
| ren Objek        | 1         | _       | _           |        |             |              |        |                |
| jektivität.      | _         |         | ,           | •      | •           |              |        |                |
| -                | Erfl      | er      | <b>21</b> b | f db i | n i t       | t.           |        |                |
| Bon ber Refori   | •         |         | •           | •      |             |              | ins    |                |
| ten Jahrhuni     |           | 0       | - 2000      | •••    | <b>,,</b>   |              | y•••   | 285-477        |
| ten Sugagan      |           | •       |             | •      | •           | •            | •      | 200            |
|                  | Œ         | rstes   | R           | apit   | el.         |              |        |                |
| Die Reform       | ation.    | Die     | Lehi        | re d   | er C        | one          | or=    |                |
| dienform         | elund     | der     | ihr         | folg   | ent         | en           | lu=    |                |
| therischen       | 1 Theol   | ogen.   | <b>A</b> 1  | ndre   | as          | Dsid         | 1 n=   |                |
| der und C        | alvin.    | Die     | Leh         | re b   | er f        | atho         | li=    |                |
| schen Kir        | che.      | •       | •           | •      | •           | •            | •      | 285 - 352      |
| Die Reformation  | n als der | Forts   | chritt      | t des  | Gei         | ftes z       | um     |                |
| Princip der fr   | ceien Su  | bjektiv | ität        | •      | •           | •            | •      | 285-288        |
| Melanchthon un   | d Luther  | •       | •           | •      | •           | •            | ·<br>• | 288-291        |
| Die Satisfactio  | nstheorie | der     | Conc        | ordie  | nfor        | mel 1        | und    |                |
| ihr Verhältnis   | -         | _       |             |        | •           |              |        | 291-304        |
| Die Bestimmung   | •         |         | •           |        |             |              |        | 305-313        |
| Das Moment de    | ~         | •       | •           | -      | _           |              |        |                |
| lichen obedier   |           |         |             | -      | =           | , , <b>.</b> | •      | 313-316        |
| Andreas Osiand   |           |         |             | -      |             | •            | •      | 316-331        |
| Das Verhältniß   |           |         |             |        |             |              |        |                |
| therischen       |           | 4       | •           | •      | ,           | •            | •      | 316-327        |

|                                                       | Seite                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Die Ossander'sche Lehre vom Gottmenschen              | 327—331                  |
| Die Lehre Calvins von dem Gehorsam Christi und        |                          |
| der Einigung der Glaubigen mit Christus               | 331—338                  |
| Die Lehre der katholischen Kirche, ihre Uebereinstim- |                          |
| mung mit der protestantischen und ihre Differenz      |                          |
| von derselben                                         | 339—350                  |
| Tiefer liegender Gegensatz der beiden Lehrbegriffe .  | 350-352                  |
| Zweites Kapitel.                                      |                          |
| Der Widerspruch des Joh. Piscator .                   | 352-370                  |
| Die Lehre vom thuenden Gehorsam die schwache Seite    |                          |
| der lutherischen Satisfactionstheorie                 | 352-354                  |
| Die Gründe und Argumente Piscators gegen dieselbe     | 354-357                  |
| Nähere Erörterung ber Momente bes Streits zwischen    |                          |
| Piscator und den lutherischen Theologen, besonders    |                          |
| in hinsicht des Verhältnisses des doppelten Gehor=    |                          |
| sams zur Rechtfertigung                               | <b>357—366</b>           |
| Weitere Geschichte des Streits                        | <b>366</b> — <b>367</b>  |
| Vergleichung der drei Theorien, der lutherischen, der | ,                        |
| Osiander'schen und der des Piscator                   | 368-370                  |
| Drittes Kapitel.                                      |                          |
| Die Lehre des Faustus Socinus und der                 |                          |
| Socinianer                                            | 371-414                  |
| Der eigenthümliche Charakter des Socinianismus        | 371—374                  |
| I. Die negative Seite der socinianischen Lehre :      | 374-394                  |
| Die socinianische Bestreitung der protestantischen    |                          |
| Satisfactionstheorie, zunächst gerichtet gegen die    |                          |
| Grundlage derselben, ben Begriff der Gerechtigkeit    | 374-377                  |
| Die Hauptargumente gegen die Satisfactionslehre       | <b>3</b> 77— <b>3</b> 88 |
| Der innere Widerspruch des Satisfactionsbegriffs      | 377—380                  |
| Der Widerspruch des thuenden und leidenden Ge=        |                          |
| horsams                                               | 380-382                  |
| Die faftische Unmöglichkeit des leidenden und thuen-  |                          |
| den Gehorsams Christi                                 | 382-385                  |
| Die Unvereinbarkeit der Satisfaction mit dem Be-      |                          |
| griff bes Menschen, als eines selbstthätigen und      |                          |
| sittlichen Subjekts                                   | 385—388                  |

|                                                                          | Seite           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Die abwehrende Polemik der protest. Theologen .                          | 388-391         |
| Die excgetischen Momente der socin. Lehre                                | 391 - 394       |
| II. Die positive Seite der socintanischen Lehre .                        | 395-414         |
| Die Versöhnung als Willensakt des Subjekts .                             | <b>395—396</b>  |
| Die Rene und der Gehorsam: der rechtfertigende                           |                 |
| Gehorsam und der rechtfertigende Glaube                                  | 396-404         |
| Die Vermittlung der Sündenvergebung durch Chri:                          |                 |
| sti Tod und Auferstehung: die subjektive Noth-                           |                 |
| wendigkeit des Todes                                                     | 404-408         |
| Die göttliche Würde Christi                                              | 409-411         |
| Der charakteristische Unterschied des socinianischen                     |                 |
| und protestantischen Standpunkts: die Strafge-                           |                 |
| rechtigkeit Gottes und die Seligkeit des Menschen                        | 411-414         |
| Biertes Kapitel.                                                         |                 |
| Die Theorie des Hugo Grottus                                             | 414-435         |
| Der Gesichtspunft, von welchem Grotius ausgeht, und                      | •••             |
| die Hauptpunkte seiner Theorie                                           | 414-419         |
| Ihre Verschiedenheit von der kirchlichen und ihre Ue-                    |                 |
| bereinstimmung mit ber socinianischen Lehre                              | 419-429         |
| Ihr Unterschied von der socinianischen und ihr ei=                       | •               |
| genthümlicher Charakter                                                  | 429-435         |
| Fünftes Kapitel.                                                         |                 |
| Joh. Crell. Die Arminianer                                               | 435-451         |
| Joh. Crell's Vertheidigung der socin. Lehre gegen H.                     | 400             |
| Grotius: die Idee des Straferempels                                      | 436-442         |
| Die Lehre der Arminianer, auf der objektiven Seite                       | 400             |
| zwischen der kirchlichen Lehre und der socin. ver-                       |                 |
| mittelnd                                                                 | 442-448         |
| auf der subjektiven an die letztere sich anschließend                    | 448-451         |
|                                                                          | •               |
| Sechstes Kapitel.                                                        |                 |
| Der Standpunkt des Dogma's in der zweiten Hälfte des siebzehnten und der |                 |
| ersten des achtzehnten Jahrhunderts.                                     |                 |
| Rückblick auf die Mystiker. J. E. Dippel                                 | 451-477         |
| Die kirchliche und die socinianisch=arminianische Theo-                  | <b>408—4</b> 17 |
|                                                                          | 451-454         |
|                                                                          | 701 - 707       |

| •                                                      | Seite           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Bubbeus, Pfaff u. A. Die Leibniz-Wolfsche Philo-       |                 |
| sophie                                                 | 454-459         |
| Die mystische Seite der Entwicklung des Dogmas .       | 459-477         |
| Die Mnstiker der protest. lutherischen Kirche          | 459-467         |
| Schwenkfeld                                            | <b>459 -463</b> |
| Weigel                                                 | 463-465         |
| Böhme                                                  | 465-467         |
| Die Quäker und ihre mystische Idee der Erlösung .      | 467-471         |
| Dippel's Widerspruch gegen das Deklaratorische der     |                 |
| Rechtfertigung: das mpstische und das socinianische    |                 |
| Element seiner Lehre                                   | 471-477         |
| Zweiter Abschnitt.                                     |                 |
|                                                        | 1.70            |
| Von J. G. Töllner bis zur Kant'schen Philosophie       | 478—562         |
| Erstes Rapitel.                                        | ~               |
| Ebliner's Bestreitung ber Lehre vom                    |                 |
| thuenden Gehorsam und die Gegner                       |                 |
| desselben                                              | 478-505         |
| Die Bedeutung des Töllner'schen Angriffs               | 478—479         |
| Die Hauptargumente Töllner's, betreffenb               | 410 417         |
| 1. die Person Christi                                  | 480-482         |
| 2. das Amt Christi                                     | •               |
| 3. den Begriff ber Genugthuung                         |                 |
| Die Aufgabe der Töllner'schen Untersuchung und das     | 4-1             |
| Resultat, auf welches sie führte, oder das Moment      |                 |
| derselben, in Beziehung auf die Satisfactionstheo-     |                 |
| rie überhaupt                                          | 488-494         |
| Der in der Töllner'schen Untersuchung sich darstellen= | 400 104         |
| de Umschwung der dogmatischen Ansicht überhaupt        | 494-502         |
| Die Gegner Töllners                                    | 502-505         |
|                                                        |                 |
| . Zweites Kapitel.                                     |                 |
| Die Gegner der Genugthuungslehre                       |                 |
| überhaupt, Steinbart, Eberhard,                        |                 |
| Bahrdt, Henke, Löffler u. A.                           | 505—530         |
| Die allgemeine Richtung der Zeit                       | 505 - 507       |

|                                                                                  | Geite                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Die Steinbart'iche Glückseligkeitelehre und ihr schrof-                          |                            |
| fer Gegensatz zur Satisfactionstheorie                                           | 607-511                    |
| Die Eberhard'sche Apologie des Sofrates und ihre                                 |                            |
| Straftheorie                                                                     | 511-514                    |
| Der Löffler'sche Beweis der Unmöglichkeit der Gun-                               |                            |
| denvergebung                                                                     | 514-520                    |
| Die Vereinbarkeit dieses Resultats mit der Lehre der                             |                            |
| Schrift und die Voraussetzung einer Accommodation                                | <b>520—526</b>             |
| Löfflers eigene Vorstellung hierüber                                             | <b>527—53</b> 0            |
| Drittes Kapitel.                                                                 |                            |
|                                                                                  |                            |
| Die Vertheidiger der kirchlichen Lehre,                                          |                            |
| Michaelis, Seiler, Döderlein, Storr                                              |                            |
| u. a                                                                             | 530-562                    |
| Die andere Seite des fortschreitenden Dogmas .                                   | 530 — 532                  |
| bestehend in folgenden Hauptmomenten:                                            | ELO ESC                    |
| 1. Die Rechtscrtigung des Begriffs positiver Strafen                             | 532-536                    |
| 2. Die Besserung nicht die Ursache, sondern die                                  | rok roff                   |
| Folge der Sündenvergebung                                                        | 536-537                    |
| 3. Die Grotius'sche Idee des Strafexempels .                                     | 536—540                    |
| Die Storr'sche Theorie, ihr Verhältniß zur An-                                   |                            |
| felm'schen und socinianischen Lehre, und das                                     | E40 E44                    |
| Mangelhafte ihrer Begründung                                                     | 5 <b>4</b> 0 – 5 <b>46</b> |
| Zurückführung der Theorie auf das bloße Fak-                                     |                            |
| tum: der Tod Jesu als die zweckmäßigste Er-                                      |                            |
| klärung der Sündenvergebung, nach Obderlein,                                     | The Eta                    |
| Morus, Knapp, Schwarze u. A                                                      | 546551                     |
| Die Untetscheidung eines thuenden und leiden-<br>den Gehorsams auf sich bernhend | EEG EEA                    |
| 4. Die Accommodations-Idee und ihr Zusammen-                                     | 552554                     |
| hang mit der ganzen Ansicht ber Zeit                                             | EEE                        |
| nutty mit ver gunzen unstagt vet Seit                                            | 555-562                    |
| Dritte Periode.                                                                  |                            |
| Von der Kant'schen Philosophie bis auf                                           | •                          |
| die neueste Zeit                                                                 | 563-752                    |
| (Standpunkt ber durch die Subjektivität vermit-                                  |                            |
| telten Objektivität.)                                                            |                            |
| **************************************                                           |                            |

|                                                      | Cente                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Erftes Kapitel.                                      |                         |
| Rant und die der Rant'ichen Philoso-                 |                         |
| phie folgenden Theologen: Tieftrunk,                 |                         |
| Gustind, Ständlin, C. Ch. Flatt u. A.                |                         |
| - Rrug De Bette, Bretfcneiber,                       |                         |
| Schott                                               | 565-614                 |
| Die fritische Philosophie der entscheidende Bende-   | •                       |
| punkt des Uebergangs von der Subjektivität gur       |                         |
| Objektivität: ihre Bedentung für die Lehre von der   |                         |
| Bersöhnung                                           | 565-567                 |
| Schwankende Ansichten der Kant'schen Theologen:      |                         |
| Lieftrunk, Gustind                                   | <b>5</b> 68—575         |
| Die von Kant selbft aufgestellte Theorie             | <b>575—580</b>          |
| Beurtheilung derselben                               | 580584                  |
| Beitere Ausbildung der moralischen Berfohnungs=      |                         |
| theorie durch C. Ch. Flatt, Ständlin u. A            | <b>584</b> — <b>589</b> |
| Arng: die Antinomie der Bernunft und ihre Lösung     | <b>589—592</b>          |
| Das Berhältniß der Kant'schen Theorie zum Faftum     |                         |
| des Todes Jesu und zur neutestamentlichen Lehre      | <b>592</b> — 605        |
| Der Tod Jesu als Symbol                              | <b>593</b> — <b>595</b> |
| Die moralische Interpretation Kants                  | <b>5</b> 96 – 597       |
| Die Accommodations = Hypothese, theils verworfen,    |                         |
| theils beibehalten                                   | <b>597-602</b>          |
| Unterscheidung der Lehre der Apostel von der Lehre   |                         |
| Jesu                                                 | 602-604                 |
| Die Lehre der Apostel, als Erzeugniß der Berhält=    |                         |
| nisse, in welchen sie lebten                         | 604-605                 |
| Die subjektive Nothwendigkeit des Todes Jesu .       | 605-608                 |
| Die Subjektivität in ihrer Negativität und Haltungs- | •                       |
| losigkeit bei Schott und Bretschneiber               | 608-614                 |
| Zweites Kapitel.                                     |                         |
| Die Schleiermacher'sche Glaubensleh-                 |                         |
| re, ihre Freunde und Gegner                          | 614-648                 |
| Bedeutung und Charakter der Schleiermacher'schen     | - <b>-</b>              |
| Glaubenslehre: mpftische Anffassungsweise des Dog-   | .'                      |
| ma's im Gegenfas gur magischen und empirischen       | 614-619                 |

|                                                       | Seite           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Nähere Bestimmung bes Begriffs ber Lebensgemein-      |                 |
| schaft in seinem Zusammenhang mit der Lehre von       |                 |
| der Person Christi                                    | 619-634         |
| Die geschichtliche Existenz des urbildlichen Erlösers | 619-627         |
| Die wesentliche Einheit Gottes und des Menschen       |                 |
| das driftliche Princip der Versöhnung                 | 627 <b>—628</b> |
| Der Fortschritt ber Entwicklung des Dogma's in der    |                 |
| Schleiermacher'schen Glaubenslehre und das Unge-      |                 |
| nügende ihres Standpunkts, besonders durch Ver-       | •               |
| gleichung mit dem Kant'schen nachgewiesen             | 628-634         |
| Beitere Darfiellung der Schleiermacher'schen Lehre,   |                 |
| von der Versöhnung                                    | 635 <b>—638</b> |
| Die beiden Hauptmomente der Schleiermacher'schen      |                 |
| Glaubenslehre von den Freunden und Gegnern nicht      | •               |
| genug beachtet                                        | 638-641         |
| Nitssch: schwankender Begriff der Versöhnung .        | 641-642         |
| Steudel: Polemik gegen Schleiermacher und Annä-       |                 |
| herung an ihn, Hinausgehen über die kirchliche Lehrc  | 642-648         |
| Drittes Kapitel.                                      |                 |
| Neue Versuche einer Versöhnungstheo-                  |                 |
| rie, hauptsächlich im Gegensatz gegen                 |                 |
| die kirchliche Lehre, und dadurch ver-                |                 |
| anlaßte neue Rechtfertigungen der letz=               |                 |
| tern. Klaiber, Menken, Stier. Die                     |                 |
| evang. Kirchenzeitung, Gbschel                        | 648-688         |
| Die Klaiber'sche Untersuchung                         | 649-656         |
| Antithese gegen die kirchliche Lehre                  | 649-652         |
| Der Tod Christi befreit vom Gesetz, aber nicht durch  |                 |
| Satisfaction                                          | 652-653         |
| Reale Lebensmittheilung durch Christus                | 653654          |
| Das Mangelhafte dieser Darstellung                    | 654-656         |
| Die Hasenkamp-Menken'sche Versöhnungslehre .          | 656 - 664       |
| Nachdrücklicher Widerspruch gegen die kirchliche Sa-  |                 |
| tissaktionslehre                                      | 656-661         |
| Die sittliche Tendenz der Menken'schen Lehre.         | 661664          |
| Die Stier'sche Darstellung der Lehre von der Ver-     |                 |
| föhnung                                               | 665-671         |

|                                                         | Seite            |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Der Jorn Gottes und die Nothwendigkeit bes Tobes        |                  |
| Christi, nicht im Sinne der kirchlichen Lehre .         | 666-670          |
| Annäherung an J. Bohme                                  | 670-671          |
| Reaktion der evang. Kirchenzeitung gegen die Bestrei-   |                  |
| ter der kirchlichen Lehre                               | 671-682          |
| Versuch einer neuen Begründung der Anselm'schen         |                  |
| Theorie                                                 | 673-674          |
| Manichäischer Charafter dieser neuen Theorie.           | 674-679          |
| Falsche Behauptungen über die Anselm'sche Lehre .       | 679-682          |
| Göschel's Versuch einer juristischen Rechtsertigung ber |                  |
| Satisfactionslehre                                      | 682-688          |
| Hauptsätze dieser Theorie                               | 683-684          |
| Unhaltbarkeit derselben                                 | 684-688          |
|                                                         | •                |
| Viertes Kapitel.                                        |                  |
| Die neueste Entwicklungs=Epoche des                     |                  |
| Dogma's. Fichte, Daub, Hegel, Mar-                      |                  |
| heineke. Die Gegner der Hegel'schen                     |                  |
| Lehre. Schluß                                           | 688 - 752        |
| Die beiden Hauptmomente, das objektive und subjek-      |                  |
| tive, oder das spekulative und historische, in ihrer    |                  |
| gegenseitigen Beziehung                                 | 638691           |
| Das rein spekulative ober metaphpsische Moment in       |                  |
| feiner weitern Entwicklung                              |                  |
| 1. in Fichte's Anweisung zum seligen Leben              | 692-696          |
| 2. in den Daub'schen Theologumena                       | 696-703          |
| Das Verhältniß bes metaphpsischen und hiftsrischen      | •                |
| Moments bei Fichte und Danb                             | 7.03—709         |
| Die Vermittlung der beiden Momente eingeleitet durch    | •                |
| Schelling                                               | 709-712          |
| Die Vermittlung berselben in der Begel'schen Philo=     |                  |
| sophie                                                  | 712-718          |
| Die Darstellung Marheineke's                            | 718-722          |
| Die Einwendungen der Gegner ber Hegel'schen Lehre       | 723 — 737        |
| Schluß                                                  | 738-743          |
| Anm. über die neuere Geschichte des Dogma's in der      | · <b></b>        |
| katholischen Kirche                                     | 7 <b>43</b> —752 |

#### Einleitung.

Die Lehre von der Versöhnung des Menschen mit Gott, ober Gottes mit bem Menschen, ift der Mittelpunct jeder Religion. Die allgemeine Aufgabe, welche die Religion realisis ren soll, erhält in dem Begriff der Versöhnung ihre tiefste und innerlichste Bedeutung. Hat die Religion überhaupt, ihrem allgemeinsten Begriff nach, bas Verhältniß Gottes und des Menschen zu ihrem Gegenstand, so stellt sich dieses Verhältniß sogleich als ein boppeltes dar, auf ber einen Seite als der Unterschied des Menschen von Gott, auf der andern als die Einheit des Menschen mit Gott. Die Beziehung, in welcher diese beiden Seiten zu einander stehen, gibt dem Begriff der Religion die Bewegung, durch welche er in seine Momente auseinandergeht, und sich mit sich selbst vermittelt. Besteht nun diese Vermittlung, durch welche der Begriff der Religion sich selbst realisirt, darin, daß die Trennung des Menschen von Gott als eine in seiner Einheit mit Gott aufgehobene und ausgeglichene aufgefaßt wird, so bezeichnet der Begriff der Versöhnung den Punct, in welchem das eine Moment in das andere übergeht: die Möglichkeit dieses Uebergangs aus dem Getrenntseyn von Gott in das Einsseyn mit Gott soll die Lehre von der Versöhnung nachweisen und zum klaren Bewußtseyn bringen. Schon hieraus erhellt, daß alles, was die verschiedenen Religionen als wesentlich ver-

schiedene Hauptformen der Religion von einander unterscheidet, und in ein bestimmtes Verhältniß zu einander sezt, ganz besonders in der Lehre von der Versöhnung hervortreten muß. Wie das Christenthum vom Heidenthum und Judenthum sich dadurch unterscheidet, daß in ihm allein das Verhältniß bes Menschen zu Gott, seiner boppelten Seite nach, zu dem Gegensaz der Sunde und Gnade wird, in dessen Vermittlung das Wesen der Erlösung besteht, so hat auch nur im Chris stenthum der Begriff der Versöhnung seine wahrhaft reelle Bebeutung. Die nur im Christenthum in der Person bes Gottmenschen offenbar gewordene Einheit des Göttlichen und Menschlichen schließt auch die beiden Begriffe der Erlösung und Bersöhnung in sich: was in jenen beiden andern Religionen nur als unbestimmtes Bedürfniß und als dunkle Ahnung sich ausspricht, und, so weit es zum Bewußtseyn gekommen ift, nur in einer sehr unvollkommenen Form sich batstellt, hat im Christenthum allein seine Vollendung umb Realität in der durch Christus, als dem Gottmenschen, gestifteten Erlösung und Versöhnung. Je tiefer der Zwiespalt des Menschen mit sich felbst und der Gottheit, welchen die Religion jum Bewußtsehn bringen muß, und in keiner ihrer verschiedes nen Formen ganz unbeachtet laffen kann, die Trennung bes endlichen Geistes vom absoluten, in das Bewußtseyn bes Menschen eingreift, desto mehr kommt auch die Idee ber Versöhnung zu ihrer wahren Bedeutung, desto tiefer muß auch ihre Realität, die Einheit des Menschlichen mit dem Göttlichen, auf welcher die Versöhnung des Menschen mit Gott beruht, begründet werden. Im Heideuthum, ober in denjenigen Formen der alten Religion, in welchen der Mensch noch ganz in der Unmittelbarkeit des natürlichen Seyns fteht, hat auch die Idee der Versöhnung noch ganz die Form einer Unmittelbarkeit, welche den Begriff eigentlich noch nicht seine Stelle finden läßt, indem, wo der Gegensaz noch nicht in seiner Schärfe hervorgetreten ift, auch von keiner Bermittlung

deffelben, oder keiner Bersöhnung, die Rede seyn kann. Auf dem rein objectiven, das Gottesbewußtseyn durch das Raturbewußtseyn vermittelnden und verhüllenden, Standpunct diefer Form der Religion kann bas Wesen der Bersöhnung nur in bem Einswerden des einzelnen Individuums mit dem Leben der Natur, dem Zerstießen des subjectiven personlichen Gefühls mit dem objectiven allgemeinen Raturgefühl, in der Hingabe des ganzen Wesens an das allumfassende Gine, in welchem das beschränkende Bewußtsehn der Endlichkeit aufgehoben ist, bestehen. Dieses allgemeine Grundgefühl gestaltet sich in den verschiebenen Formen der alten Religion, ihrem Character gemäß, auf verschiedene Weise, immer aber ift bas Höchste, worin sich ber Mensch versöhnt, und über bas Endliche zum Abfoluten erhoben weiß, nur die Einheit mit der Ratur und dem allgemeinen substanziellen Seyn und Leben. hat sich das religiöse Bewußtseyn zum Glauben an mythis sche, von dem Boden des Naturlebens sich losreißende, den Character menschlicher Persönlichkeit an fich tragende Götter erhoben, so ist dadurch zwar ein weiterer Schritt geschehen, durch welchen die Idee der Versöhnung dem Bewußtseyn bes Renschen näher kommen kann, aber die Einheit bes Göttlis hen und Menschlichen ist, soweit sie in der Anschauung diefer mythischen Wesen sich barstellt, wie es der Begriff des Rythischen von selbst mit sich bringt, eine blos vorgestellte und bildliche, barum auch dem Menschen noch ganz äufferlich bleibende, noch nicht zur concreten Wirklichkeit des Lebens und zur innern Wahrheit des Bewußtsenns gewordene. In der jüdkschen Religion erhebt sich das religiöse Bewußtseyn über die Natur, und der Mensch stellt sich als freies, personliches Wesen dem über der Natur stehenden freien, persönlichen Gott gegenüber, aber an die Stelle des Raturbewußtseyns tritt das Volks - und Staatsbewußtseyn, dessen wesentliche Bestimmung das Gesez ist. Das von Gott geoffenbarte und seinem Volk als nothwendige Norm des theo-

ı

Berhältniß der beiden Begriffe, durch seine erlösende Thatigkeit in die Kräftigkeit seines Gottesbewußtseyns, d. h. seine Unsundlichkeit und Vollkommenheit, auf, durch seine versöhnende Thätigkeit in die Gemeinschaft seiner ungetrübten Seligkeit. Da zu bem Begriff ber Schuld auch ber Begriff ber Strafe gehört, sofern die Schuld an sich nur burch Strafe aufgehoben werben kann, so kann aus dieser Unterscheidung leicht die Meinung entstehen, der Begriff der Versöhnung beziehe sich ebenso auf das Aeußere, die Aufhebung des den dußern Zustand bes Menschen betreffenden Strafverhältniffes, wie dagegen der Begriff der Erlösung auf das Innere, die innere Befreiung des Menschen von der Macht und Herrschaft der Sünde. Es ist jedoch bei dieser Bestimmung des Unterschieds der Standpunct nur auf der Seite des Menschen genommen, und das Verhältniß ber beiben Begriffe ift vielmehr das umgekehrte. Wenn auch der Mensch von der Macht und Herrschaft ber Sünde befreit und aus bem Zustand ber Sündhaftigkeit in den Zustand einer Unsündlichkeit und Vollkommenheit versezt ist, in welchem ihm die Sünde nur noch als etwas Verschwindendes anhängt, so folgt doch hierans noch keineswegs unmittelbar, daß er auch der Schuld ber früher in ihm herrschenden Sunde enthoben ift. Sunde und Schuld verhalten sich demnach, von dieser Seite betrachtet, zu einander, wie das Verschwindende und das Bleibenbe, und es entsteht nun erst die Frage, wie der 'aus dem Zustande der Sünde herausgetretene Mensch sich auch seiner Befreiung von der Schuld der Sünde bewußt sehn könne? Da die Aufhebung der Sündenschuld nur als ein göttlicher Act gedacht werden kann, so kann ber Grund ihrer Möglich= keit nur in der Idee Gottes nachgewiesen werden. Während bemnach der Begriff der Erlösung zunächst nur auf das Thatsächliche geht, auf die von Gott durch die Sendung des Erlösers getroffene Veranstaltung, durch welche im Menschen eine solche geistige Veränderung bewirkt werden soll, ver-

möge welcher er aus dem Zustand der Sünde in den Zustand der Gnade übergeht, bezieht fich der Begriff der Berfohnung auf die die Realität der Erlösung selbst erst begründende, so zu sagen, metaphysische Frage: wie sich aus der Idee Gottes die Möglichkeit ber Aushebung ber mit der Sünde, ihrer Ratur nach, verbundenen Schuld begreifen läßt? Die Bersöhnung ist somit eigentlich bas Innere, bas die Erlofung, als das Aeuffere, zur nothwendigen Boraussezung hat. Als erlöste kann sich der Mensch nur betrachten, sofern er sich auch mit Gott versöhnt weiß: die Macht und Herrschaft der Sünde, mit allem, was ste zur Folge hat, ist für ihn nur dann aufgehoben, wenn er sich auch bewußt sehn darf, daß bie Schuld ber Sünde auch in Beziehung auf sein früheres, bem Eintritt in die Gnabe ber Erlösung vorangehendes, Leben von ihm genommen ist. Da die Versöhnung und Erlöfung nur besondere Momente der in der Person des Gottmenschen sich barstellenden Einheit des Göttlichen und Menschlichen find, so muß sich auch bas hier entwickelte Verhältniß iener beiben Begriffe in ber Person des Gottmenschen zu erkennen geben. Es spricht sich dieß in der eigenthümlichen Bedeutung aus, die ber Tod Jesu in dem allgemeinen Bewußtseyn der Christen erhalten hat, sofern er als die, der Aufnahme bes Einzelnen in die vom Erlöser gestiftete Lebens= gemeinschaft vorangehende, objective Thatsache anerkannt ift, burch welche der Mensch an sich mit Gott versöhnt ist. Ift Christus Erlöser burch seine ganze Erscheinung und Wirksamkeit, so ist er Versöhner durch seinen Tod. Es ist schon als die erste Verständigung des religiösen Bewußtseyns über die verschiedenen Momente, die hier zu unterscheiden sind, anzusehen, als die Fixirung des Begriffs der Versöhnung in seinem Unterschied von dem der Erlösung, daß der Tod Jesu in den Briefen des Apostels Paulus in seiner reinen Objectivität aufgefaßt ist, als das Erste, schlechthin Gegebene, das der Glaube schon zu seiner Voraussezung haben muß, wenn.

ar in dan Einzelnen in feiner vollen innern Kraft fich foll antwicken komen. Die Berichnung muß an fich vollkracht seine, als die Tilgung der auf Jedem lastenden Gesammtschuld, wenn der Einzelne ein wahrhaft beschigendes Bemuftseine der göttlichen Gunde gewirmen soll. Wie aber dieset Zusammenhang gedacht werden musik, und in welchem Sinne der Tod des Erlösers das Bermittelade üt, moburch die Ber-Churung bes Menschen mit Gett vollbracht ift, burüber finben wir auch bei bem Apostel Pankus nirgents eine entwischte Theorie. In allen Etellen, in welchen der Apostel von der Bedeutung des Todes Jesu sprückt, wird entweder mer bie allgemeine Thatfache, daß wir burch ihm verfohnt sud mit Gott, ausgesprochen, oder bieselbe unter einen Go Schiebpunct gestellt, aus welchem der innere vermittelnde Zusammenhang zwischen der äussern Thatsache des Todes und dem göttlichen Act der Berfohnung noch nicht näher zu erfehen ift. Man nehme z. B. die Stelle 2 Kor. 5, 14. 15., die unstreitig in der Reihe der Stellen, in welchen der Apostel vom Tode Jesu spricht, eine der wichtigsten ift: "wenn Giner für Alle gestorben ist, so sind ebendamit alle gestorben, damit sie, sofern sie leben, nicht sich selbst leben, sondern dem, · der für sie gestorben und auserweckt iste, so liegt hierin unstreitig der Begriff des stellvertretenden Todes, sein Tod ist der Tod aller, jedoch nur so, daß das, was sich in Christus als Einheit und Princip darstellt, sich in allen andern realisitt. Wie viele Mittel-Ideen fehlen hier aber noch zu einer entwidelten Stellvertretungs = Theorie!

So liegt auch hier die neutestamentliche Lehre in einer großartigen objectiven Einheit vor uns, als einfacher, zwar nach allen Seiten hin noch unbestimmter, aber auch alle subjective Einseitigkeit ausschließender Ausdruck des religiösen Bewußtseyns. Die in dieser Einheit enthaltenen Richtungen nach der Verschiedenheit ihrer Momente hervortreten zu lassen und zum Bewußtseyn zu bringen, um das an sich noch Un-

bestimmte zu seinem bestimmten bogmatischen Begriff und Ausdruck zu erheben, mußte die Aufgabe bes sich entwickelnden Dogma's seyn. An sich schon lassen sich, wenn wir den Begriff der Versöhnung entwickeln, verschiedene Richtungen denken, die aus ihm hervorgehen und zu geschichtlicher Eristenz gelangen konnten. Der Begriff schließt brei Momente in sich, beren jedes sich für sich besonders geltend machen fann. Als göttlicher Act fann die Verföhnung als ein im Wesen Gottes selbst erfolgender Proces genommen werben, durch welchen Gott sich mit sich selbst vermittelt, um den Begriff seines Wesens zu realistren. Die Versöhnung des Menschen mit Gott geschieht, von biesem rein objectiven Standpunct aus betrachtet, nicht um bes Menschen, sondern um Gottes selbst willen, der Mensch ist versöhnt mit Gott, wenn Gott sich mit sich selbst versöhnt, den Menschen als ein Moment seines eigenen Lebensprocesses aus dem Unterschiede von sich in die Einheit mit sich wieder aufnimmt. Diesem rein objectiven Standpunct steht ein ebenso rein subjectiver gegenüber, auf welchem der Mensch die Versöhnung mit Gott nur innerhalb seines eigenen Selbstbewußtseyns vollzieht, und sich mit Gott versöhnt weiß, sobald er in sich selbst das seiner Versöhnung mit Gott entgegenstehende hinderniß entfernt zu haben glaubt. Die Versöhnung ist, wie auf jenem Standpunct ein rein göttlicher Act, so auf diesem ein rein menschlicher: indem dem Menschen die durch sein Selbstbewußtsehn verbürgte Realität der Versöhnung zur sub= jectiven Gewißheit wird, hat sie für ihn auch göttliche Rea= lität. Zwischen diese beiden Momente, beren jedes einen gleich einseitigen Begriff festhält, fällt als drittes Moment dassenige, das in dem Begriff der Versöhnung vor allem den Begriff der Vermittlung hervorhebt, und die ganze Be= deutung des Acts der Versöhnung in eine historische That= sache legt, die in ihrer äussern historischen Objectivität als die nothwendige Bedingung des zwischen Gott und dem Menschen

erfolgenden Acts der Bersöhnung betrachtet wird. Obgleich auch auf jenen beiden ersten Standpuncten die Beziehung bes Todes Jesu auf den Act der Versöhnung nicht verkannt werden soll, so hat er doch als äussere Thatsache, der innem Wahrheit des Begriffs der Versöhnung gegenüber, eine nur untergeordnete Bedeutung, eine höhere selbstständige Bedeutung kann ihm nur auf biesem britten Standpunct gegeben werben. In welchem Sinne aber ber unter biesen Gesichtspunct gestellte Tod Jesu als die nothwendige Bedingung der Versöhnung des Menschen mit Gott betrachtet werden soll, ist wiederum eine Frage, welche auf verschiedene Weise beantwortet werden kann. Soll er überhaupt als die Bebingung gelten, ohne welche bem Menschen die Gewißheit seiner Bersöhnung mit Gott nicht zu Theil werden kann, so ift es mehr nur ein äufferes Verhältniß derselben Art, wie anch bei den Opfern der vorchriftlichen Religionen stattfand, sofern durch sie dem Menschen das Bewußtseyn seiner Bersöhnung mit Gott vermittelt werden sollte. Der Tod Jesu ist als Bersöhnungstod ein Opfertod, indem an ihn, wie an die Opfer der vorchriftlichen Religionen, ber Act der Bersöhnung des Menschen mit Gott geknüpft ift, und der höhere Werth, welchen er als Opfertod vor den Opfern der alten Zeit voraus hat, liegt nur in der sittlichen Bedeutung, die ihm die Person des Erlösers gibt. Es ist also eigentlich nur ein moralischer Zusammenhang, welcher bem Tod Jesu seine eis genthümliche Beziehung auf den Begriff der Berföhnung gibt. Die durch den Tod Jesu bewirkte sittliche Gesimmung versezt den Menschen in eine solche sittliche Disposition, vermöge Welcher er für fich ber Bergebung ber Günden fähig wird, wie aber die an der Sünde ihrer Ratur nach haftende Schuld an sich aufgehoben werben kann, wird baburch noch nicht Nar, wenn man nicht entweder auf den absoluten Willen Gottes zurückgeht, oder den Sod Jesu, wie er ja an sich schon, seinem innern Werthe nach, alle andern Opser unendlich ibertrifft, wegen des innern absoluten Werths der zum Opfer sich hingebenden Person des Gottmenschen in ein inneres Bershältniß zu der durch ihn aufgehobenen Sündenschuld sezt.

Es erhellt hieraus, was allein ber Zweck bieser Erörterung ift, wie an sich schon im Begriff ber Versöhnung verschiedene Momente enthalten find, von welchen aus das sich entwickelnde Dogma verschiedene Richtungen nehmen konnte. Jebe biefer Richtungen schließt ben Keim einer Theorie in sich, die sich auf verschiedene Weise modificiren kann, und jede bieser Theorien selbst muß mit den von andern Puncten ausgehenden übrigen in vielfache Collision kommen. Wie sich nun die verschiedenen an sich möglichen Richtungen historisch verwirklicht, und welche verschiedene Formen sie durchlaufen haben, ist der Gegenstand der folgenden Untersuchung. soll den Begriff der Versöhnung auf dem Gebiete des christlichen Dogma's in seiner historischen Existenz verfolgen. Schon baburch ist auch als ihre Hauptaufgabe bezeichnet, das Verhältniß des Begriffs zu seinen verschiedenen Erscheinungsformen immer im Auge zu haben. Kann überhaupt der Gang, welchen das driftliche Dogma in seiner geschichtlichen Entwicklung genommen hat, nicht blos für etwas Zufälliges und Willfürliches gehalten werden, so muß auch hier vor allem die innere Nothwendigkeit, welche den immanenten Begriff des Dogma's getrieben hat, aus fich selbst herausgehen, um sich durch die verschiedenen Formen seiner Entwicklung hindurch in seinem wahren Wesen zu erfassen, aufgewiesen werden. Es kommt baher barauf an, in den verschiebenen Formen, in welchen das Dogma der Geschichte zufolge erscheint, nicht blos einzelne, in zufälliger Ordnung neben einander stehende, Versuche der Gestaltung des Dogma's zu sehen, sondern sie nach ihrem innern gegenseitigen Zusammenhang aufzufassen, als Momente einer Bewegung, in welchen die eine Form immer durch die andere bedingt ist, und alle zusammen ihre Einheit in der Totalität des Begriffs haben.

Wie der Geist in seiner ganzen zeitlichen Entwicklung von der Objectivität zur Subjectivität und von der Subjectivität zur Objectivität sich fortbewegt, um durch die verschiebenen Momente, burch welche er sich mit sich selbst vermittelt, sich von der Unmittelbarkeit des natürlichen Senns zur wahren geistigen Freiheit zu erheben, so theilt sich die Geschichte des christlichen Dogma's überhaupt und jedes einzelnen Dogma's insbesondere in verschiedene Perioden, je nachdem entweder das Moment der Objectivität oder das der Subjectivität das überwiegende ist, oder beide in der höhern Einheit des Begriffs sich zusammenschließen und gegenseitig durch= dringen. Hat sich der in der Menschheit offenbarende göttliche Geist zu einer neuen Form seiner geschichtlichen Existenz erhoben, so muß vor allem der eigenthümliche Inhalt, welchen der Begriff der Religion in dieser neuen Form in sich schließt, dem Bewußtsenn des Menschen in gegenständlicher Es ist die Unmittelbarkeit des obje-Beise gegenübertreten. ctiven geschichtlichen Gegebensenns, wodurch das ganze religiöse Bewußtseyn des Menschen bestimmt wird, und die ganze Richtung des Geistes geht dahin, sich in die Objectivität des Dogma's immer tiefer baburch hineinzubilden, daß es als geschichtliche Thatsache in dem geschichtlichen Zusammenhang seiner Ursachen und Wirkungen entwickelt und in lezter Bezie= hung auf einen Punct zurückgeführt wird, von welchem aus es als eine, in dem absoluten Wesen Gottes gegründete, und aus demselben mit absoluter Rothwendigkeit hervorgehende, objectiv geschichtliche Thatsache begriffen werden kann. Dieser allgemeine Entwicklungsgang des Dogma's stellt sich nirgends auffallender dar, als in der Lehre von der Bersöhnung, de= ren erste Periode in der Anselm'schen Satisfactions = Theorie einen festbestimmten Punct ihrer Entwicklung erreichte und sich zu einer in sich vollendeten Einheit abschloß, und alle Elemente, welche, wie dieß in der ersten Periode der Entwidlung bes driftlichen Dogma's, ber Ratur ber Sache nach,

geschehen mußte, aus dem Heibenthum und Judenthum in das driftliche Dogma herüberkamen, und auf seine Gestaltung einwirkten, dienten nur dazu, die sich bildende Theorie dem Ziele zuzuführen, auf welches sie schon ihrer ursprünglis den Tenbenz nach hinstreben mußte. Da es in bieser ganzen Periode sich nur darum handelte, die Bersöhnung in ihrer äußern geschichtlichen Objectivität und absoluten Rothwendigkeit aufzufassen, so konnte ber Grundbegriff, an welchem sich biese erste Theorie entwickelte, nur der Begriff der Gerechtigkeit seyn, bessen beibe Momente, Schuld und Strafe, den Inhalt des Dogma's von felbst in den geschichtlichen Zusammenhang auseinanderlegten, ohne welchen seine innere Wahrheit nicht gedacht werden konnte. Die zweite Periode fuhr zwar fort, ben Satisfactionsbegriff in seiner reinen Dbjectivität weiter auszubilden und unter die verschiedenen Gesichtspuncte, die sich der dialectischen Restexion barboten, zu stellen, allein es erwachte nun auch schon der Zweifel an seiner objectiven Realität. Der überwiegenden Macht, mit welcher das Satisfactionsbogma in seiner ganzen Consequenz dem subjectiven Bewußtseyn gegenüberstund, entzog man sich dadurch, daß man gleichsam von der absoluten Gerechtigkeit an die schlechthin über allen göttlichen Eigenschaften stehende Allmacht Gottes appellirte, und der absoluten Nothwendigkeit, wenigstens im göttlichen Wesen selbst, die absolute subjective Freiheit Gottes gegenüberstellte. In dieser Form trat das Moment der Subjectivität zuerst in die Geschichte dieses Dogma's ein, aber erst die Reformation konnte es zu seinem vollen Rechte kommen lassen. Der Uebergang von dem Standpunct der Objectivität auf den der Subjectivität spricht sich einfach darin aus, daß, während auf der objectiven, im Satisfactionsbogma sich barstellenben, Seite nur Gott es ift, welcher sich mit dem Menschen versöhnt, nun umgekehrt, vom subjectiven Gesichtspunct aus, nur in bem mit Gott sich versöhnenden Menschen der eigentliche Proces der Versöhnung

hunderts, stehen sich die beiden Momente der Objectivität und Subjectivität in den verschiedenen, mit einander in Conflict kommenden, Theorien in gleicher Bedeutung gegenüber. Nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts aber beginnt die Zeit der immer einseitiger hervortretenden Subjectivität.

3. Die Periode von der Kant'schen Philosophie dis in die neueste Zeit, Periode der zur Objectivität sich zurückwendensden Subjectivität. Die drei oben genannten Womente theislen diese, dem Umsang nach zwar kurze aber sehr inhaltreiche, Periode in ebenso viele Abschnitte.

Ein Dogma, das mit dem Wesen und Character des Christenthums in so engem Zusammenhang steht, wie die Lehre von der Bersöhnung, mußte zu allen Zeiten als eine wesentliche Grundlehre des Christenthums betrachtet werden. Ueberbliden wir aber ben ganzen zeitlichen Berlauf beffelben, so zeigt sich uns auch in bieser Hinsicht eine merkwürdige Differenz zwischen den beiden auffersten Grenzpuncten deffelben. Die Entwicklung bes Dogma's beginnt an einem sehr äusserlichen und unwesentlichen Punct, der in der Folge nicht mehr als ein besonderes Moment des driftlichen Bewußtseyns sestgehalten wurde, sie rückt hierauf zwar dem eigentlichen Mittelpunct des Christenthums näher, aber gleichwohl wird das Wefentliche der Versöhnung nur in eine einzelne bestimmte Thatsache gesezt, zulezt aber wird der Begriff der Berföhnung so bestimmt, daß er mit dem Begriff des Christenthums und des Gottmenschen zusammenfällt, und nur in dieser wesentlichen Gleichstellung mit dem absoluten Inhalt des Christenthums selbst auf seinen wahren, vollkommen adäquaten, Ausbruck gebracht ist. In bieser Zurücksührung bes Aeussern auf das Innere, des Einzelnen auf das Allgemeine, zeigt sich bas burch allen Wechsel ber Zeiten und Formen hindurchgehende Streben des Geistes, sich des objectiven Inhalts bes Dogma's zu bemächtigen, und es in seinem ganzen Umfange mit der Kraft des Selbstbewußtseyns zu durchdringen.

Obgleich eine kritische Geschichte des christlichen Dogma's iberhaupt eine noch nicht gelöste Aufgabe ift, so muß es doch befremden, wie wenig eine so wesentliche Lehre des Christenthums, die in Hinsicht des Reichthums der geschichtlichen Entwicklung keiner andern nachsteht, und klarer und bestimmter, als die meisten andern Dogmen, den fortschreitenden Entwicklungsgang des driftlichen Dogma's verfolgen läßt, bisher Gegenstand einer besondern Behandlung geworden ift. Es mag dieß zum Theil darin seinen Grund haben, daß es niemals eine kirchliche Streitigkeit gab, welche die Aufmerksamkeit auf diese Lehre und den in Beziehung auf sie stattsindenden Gegensaz der Ansichten besonders hingelenkt hätte. Jedenfalls sind die die Geschichte derselben betreffenden Arbeiten der Vorgänger theils an sich höchst unbedeutend, theils nur auf einen fürzern Zeitraum beschränft, wie namentlich die academischen Schriften von Cotta 1) und Ziegler 2), und die über die Periode der drei ersten Jahrhunderte nicht hinausgehende Schrift von Bähr 3). Den Geist ber Behandlung aber, welche größtentheils nur in einer äuffern Aneinanderreihung und philologischen Erklärung der betreffenden Stellen besteht, mag die wiederholte Klage Ziegler's über den Fürwiz der Kirchenlehrer, die der reinchristlichen Versöh=

<sup>1)</sup> Dissertatio, historiam doctrinae de redemtione ecclesiae, sanguine Jesu Christi facta, exhibens, in der Cotta'schen Ausgabe der Gerhard'schen Loci theol. T. IV. ©. 105-132.

<sup>2)</sup> Historia dogmatis de redemtione, sive de modis, quibus redemtio Christi explicabatur, quorum unus jam satisfactionis nomine insignitus haesit, inde ab ecclesiae primordiis usque ad Lutheri tempora. Sitt. 1791. In ben Comment. theol. ed. a Velthusen u. (. w. T.V. S. 227 ff.

<sup>3)</sup> Die Lehre der Kirche vom Tode Jesu in den ersten drei Jahrhunderten vollständig und mit besonderer Berücksichtis gung der Lehre von der stellvertretenden Genugthuung. Sulzbach 1832.

nungslehre gleichsam ihre Unschuld geraubt, und sie in eine Reihe kühner Hypothesen und der Gottheit unwürdiger Vorstellungen hineingezogen haben 1), und die Beruhigung bezeugen, welche Bähr bei jedem Kirchenlehrer der ersten drei Jahrhunderte immer wieder barin findet, daß auch er noch nichts von der satisfactio vicaria gewußt habe 2). Dieselbe unmännliche Scheu vor allem, was den Glauben seiner 11nmittelbarkeit zu entruden broht, die sich immer wieder in so verschiedenen Wendungen ausspricht! Wie wenn bas Unglud so groß ware, in den Unterschied der verschiedenen Momente, die die nothwendigen Bestimmungen des Begriffs find, und in die Gegensäze einzugehen, deren fich der Geist früher ober später bewußt werden muß, wenn ihm nicht die lebendige Bewegung zu seiner innern Wahrheit und geistigen Freiheit abgeschnitten seyn soll, zu deren Ueberwindung er aber auch alle Kraft in fich trägt. Was die allgemeinen Bearbeitungen der Dogmengeschichte darbieten, ist im Ganzen ebenso unerheblich. Das bekannte Werk von Denns Petau 3) hat hier nicht einmal den Werth einer reichen Materialien-Sammlung, und die neueren Lehrbücher der Dogmengeschichte von Augusti 4),

<sup>1)</sup> Utinam substitissent, heißt es z. B. S. 245., veteris ecclesiae doctores in doctrinae christianae de redemtione summa, — nec — ad ideas delapsi essent summa Dei benignitate et majestate parum dignas! Wie cinfach wäre boch der Weg zum Ziel, aber auch wie geistlos einförmig der Sang der Geschichte, wenn solche fromme Wünsche es je vermocht hätten, ihr ihren Weg vorzuschreiben!

<sup>2)</sup> Man vgl. z. B. S. 27. 28. 34. 37. 54. u. s. w.

<sup>3)</sup> Dion. Petavii opus de theologicis dogmatibus. Antw. 1700. De incarnat. Lib. XII. T. VI. S. 81 f. Das Wesentliche des Dogma's, die Satisfactionslehre, ist neben vielen unerheblichen Lehrbestimmungen sehr kurz behandelt.

<sup>4)</sup> Lehrb. der chr. Dogmengesch. Wierte Ausg. 1835. S. 360 — 366.

kusscher 1), Lent 2) u. A. tragen gerade in dieser Leh:, wenn nicht in höherem Grade, doch wenigstens ebenso

<sup>1)</sup> Lehrb. ber dr. Dogmengelch. Dritte Aufl. mit Belegen aus ben Quellenschriften, Erganzungen der Literatur, biftorischen Noten u. Fortsezungen versehen von D. D. v. Eblin. Erfte Hälfte 1832. Zweite Hälfte erfte Abth. 1834. Daß das obige Urtheil nur von dem Terte des Erhebuchs gilt, versieht sich von selbst. In dem gtößeren Werte (189. 2. Zweite Aufl. 1804. S. 219.) bewerkt Münscher: "Rirgends erscheint ber Echrbegriff der alten Christen schwankender und unbestimmter, als bei solchen Puncten, die nicht durch Streitigkeiten hervorgezogen, ober durch andere besondere Ursachen zur Untersuchung gebracht wurden. Dieses trifft gang für die Lehre von den Absichten und Wirtungen bes Lodes Jesu ein, — Die Kirchenlehrer geben mehr allgemeine Lobpreisungen als genaue Entwicklung, und seine da, wo fie sich auf die lezte einlassen zu wollen scheinen, reben sie mehrentheils unbestimmt und sind nicht einmal selbst mit fich einig. Deswegen ift es unmöglich, die Gefaichte diefes Dogma's nach einem festen Jaben fortzuführen, und man muß sich begnügen, die einzelnen Meufferungen ber Lehrer zusammenzustellen." Münscher sagt bieß zwar zunächst nur von den Schriftstellern der erften Periode, mit demfel= ben Recht kann aber bieses, ben bisherigen Standpunct bezeichnende, Urtheil auch noch von den Kirchenlehrern der folgenden Zeit gelten. Um so mehr kommt es demnach barauf an, ben ohne Zweifel auch hier objectiv vorhandenen Jaden aufzufinden, an welchem die Entwicklungsgeschichte des Dogma's sich anspinnt und fortläuft.

<sup>2)</sup> Geschichte der christlichen Dogmen in pragmatischer Entwicklung. Erster Theil 1834. Zweiter Theil 1835. Der Verf. kommt nach seinem Plan erst in der fünften Periode (von der Scholastik die zur Reformation) auf die Lehre von der Erlösung, und behandelt sie Th. 2. S. 58 — 65., womit im Grunde das Ganze abgethan ist, indem sie in der Folge nur noch gelegentlich kurz berührt wird.

sehr als sonst irgendwo, ihre Neusserlichkeit und Ober lichkeit zur Schau. Auch das gelehrte Werk von Baun ten-Crusius, so viele treffliche Notizen und Bemerkungs auch hier enthält, bleibt in dem ohnedieß sehr beschrä Raum, welcher einer so reichhaltigen Lehre gewidmet zu sehr theils im Allgemeinen stehen, theils am Einz hängen, ohne eine klare und anschauliche Vorstellung den Hauptmomenten des Entwicklungsganges des Dog im Ganzen zu geden ). Darum liegt hier noch immer sedem, die Ausgabe der Zeit kennenden, Geschichtsforsche weites und ergiebiges Feld der Forschung.

<sup>1)</sup> Lehrbuch der chr. Dogmengesch. 1832. S. 1152—117 Aus Neander's Gesch. der chr. Rel. u. Kirche gehört bie eigentisch nur Bd. I. S. 1065—1070. hieher, da in der genden Bänden die Lehre von der Erlösung nicht meh besonderes Lehrstück behandelt ist, zum deutlichen Be wie wenig auch in einem Werke, wie das Neander'sch die nur als Theil des Ganzen der Kirchengeschichte bedelte Entwicklungsgeschichte des Dogma's zu ihrem Isommen kann. — Die Literatur der Geschichte des Dogsibt am vollständigsten Chr. D. Beck Comm. hist. decrehr. et sorm. Luth. 1804. S. 518—555.

## ERSTE PERIODE.

Von der ältesten Zeit bis zur Reformation.

dieß die beiden, am meisten bivergirenden, Ansichten des Bafilides und Marcion. Basilides nahm zwar ein wirkliches Leiden und Sterben Jesu an, aber es war nur das Leiden und Sterben des Menschen Jesus, das um so weniger irgend eine versöhnende Kraft haben konnte, da Basilides den allgemeinen Grundsaz aufstellte, daß jedes Leiden auf eine demselben vorangehende Schuld schließen lasse. Nach Marcion war zwar daffelbe Leiden und Sterben nicht blos ein menschliches, sondern ein göttliches, das Leiden und der Kreuzestod des Erlösers, aber es war ein bloßes Scheinbild. Eine versöhnende Kraft konnte es daher gleichfalls nicht haben, sondern nur zur Versinnlichung einer Wahrheit dienen, die durch diese bildliche Anschauung dem religiösen Bewußtseyn besonders nahe gelegt werden sollte, ber Wahrheit, daß ber Mensch der Welt und allem Materiellen absterben muffe. Ob Marcion diesem Absterben eine nähere Beziehung auf die Ibee der Versöhnung gab, ist zweifelhaft. Eher könnte man eine solche in der valentinianischen Ansicht von dem Tode Auch nach den Valentinianern traf bas Lei-Christi sinden. ben nicht den eigentlichen Erlöser, den pneumatischen, sondern nur den psychischen Christus, es sollte aber eine typis sche Bedeutung haben, und in bem leibenden Christus ein '. Bild des obern, bei der Lostrennung der Sophia=Achamoth von dem Pleroma über den Stauros sich ausbreitenden Chris stus darstellen. Der Stauros ist, wie ber mit ihm ibentische Aeon Horos, und wie der obere Christus, welcher im Grunde auch nur ein anderer Name für denselben Begriff ist, die die Wesen in ihrem Seyn befestigende, in der Einheit mit dem Absoluten erhaltende, aus der Trennung zur Einheit zurückführende Kraft. Sofern die dadurch ausgesprochene Identität des Absoluten mit sich selbst, durch welche es alles vom Pleroma Getrennte und Abgefallene in seine Einheit zurücknimmt, auch die Idee der Bersöhnung in sich schließt, wurde nach der valentinianischen Lehre der Kreuzestod Christi eine

symbolische Darstellung der Wahrheit seyn, daß in der an sich sependen Einheit des Absoluten mit sich alles Einzelne und Endliche mit dem Absoluten versähnt ist 1). Es soll uns bieß hier zunächst nur zum Beweise davon dienen, wie schon damals die objectiv historische Realität des Todes Jesu zurückgestellt, und derselbe nur als symbolische Darstellung einer, von ihm unabhängigen sittlichen oder metaphysischen Ibee aufgefaßt wurde. Der gnostisch speculativen Richtung. steht die practische der judaistrenden Partei gegenüber, die in demselben Berhältniß, in welchem fie im Gegensaz gegen den Glauben auf die Werke und die Erfüllung des Gesezes brang, um so weniger die Bersöhnungsfraft des Kreuzestodes und seine selbstständige Bedeutung im Werke ber Erlösung anerkennen konnte. Im Gegensaz gegen biese beiben Parteien, besonders aber die Gnostiker, deren Einfluß sich so weit erstreckte, und die objectiv historische Grundlage des Dogma's sowohl als der Kirche auf eine so gefährliche Weise erschütterte, mußte das Hauptbestreben der Kirchenlehrer zunächst darauf gerichtet senn, dem Tode Jesu seine historische Realität und Selbstständigkeit mit Hülfe berselben Polemik zu sichern, mit welcher der gnostische Doketismus überhaupt bekämpft wurde. Schon in den Briefen des Ignatius 2) wird die Behauptung, daß Christus nur in der Meinung und Einbildung gelitten habe, als eine durchaus unchristliche zurückgewiesen, am bestimmtesten aber hat Tertullian bas Moment der Sache, um welche es sich hier handelte, in den Worten ausgesprochen: "Wenn dieß nur Schein ift, dann verdient auch das Leiden Christi keinen Glauben. Denn wer nicht wahrhaft gelitten hat, hat gar nicht gelitten. Ein

<sup>1)</sup> Man vgl. hierüber meine Schrift: Die christliche Snosis oder die chr. Rel.Philos. in ihrer gesch. Entw. Tüb. 1835. S. 140. 220. 259 f.

<sup>2)</sup> Man vgl. 3. B. Ep. ad Magnes. c. 9. ad Trall. c. 9.

tung des Todes Jesu als eines Sieges über den Teufel paste zu gut in den ganzen Kreis der Börstellungen, in welchem fich jene Zeit Sewegte, als daß man sie hätte fallen lassen Können, was wer hamptsächlich bie Beranlassung gab, biefe Backeling weiter zu entwideln und ihr eine nähere Bezis-Jung zu der Lehre von der Berföhnung zu geben, war ber gnostische Dualismus, und bas auf bemielben beruhribe mythische Bild eines Kampfes genfichen Som Sichen Weit und dem Weltschöpfer. Da der Beitschüpfer, mach ber Beipe der Gnostifer, die Wirksamkeit des, von dem höchsten Gett aur Offenbarung bes den Menschen noch unbekannten Gottes gesendeten, Erlösers nur als einen Eingriff in sein Reich und eine fortgehende Berminderung seiner Herrschaft betrachten konnte, so mußte er alles versuchen, um sich ihm zu widersezen. Sein und seiner Dämonen Veranstaltung war daher ber Tod bes Erlösers. Wie aber alles, was dem Weltschöpfer in seinem Antagonismus gegen den guten Gott, deffen Mittelpunct der Mensch ist, gelingt, immer nur ein scheinbarer Sieg ist (sofern das Bose, wenn das Gute an ihm sich entwicken soll, zwar seine eigene Sphäre der Thätigkeit haben muß, aber in jedem Moment des Kampfes der beiden Principien sich nur um so mehr in der Regativität seines Wesens offenbart), wie baher ber Weltschöpfer, ohne es zu wissen und zu wollen, selbst alles einleitet und veranstaltet, was zur vollständigen Realistrung der Plane der göttlichen Weltordnung diente, so hatte auch der von ihm bereitete Tod des Erlösers gerade das Gegentheil dessen, was er beabsichtigte, zur Folge: er sah sich burch ben Erfolg in seiner Erwartung getäuscht. Diese mythische Borstellung eines Rampfes zwischen dem Erlöser und dem sich ihm feindlich widersezenden Demiurg, wie wir sie besonders im ophitischen und marcionitischen System ausgeführt sinden, ist die Grundlage, auf welcher sich die erste Theorie über die Versöhnung des Menschen mit Gott entwickelte. Der Begriff, auf welchem

diese Theorie beruht, ist der Begriff der Gerechtigkeit, die Beranlassung aber, diesen Begriff in eine nähere Beziehung zu der an ihm sich entwickelnden Theorie zu sezen, gab das marcionitische System baburch, daß es den Demiurg durch den Grundbegriff der Gerechtigkeit von dem höchsten Gott, dem Gott der Gate und Liebe, unterschied. Der Kampf des Erlösers mit dem Demiurg sollte für jenen mit dem Sieg, für diesen mit einer Täuschung enden, indem er vereitelt sah, was er beabsichtigte. Diese Täuschung erhielt eine um so anschaulichere Wahrheit und trat um so unmittelbarer in ihrem eigentlichen Begriff hervor, je kurzsichtiger ber Demiurg erschien, je mehr er felbst zu seiner Täuschung die Hand bot, und sich durch seine eigenen Waffen schlagen ließ. biente nun gerade ber Begriff ber Gerechtigkeit. Die eigenen, von dem Demiurg selbst, als dem Gott der Gerechtigkeit, gegebenen Geseze sprachen ihm das Urtheil, daß er, wie er Zesus den Gerechten getödtet hatte, so nun selbst von ihm getödtet und der bisher geübten Herrschaft beraubt werden musse. So ist durch den Tod Jesu dem Geseze der Gerechtigkeit, das der Demiurg repräsentirt, Genüge geschehen, und das hinderniß entfernt, allen, die an ihn glauben, nachdem der, der über sie Gewalt hatte, sein Recht auf sie verloren hat, die Seligkeit zu ertheilen 1). Es erhellt von selbst, wie aufferlich hier noch der Begriff der Gerechtigkeit aufgefaßt ift, sie ist nicht eine, dem Wesen Gottes inwohnende, sondern von ihm absichtlich ausgeschiedene Eigenschaft, an sich hätte also Gott ohne den Tod Jesu die Sünden vergeben können, er erfolgte nur aus Rücksicht auf den Demiurg, um diesem, wenn der Sieg über ihn nicht blos als ein Sieg der Gewalt, sondern auch als ein Sieg des Rechts erschien, zus gleich auch die eigene Anerkennung der Rechtmäßigkeit des über ihn erhaltenen Siegs abzunöthigen.

<sup>1)</sup> Bgl. Die driftliche Gnofis G. 274 f.

selbst wieder zurücknahm, was er er einst dem Teufel gegen sich selbst eingeräumt hatte, und wie er einst seinen freien Willen vom Teufel gefangen nehmen ließ, so nun mit selbstftändiger Willensfraft ihm entgegentrat. Es fam also nur darauf an, das ursprüngliche Rechtsverhältniß des Menschen zum Teufel wiederherzustellen. Die Herstellung dicfes Berhältnisses war unmittelbar auch die Bestegung des Teufels, indem der Teufel den in seiner Gewalt befindlichen Menschen nicht festhalten konnte. Besiegt aber wurde er auf diese Weise mit Recht, sofern ja der Mensch nur in den Zustand zurückkehrte, in welchem er ursprünglich dem Teufel gegenüher sich befand. Wie sollte nun aber dieß geschehen? Nur auf rechtlichem Wege konnte ber Mensch aus der Gewalt des Teufels befreit werden, rechtlich war aber seine Befreiung nur dann, wenn er mit freiem Willen von der Gewalt des Teufels sich lossagte, eben dies aber war ihm nicht möglich, da er durch die Sünde in die Gewalt des Teufels gekommen war. Schon hier findet demnach die Idee der Nothwendigkeit der gotts menschlichen Natur des Erlösers ihre Stelle. Wäre der Erlöser nicht Mensch gewesen, so wäre die Befreiung der Menschen nicht, wie sie allein geschehen konnte, auf rechtlichem Wege geschehen 1), wäre er aber zugleich nicht mehr als ein

der Teusel den Menschen durch freie Ueberredung (suasit) zur Sünde verleitet hatte, so hebt, wie schon bemerkt worzden ist, das Eine das Andere nicht auf. War es das größte Unrecht von Seiten des Teusels, daß er überhaupt darauf ausging, den Menschen, das Eigenthum Sottes, an sich zu reissen, so wurde doch, sobald der Mensch mit freiem Willen sich ihm hingegeben hatte, aus dem Unrecht ein Necht. Die Unterscheidung eines doppelten Sesichtspuncts hat demnach ihren Grund darin, daß der Teusel sowohl Sott als dem Menschen gegenüber zu betrachten ist.

<sup>1)</sup> III. 18, 7.: Ήνωσεν - τον ανθρωπον τῷ θεῷ. Εἰ γάρ μη ανθρωπος ενίκησεν τον αντίπαλον τε ανθρώπε, εκ αν δικαίως ενι-

en nicht zu leisten vermocht, was sie für sich selbst nicht zu sten im Stande waren. Das rechtliche Mittel, wodurch die Menschen aus der Gewalt des Teusels befreite, war e vollkommene Gehorsam, durch welchen er sich dem ersten tenschen als der Urheber eines neuen Lebens gegenüber- Ute. Wie durch die Sünde des Ungehorsams in dem Eise Wenschen alle Sünder geworden sind, so sind auch wiese durch den Gehorsam Eines Menschen alle gerecht gewors. Durch seinen vollkommenen Gehorsam sind die Folgen, lähe die Uebertretung des göttlichen Gebotes hatte, aufges den worden <sup>2</sup>). Schon diesen Gehorsam hätte er nicht leis

iterum oportebat victum eum (apostatam Det angelum) contrario colligari tisdem vinculis, quibus colligavit hominem, ut homo solutus revertatur ad suum dominum, illi vincula relinquens, per quem ipse fuerat alligatus, id est transgressionem. Illius enim colligatio solutio facta est hominis — uti, vie es zuvor heißt §.1., quemadmodum per hominem victum descendit in mortem genus nostrum, sic iterum per hominem victorem descendamus in vitam.

<sup>1)</sup> III. 18, 7.: Νῦν δὰ ὥσπερ διὰ τῆς παρακοῆς τῦ ἑνὸς ἀνθρώπο τῆ πρώτως ἐκ γῆς ἀνεργάς πεπλασμένο ἀμαρτωλοὶ κατεςάθησαν οἱ πολλοὶ καὶ ἀπέβαλον τὴν ζωὴν, ὅτως ἔδει καὶ δι ὑπακοῆς ἑνὸς ἀνθρώπο τῆ πρώτως ἐκ παρθένο γεγενημένο δικαιωθῆναι πολλῆς καὶ ἀπολαβεῖν τὴν σωτηρίαν. V. 16, 12.: Dissolvens enim eam, quae ab initio in ligno facta fuerat, hominis inobedientiam, obediens factus est usque ad mortem, mortem autem crucis, eam, quae in ligno facta fuerat, inobedientiam sanans. V. 21, 2.: Tertio itaque (bei der Bersuchung) vincens eum de reliquo repulit a semet ipsu quasi legitime victum, et soluta est ea, quae fuerat in Adam praecepti praevaricatio, per praeceptum legis, quod servavit filius hominis, non transgrediens praeceptum Dei.

zusammennehmen, auf dreifache Weise erfüllt: 1) Da Jesus der vollkommen Gerechte und Unsündliche war, so war, als ihn der Teufel wie einen gewöhnlichen Menschen behandeln wollte, das Recht nur auf der Seite Jesu, das Unrecht nur auf der Seite des Teufels. 2) Da Jesus sich selbst für die die er aus der Gewalt des Teufels befreien wollte, hingegerben und aufgeopfert hatte, so empfing er mit vollem Recht. die, für die er sich als Lösegeld gegeben hatte. 3) Da der Teufel an sich kein Recht auf die Menschen, als das Eigenthum Gottes, hatte, so nahm der göttliche Logos nur zurud, was von Anfang an ihm gehörte 1). Alles dies beruht in lezter Beziehung auf ber gottmenschlichen Natur bes Erlösers. Wäre nicht mit dem Menschen Jesus der göttliche Logos zur unzertrennlichen Einheit verbunden gewesen, fo hätte er auch nicht die vollkommene Gerechtigkeit gehabt, durch die er von der Sünde frei blieb, ohne Freiheit von der Sünde aber hätte er auch nicht die Macht gehabt, die Macht des Todes an sich selbst zu vernichten und die Menschen aus der Gewalt des Todes zu erlösen.

Es ist dieß jedoch nur die negative Seite der Bersöh- !
nungslehre des Irenäus. Das Positive, das zu jehem Re-

τὰ χυρίε, χαὶ δόντος τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, καὶ τὴν σάρκα τὴν ἑαυτὰ ἀντὶ τῶν ἡμετέρων σαρκῶν U. S. W.

<sup>1)</sup> V. 2, 1.: Non ergo, bemerkt Irenaus gegen den Dualise mus der Gnostiker, justus adventus ejus, qui secundum eos venit in aliena, neque vere redemit nos sanguine suo, si non vere homo factus est, restaurans suo plasmati, quod dictum est in principio, factum esse hominem secundum imaginem et similitudinem Dei, non aliena in dolo diripiens, sed sua propria juste et benigne assumens, quantum attinet quidem ad apostasiam juste, suo sanguine redimens nos ab ea, quantum ad nos, qui redempti sumus, benigne.

ativen hingukommt, ift bie neue Mitthellung bes burch die Re Sunde und ihre Folge, die Herrschaft des Teufels und 3 Todes, verlorenen göttlichen Lebensprincips 1), die nur wie bie Ernenerung und Wieberherstellung der Menschheit Man befand, in weichem fie fich ursprünglich befand, ge-Benede. Diese errunepakatworg selbst ist gleichsam were Schopfung, sofern sie in einer neuen Bereinigung s göttlichen Worts und des göttlichen Geistes mit der al-1 Substanz des von Gott geschaffenen Adams bestund. He die Bollkommenheit des ersten Menschen ihren Grund urin hatte, daß der Geist Gottes dem aus Seele und Leib estehenden Menschen eingehaucht wurde 2), so vereinigten b zur Wiederherstellung dieser ursprünglichen Vollkommenit das göttliche Wort und der göttliche Geist aufs neue it ber Ratur bes Menschen, wodurch bas göttliche Princip & Lebens und der Unsterblichkeit der Menschheit aufs neue

<sup>1)</sup> III. 23, 7.: Victus erat Adam, ablata ab eo omni vita: propter hoc, victo rursus inimico, recepit vitam Adam — Domino vivificante hominem id est Adam, evacuata est mors.

<sup>2)</sup> V. 6, 1.: Perfectus homo commixtio et adunitio est animae, assumentis spiritum Patris, et admixta et carni, quae est plasmata secundum imaginem Dei. — Quum autem spiritus Dei, commixtus animae, unitur plasmati, propter effusionem spiritus, spiritualis et perfectus homo factus est, et hic est qui secundum imaginem et similitudinem factus est Dei. Si autem defuerit animae spiritus, animalis est vere, qui est talis, et carnalis derelictus, imperfectus erit, imaginem quidem habens in plasmate, similitudinem vero non assumens per spiritum. — Commixtio autem et unitio horum omnium perfectum hominum efficit. — Substantia nostra, id est animae et carnis adunatio, assumens spiritum Dei, spiritualem hominem efficit.

mitgetheilt wurde 1). Darum begreift nach Irenaus bas 18 Werk der Erlösung die drei Bestandtheile in sich: die Aufhebung der Sunde durch den von dem Erlöser geleisteten vollkommenen Gehorsam, bie Vernichtung des Todes, burch, die Ueberwindung des Teufels, und die neus Mittheilung des göttlichen Lebensprincips an die Menschheit 2). Alles dieß wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht der Erlöser durch die Vereinigung des göttlichen Logos mit dem Menschen eine wahrhaft göttliche Natur gehabt hätte, aber ebenso nothwendig war auf der andern Seite, daß er wahrer Mensch war 3). Beides, das Göttliche und das Menschliche des Erlösers, faßt Irenaus auf eine bemerkenswerthe Beise in dem Begriff der vollkommenen Menschheit zusammen. Wie ! die Erlösung nichts anderes ist, als die Wiederherstellung der durch die Sünde der Herrschaft des Teufels anheimge \*

<sup>1)</sup> V. 1, 2.: Filius altissimi Dei patris omnium, qui operatus est incarnationem ejus et novam ostendit generationem, uti quemadmodum per priorem generationem mortem hereditavimus, sic per generationem hanc hereditaremus vitam. — Quemadmodum ab initio plasmationis nostrae in Adam ea, quae fuit a Deo, inspiratio vitae, unita plasmati, animavit hominem, et animal rationabile ostendit, sic in fine Verbum patris et Spiritus Dei adunitus antiquae substantiae plasmationis Adam viventem et perfectum efficit hominem, capientem perfectum patrem, ut quemadmodum in animali omnes mortui sumus, sic in spirituali omnes vivificemur.

<sup>2)</sup> II. 18, 7.: Deus hominis antiquam plasmationem in se recapitulans, ut occideret quidem peccatum, evacuaret autem mortem, et vivificaret.

<sup>3)</sup> III. 18, 7.: Εὶ μη ὁ θεὸς ἐδωρήσατο την σωτηρίαν ἐκ αν βεβαίως ἔχομεν ἀυτήν. — Oportebat eum, qui inciperet occidere peccatum, et mortis reum redimere hominem, id ipsum fieri, quod erat ille, id est hominem.

fallenen Menschheit, so ist auch der Erlöser selbst nur der, zu der ursprünglich von Gott verliehenen Vollkommenheit erneuerte, Mensch, der als Mensch ebenso die, der Erlösung bedürftige, Ratur der Menschen an sich hat, wie er, als der ursprüngliche Mensch, das, die Möglichkeit der Erlösung bebingende, göttliche Princip an sich trägt, als der vollkom= mene Mensch ist er auch der die Menschheit zu ihrer urprünglichen Natur Erneuernde 1). Aber nicht blos erneuert und wiederhergestellt hat Christus die ursprünglich in Abam geschaffene Ratur des Menschen, sondern auch zu ihrer mah= ten Bollfommenheit erhoben. Denn wenn auch ber Mensch ursprünglich nach bem Bilde Gottes geschaffen worden ist, so war boch das göttliche Wort, der Logos, nach bessen Bild der Mensch geschaffen wurde, noch unsichtbar, und badurch geschah es, daß der Mensch die Aehnlichkeit mit Gott so leicht verlor. Solange das Bild Gottes noch bloße Idec ift, kann es sich auch im Menschen nicht wahrhaft verwirklichen. Erst wenn der Sohn Gottes Mensch geworden ist, ist die Idee des Bildes, nach welchem der Mensch geschaffen wurde, in ihm realisirt, dann also auch erst die Schöpfung des Menschen vollendet, und der vollkommene Mensch an's Licht getreten 2). Es liegt hier bemnach ein sehr reiner Be-

<sup>1)</sup> III. 18, 1.: Quando incarnatus est, et homo factus longam hominum expositionem in se ipso recapitulavit, in compendio nobis salutem praestans, ut quod perdideramus in Adam, id est, secundum imaginem et similitudinem esse Dei, hoc in Christo Jesu reciperemus. Del. III. 18, 7.

<sup>2)</sup> V. 16, 1.: Tunc autem hoc Verbum ostensum est, quando homo Verbum Dei factum est, semet — ipsum homini et hominem sibimet ipsi assimilans, ut per eam, quae est ad filium similitudinem, pretiosus homo fiat Patri. Ἐν τιῖ; πιόιθεν χρόνοις ἐλέγετο μὲν κατ' εἰκόνα θεῦ γεγονέναι τὸν ἄνθρωπον, ἐκ ἐδείκυτο δὲ. ἔτι γὰρ ἀὐρατος ἡν ὁ

griff des Verhältnisses, in welchem Christus als Sohn Gottes zur Menschheit steht, zu Grunde. Die Menschwerdung ist

λόγος, ε κατ εἰκόνα ὁ ἄνθρωπος εγεγόνει. Δια τετο δή και τήν δμοίωσιν ξαδίως απέβαλεν. Όποτε δε σαςξ εγένετο ο λόγος τε θεῦ, τὰ ἀμφότερα ἐπεκύρωσε, καὶ γάρ την εἰκόνα ἔδειζεν ἀληθῶς, αὖτὸς τἔτο γενόμενος, ὅπερ ἦν ἡ εἰχών αὖτες, καὶ τὴν ὁμοίωσα βεβαίως κατέζησε, συνέξομοιώσας τον ανθρωπον τῷ ἀοράτι πατρί. Je merkwürdiger es ift, dieser erft in der neuern Zeit in ihrer wahren Bedeutung aufgefaßten Idee schon hier zu begegnen, desto mehr verdient auch bemerkt zu werden, bas Irenäus mit ihr nicht allein steht. Tertullian spricht dies selbe Idee an mehreren Stellen aus. De carne Christi c. 6.: Quodcunque limus exprimebatur, Christus cogitabatur homo futurus (was aus Erde gebildet wurde, war in Gebanken, der Idee nach, Christus als künftiger Mensch, , die Idee war also Christus als Logos, realisit wurde also auch die Idee des Logos erst durch seine Menschwerdung, und der Mensch vor Christus war noch nicht der vollkom= mene Mensch, der wahre Gottmensch). Ita limus ille jam tum imaginem induens Christi futuri in carne, non tantum Dei opus erat, sed et pignus. Ad imaginem Dei fecit hominem, scilicet Christi. Adv. Prax. c. 12.: Erat autem, ad cujus imaginem faciebat: ad filii scilicet, qui, homo futurus certior et verior, imaginem suam fecerat dici hominem, qui tunc de limo formari habebat, imago vero et similitudo (Es gab einen, nach dessen Bild Gott den Menschen schuf, er schuf ihn nämlich nach dem Vilde des Sohns, in welchem als Mensch die Idee der Menschheit realisirt werden sollte, damals aber war der nach seinem Bilde geschaffene Mensch nur dem Namen nach sein Bild, da er erst aus der Erde gebildet werden sollte, als Bild bes mahren, des Gottmenschen). Adv. Marc. V, 8.: Deus Christum, sermonem suum, intuens hominem futurum. Es erinnert diese Vorstellung auch an den mit dem göttlichen Geift identischen Adam: Christus der pseudoclementinischen homilien (vgl.: Die chr. Onosis. S. 339. 394.). Es ift dieß um so bemerkenswernicht blos ein äusseres Zusammentreten bes Göttlichen mit bem Menschlichen, sondern, wie es zum Wesen der Idee

ther, ba hieraus auch die eigene Worftellung bes Irenaus, nach welcher ber Logos und der Geift die Bande Gottes find (manus Dei IV. Procem. 4. V. 1, 3. 16, 1.) ihre Erflärung erhalt. In demfelben Sinn spricht Tertullian Adv. Prak. c. 4. vom Sohn und Beift, als den ministre des Naters (vgl. Jren. IV. 6, 7.: ministrat ei [Patri] ad omnia sue progenies et significatio sua id est Filius et Spiritus). Sang daffelbe ift nun, nur in ber Ginheit, bie zeie dymeeyou der pseudoclementinischen homilien (XVI, 12.), die als weltschöpferische Hand aus Gott hervorgehende Beisheit, die sein eigener Geift, die mit ihm aufs engste verbundene Seele ift (pgl. Hom. XVI. 12.: σοφία - αὐτὸ; ἀεὶ συνέχαιρεν und Jren. IV. 20, 1.: adest et semper verbum et saplen-Ma). Dag aber bei Irenans nicht von Giner Band, son= bern von Sanden Gottes in der Mehrheit die Rede ift, ift Die natürliche Folge davon, daß in dem Montanistischen Subordinationssoftem, das wir nicht blos bei Tertullian, sondern auch bei Irenaus finden, an die Stelle des Einen Princips, welches Weisheit, Geift, Geele genannt wird, Sohn und Geift in abstufender Folge als zwei von einander unterschiedene Principien gesett sind. Wie bieß mit dem Ursprung und Wesen bes Montanismus zusammenhängt, kann hier nicht weiter ausgeführt werden. In Beziehung auf das Obige mag hier nur noch dieß bemerkt werden, daß nach Irenaus durch ben Geift Gott ebenso mit bem Denschen, als durch die Menschwerdung des Sohns der Mensch mit Gott vereinigt wird, und in bem Ginen wie in dem Andern die neue Lebensgemeinschaft zwischen Gott und bem Menschen besteht (effundente [Domino] Spiritum Patris in adunitionem et communionem Dei et hominis, ad homines quidem deponente Deum per Spiritum, ad Deum autem rursus imponente hominem per suam incarnationem, et firme et vere in adventu suo donante nobls incorruptelam, per communionem, quae est ad cum. V. 1, 1.).

gehört, daß sie sich verwirklicht, so ist es die wesentliche Bestimmung des Sohns oder des Logos, Mensch zu werden, und auf der andern Seite wurde auch der Menschheit die ihrem Begriff abäquate Vollkommenheit fehlen, wenn nicht der Sohn Gottes in der Menschheit Mensch geworden wäre. Bie also die Menschheit im Sohn Gottes ihre Wahrheit hat, so hat der Sohn Gottes in der Menschheit die Wirklichkeit seiner Idee, und die Einheit des Göttlichen und Menschlichen stellt sich auf diese Weise als eine innere und wesentliche dar. Gehört es aber zum Wesen des Menschen selbst, mit Gott Eins zu seyn, so ist ber Mensch schon dadurch an sich mit Gott versöhnt, und es kommt nur darauf an, diese Einheit auch für das subjective Bewußtseyn zu realisiren. In dieser Hinsicht geht jedoch Irenäus über die allgemeine Vorstellung nicht hinaus, daß wir, wie wir im ersten Abam durch Ungehorsam gesündigt haben, im zweiten Abam durch den von demselben bis zum Tode geleisteten Gehorsam versöhnt wor= den sind 1). Diese Versöhnung wäre aber nicht möglich gewesen, wenn nicht Christus, worauf Irenaus im Gegensaz gegen die, den Weltschöpfer von dem höchsten Gott trennen= den, Gnostiker besonders dringt, als Erlöser dieselbe sub= stanzielle Natur mit der von ihm erlösten Menschheit hätte 2). Die Menschheit ist also gleichsam der Gottmensch selbst, und die in Christus durch die Menschwerdung Gottes realisirte Idee des Gottmenschen ist eigentlich nur die durch Christus

<sup>1)</sup> V. 16, 3.: Έν μεν γάρ τῷ πρώτι Αδάμ προσεκόψαμεν, μη ποιήσαντες αὐτῆ την ἐντολην, ἐν δε τῷ δευτέρι Αδάμ ἀποκατηλλά, γημεν, ὑπήκοοι μέχρι θανάτη γενόμενοι.

<sup>2)</sup> V. 14, 3.: Si ex altera substantia carnem attulit Dominus, jam non illud reconciliatum est Deo, quod per transgressionem factum fuerat inimicum. Nunc autem per eam, quae est ad se, communicationem reconciliavit Dominus hominem Deo Patri, reconciliavit nos sibi per corpus carnis suae.

Jum Bewußtseyn gekommene, an sich sevende, Einheit des Göttlichen und Menschlichen. Hierin liegen die Reime einer, jene mythische Borstellung von dem Kampse des Erlösers mit dem Teusel weit überschreitenden, Versöhnungstheorie, fragt es sich aber, was die eigentliche Lehre des Irenaus war, so dürsen wir uns nicht an Ideen halten, die zwar an sich unverkennbar in dem Ideenstreise des Irenaus enthalten sind, aber doch in ihrem Zusammenhang in ihm selbst noch nicht zum karen Bewußtseyn gekommen waren, sondern nur an die von ihm, als die wesentlichsten Nomente seiner Ansicht, ausgesprochenen Vorstellungen.

Die Theorie, die wir hier untersuchen, ließ, soweit sie Irenaus entwickelte, hauptsächlich den Punct noch unbestimmt, welcher die Frage betrifft, was den Teufel bestimmte, Jesus wie einen gewöhnlichen, der Macht der Sünde und des Todes unterworfenen, Menschen zu behandeln? Kannte er, wie doch angenommen werden zu müssen scheint, Jesum als den Gerechten und Unfündlichen, welcher er war, so mußte er doch auch wissen, daß der Kampf, in welchen er in dem von ihm veranstalteten Tobe Jesu mit dem Stärkeren sich einließ, nur zu feinem Verberben ausfallen werde. dieß ist nun der Punct, von welchem aus Origenes diese Theorie weiter fortbildete, indem er den von Irenäus noch zurückgehaltenen Gedanken, daß der Teufel getäuscht worden sen, ausbrücklich aussprach, und durch die Ausfüllung dieser Lucke einen für den Zusammenhang dieser Theorie wesentli= den Punct hervorhob.

Um jedoch die Bedeutung richtig zu verstehen, welche eine solche Theorie gerade für Origenes haben konnte, muß man sich in den Gesichtspunct hineindenken, aus welchem er sie im Zusammenhang mit seiner Lehre von den Dämonen, und seiner dadurch bedingten Weltansicht überhaupt, aufsaßte. Wie nach seiner Ansicht überhaupt die Dämonen in einem steten Kampf gegen das Christenthum, als das Reich

des weihren Bottes, begriffen find, und alles, was dem Christenthum nachtheilig ist, als ein Sieg der Dämonen, alles, was es fördert und zur allgemeinern Anerkennung bringt, als eine Nieberlage derselben anzusehen ist, so ist ein besonders wichtiges Moment dieses Kampfes des Dämonenreichs gegen das Christenihum der Tod Jesu, jedoch wur fo, daß in ihm in höherem Grade erfolgte, was auch sonst durch die Thätigkeit der Glaubigen auf verschiedene Weise zur Förberung der Sache des Christenthums geschieht. Was der Tod Jesu im Großen und in Beziehung auf das Ganze ist, ist auch schon jeder Märtyrertod im Kleinen und Einzelnen. Wenn die Seelen derer, welche für das Christenthum aus Frömmigkeit sterben, mit großem Ruhm ben Leib verlaffen, so stürzen sie die Macht der Dämonen und schwächen ihre Angriffe auf die Menschen. Daher wissen die Dämonen aus Erfahrung, daß sie von den Märtyrern der Wahrheit bestegt und überwunden werden, und lassen die Christen im Frieden mit der Welt, und wenn sie dann auch wieder die Noth vergeffen, die sie erlitten haben, und ihre Kräfte aufs neue sammeln, und, von ihrer Bosheit verblendet, sich wieder rächen wollen und die Christen verfolgen, so erleiden sie eine neue Niederlage 1). Um die Ursache solcher Wirkungen zu erklären, beruft sich Origenes auf den unter den Heiden herrschenden Glauben, daß einzelne Unschuldige durch freis willige Aufopferung Völker und Städte von schweren Un=

<sup>1)</sup> Contra Celsum VIII, 44. — Λί ψυχαὶ τῶν εὐσεβέντων, καὶ δι εὐσέβειαν ἀποδυομένων τὰ σώματα καθελῆσι τὸ τῆ πονηρῆ ερατόπεδον. Ἐγώ δ' οἰμαι ὅτι αἰσθόμενοι οἱ δαίμονες, ὅτι οἱ μὲν νικῶντες, καὶ δι εὐσέβειαν ἀποθνήσκοντες καθαιρῆσιν αὐτῶν τὴν δυνάσειαν, οἱ δὲ διὰ τῆς πόνης ἡττώμενοι καὶ τὴν θεοσέβειαν ἀρνήμενοι ὑποχείριοι αὐτοῖς γίνονται, ἐς ὅτε προσφιλονεικῆσι τοῖς παραδιδομένοις χρισιανοῖς, ὡς κολαζόμενοι μὲν ὑπὸ τῆς ὑμολογίας κὐτῶν, ἀναπαυόμενοι δὲ ἐπὶ τῆ ἀρνήσει κὐτῶν.

gluckfällen befreien 1), zum Beweise bafür, daß solche Aufopferungen, wie die der Märthrer sind, einen für die Menschen höchst heilsamen Einfluß auf die bosen Dämonen ausüben. Es ift die unwiderstehliche, gleichsam magisch wirkende, Macht des Guten, wodurch jede gute und edle That auf das Ganze der Weltordnung einwirkt, und zum Besten vieler Menschen dient. Origenes trägt sogar kein Bebenken, solche Wirkungen mit der Beschwörung eines gistigen Thiers zu vergleichen 2). Es scheint ihm ganz in der Natur der Dinge zu liegen, daß nach gewissen verborgenen Ursachen, die die meisten Menschen nicht verstehen können, eine solche Ratur, wie ein Gerechter ift, welcher für bas allgemeine Beste freiwillig stirbt, eine Abwendung der bösen Dämonen bewirkt, welche Seuchen, Miswachs, bose Winde ober etwas dergleichen verursachen. Es sagen nun, so macht Origenes die Anwendung auf den Tod Jesu, diejenigen, welche nicht glauben wollen, daß Jesus am Kreuze für die Menschen gestorben sen, ob ke die vielen hellenischen und barbarischen Erzählun= gen für wahr halten, daß Einzelne für das allgemeine Beste gestorben, um Unglucksfälle, die Städte und Bölfer betrafen, abzuwenden, oder ob dieß zwar geschehen, keinen Glauben aber verdiene, daß derjenige, der für einen Menschen gehal= ten wird, gestorben sen, und ben großen Dämon und Dämonenfürsten, welcher alle auf die Erde gekommenen Men= schenseelen sich unterworfen hatte, zu stürzen 3). Was Jesum

<sup>1)</sup> In Jeh. Tom. XXVIII, 14. — οἱονεὶ καταργεμένε τε ἐνεργεντος αὐτὰ πονηρε πνεύματος διὰ τὸ ἑαυτόν τινα ὑπὲρ τε κοινε διδόναι.

<sup>2)</sup> In Joh. Tom. VI, 36. — Τοιθτον τι δή νοητέον τῷ θανάτιρ τῶν εὐσεβες άτων μαρτύρων γίνεσθαι, πολλῶν ἀφάτφ τωλ δυνάμει ώφελε μένων ἀπὸ τὰ θανάτα αὐτῶν.

<sup>3)</sup> Contra Celsum I, 31. VII, 17. — Οὖκ ἄτοπον, ἀποτεθνηκέναι τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὸν θάνατον αὖτῆ ὁ μόνον παράδειγμα ἐκκεῖσθαι τῦ ὑπὲρ εὖσεβείας ἀποθνήσκειν, ἀλλά γάρ καὶ εἰργάσθαι

genes den Tod Jesu stellt, ein mit dem Teufel geschloffener Vertrag ist, wird der Zusammenhang dieser Borstellung von einer andern Seite etwas unterbrochen. War ce ein freier Bertrag, bei welchem ber Teufel das Mut Jesu als Lösegelb forderte, so wußte der Teufel voraus schon, was er zu , empfangen und dagegen zu geben hatte. Wurde er auch getäuscht, so lag boch die Täuschung in der Natur der Sache, ohne der Idee eines Vertrags zu widerstreiten. Anders aber gestaltet sich die Sache, wenn der Teufel nicht, um in Folge eines Vertrags etwas zu geben, sondern nur in der Absicht, das, was er hatte, und durch die Wirksamkeit Jesu zu verlieren befürchten mußte, um so sicherer zu behalten, Jesum in seine Gewalt bringen wollte. So stellt Drigenes die Sache dar, wenn er aus Veranlassung der Stelle Matth. 17, 22. (μέλλει ὁ νίὸς ανθρώπε παραδίδοσθαι είς χεῖρας αν-*Soώπων*) die Frage untersucht: von wem Christus in die Hände der Menschen gegeben worden sen? und darauf die Antwort gibt: der Sohn sen zuerst von Gott dem Fürsten dieser Welt und seinen Dämonen und hierauf von diesem den Menschen, die ihn tödteten, übergeben worden. Die Absicht aber sehr eine sehr verschiedene gewesen. Gott habe ihn aus Liebe zu ben Menschen für uns alle hingegeben, die Menschen sepen nur das Werkzeug der Dämonen, die ihn in die Gewalt des Todes bringen wollten, gewesen, die Dämonen selbst aber und der Teufel seven hauptsächlich durch die Beforgniß bestimmt worden, daß er ihnen durch seine Lehre die Herrschaft über die Menschen entreissen werde. Es find so zwar zwei etwas verschiedene Darstellungen 1), sie vereinigen

<sup>1)</sup> Prettum poposeit, quod voluit, sagt Origenes in der zuvor aus dem Commentar über den Brief an die Römer angeführten Stelle vom Teufel, ut de potestate dimitteret, quas tenebat, in dem Comm. über das Evang. Matth. aber Tom. XIII, 8.: contrariae potestates, eum servato-

sich aber beibe in der Idee einer Täuschung des Teusels, die in der Theorie des Origenes eine sehr wesentliche Stelle eine nimmt. Auf diese Idee kommt daher Origenes wiederholt zurück. Am aussührlichsten hat er sie aus Beranlassung der Stelle Math. 20, 28. entwickelt 1), wo er die Frage auswirst: Wem hat der Erlöser seine Seele zum Lösegeld sür Biele gegeben? "Doch nicht Gott," antwortet er, "warum also nicht dem Teusel? Denn dieser herrschte über uns, die ihm zum Lösegeld sür uns die von ihm gesorderte Seele Zessu gegeben ward, indem er meinte, er könne sie in seiner Gewalt haben, und nicht sah, daß er die Qual, die ihm das Bestreben, sie sestzahalten, verursachte, nicht ertragen könne. Deswegen herrscht auch der Tod, der schon über ihn Herr geworden zu seyn glaubte, nicht mehr, da er frei unter den

)

Ì

rum tradebant in manus hominum, non eorum illud erat consilium, ut pro ullius hunc salute traderent, sed quoniam nullus eorum cognoscebat Dei sapientiam in mysterio reconditam, eum morte plectendum, quantum in se erat, tradebant, ut hostis illius, mors, in potestatem suam redactum eum occuparet, ad eundem modum, quo qui in Adam moriantur. Del. Tom. XXXV, 75.: Non omnes eodem proposito tradiderunt. Deus enim tradidit eum propter misericordiam circa genus humanum (Röm. 8, 32.). Ceteri autem tradiderunt eum iniquo proposito, unusquisque secundum malitiam suam, Judas propter avaritiam, sacerdotes propter invidiam, diabolus propter timorem, ne avelleretur de manu ejus genus humanum, per doctrinam ipsius.

<sup>1)</sup> Tom. XVI, 8. Bgl. die zulezt angeführte Stelle, in welscher Origenes unmittelbar nachher so sortsährt: non advertens, quonium magis eripiendum fuerat genus humanum per mortem ipsius, quam fuerat ereptum per doctrinam et mirabilia. Traditus est enim ad crucifigendum, ut exuens principatus et potestates siducialiter triumphet eos in ligno (Kol. 2, 15.).

Tobten war, und stärker als die Macht des Todes, und in foschem Grade stärker, daß auch alle, die unter den in-der Gewalt des Todes Befindlichen ihm folgen wollten, ihm folgen konnten, ohne daß der Tod noch etwas gegen sie vermochte. — So sind wir nun durch das theure Blut Jesu erfauft, gegeben aber ist als Lösegelb für uns die Seele bes Sohnes Gottes, nicht sein Geist, benn diesen hat er zuvor schon dem Vater mit den Worten übergeben: Bater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, auch nicht sein Leib, weil wir über ihn nichts dergleichen geschrieben finden. Und weil nun seine Seele jum Lösegelb für Biele gegeben ift, fie aber bei dem nicht blieb, welchem fie jum Lösegelb für Biele gegeben worden ist, deswegen heißt es Pf. 16.: du lässest meine Seele nicht im Hades." Es ist schon der Uebergang zu den später so weit ausgeführten bildlichen Vergleichungen, werm Origenes zu den Worten Ps. 35, 8.: Elderw aurois παγίς, ην ε γινώσκεσι, καὶ ή θήρα, ην έκρυψαν, συλλαβέτω αυτές u. s. w. bemerkt: νομίζω περί τε ςαυρε λέγειν αυτον, είς ον εμπέπτωκεν ο διάβολος άγνοων. Εί γαρ έγνω, εκ αν αυτον κύριον της δόξης εςαύρωσε 1). Wie schon; hier die Idee einer absichtlichen Täuschung des

Das Krenz ist mit einem Neze verglichen, mit welchem der Teufel gesangen wurde. Dieselbe bildliche Vergleichung konnte auch von der Menscheit Christi gebraucht werden. Es scheint beinahe, eine solche habe schon dem Elemens von Alex. in solzgender Stelle der Cohort. ad gent. c. 11. vorgeschwebt: der Mensch lag in den Banden der Sünde, der Herr wollte ihn aus ihnen besteien, καὶ σαρκὶ ἐνδεθεὶς (μυζήριον θείον) τάτω τον όσιν ἐχειρώσατο, καὶ τὸν τύραννον ἐδειλώσατο καὶ τὸν θάνατον. Καὶ τὸ παραδοξότατον, ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπον, τὸν ἡδονῆ πεπλανημών, τὸν τῆ φθορᾳ δεδεμένον, χεροὶν ἡπλωμέναις ἔδειξε λελυμένον. 'Ω θαύματος μυζική ἐ κέκλιται μὲν ὁ κύριος, ἀνέξη δὲ ἄνθρωπος, καὶ ὁ ἐκ τῦ παραδείσε πεσών, μεῖζον ὑπακοῆς ἆθλον ἀρανὰς ἀπολαμβάνει.

Teufels burchblickt, so geht Origenes sogar soweit, die Tauschung des Teufels als unmittelbare Absicht Gott felbst zus auschreiben 1). Indem Gott seinen Sohn dem Teufek übergab, burch den Teufel seinen Kreuzestod veranstalten ließ, gebrauchte er ihn selbst als bas bewußtkose Werkzeug zur Zerstörung seiner eigenen Macht. Der vom Teufel bewirfte Tod des Erlösers war so wenig ein Sieg über ihn, daß er vielmehr sogar bas Mittel wurde, die Macht des Todes selbst aufzuheben, Je mehr auf biese Weise auch ber Wiberspruch hervorgehoben wird, in welchen der, seinen eigenen Zweden entgegenhandelnde, Teufel mit sich selbst kommt, ohne ben von Gott von Anfang an durchschauten und absichtlich herbeigeführten Wiberspruch zu ahnen, besto mehr wird die Selbstäuschung des Teufels, wie sie in der, gleichsam einen bramatischen Character annehmenben, Darftellung des-Origenes erscheint, auch aus dem Gesichtspunct ber Ironie aufgefaßt 2).

<sup>1)</sup> In Matth. Tom. XIII, 9.: Διά τῆτο ὁ πατής τῆ ιδία νίᾶ ἀχ ἐφείσατο, ἀλλ' ὑπὲς ἡμῶν πάντων παςεδωκεν αὐτὸν, ἰν οἱ παςα-λαβόντες αὐτὸν, καὶ παςαδόντες αὐτὸν εἰς χεῖςας ἀνθρώπων, ὑπὸ τᾶ κατοικήσαντος ἔν τοῖς ਬρανοῖς ἐγγελασθῶσι, καὶ ὑπὸ τᾶ κυρία ἐκμυκτηρισθῶσιν, εἰς κατάλυσιν τῆς ιδίας βασιλείας καὶ ἀρχῆς παςά προσδοκίαν παςαλαβόντες ἀπὸ τᾶ πατρὸς τὸν υἱὸν, ὅςις τῆ τρίτη ἡμέρα ἡγέρθη, τῷ τὸν ἐχθρὸν αὐτᾶ θάνατον κατηργηκέναι, καὶ ἡμᾶς πεποιηκέναι συμμόρφες, ἢ μόνον τῷ θανάτε αὐτῦ, ἀλλὰ καὶ ἀνάσασεως Ψ. [. W.

<sup>2)</sup> Wie sehr Origenes auf diese Weise mit den Gnostikern zussammentrist, fällt von selbst in die Augen. Man vgl. die obigen Vemerkungen S. 28. Von einer Täuschung dieser Art war besonders dei Marcion und den Marcioniten die Rede. In dem unter den Werken des Origenes besindlischen Dialogus de recta in Deum side sagt der Marcionite Sect. 2.: O dyados, idwir naradedinaguéryr thir yrunger, elehous ilvora puser autor sauçur. — O dyangeros, idwir tor dyador livorta

Tobten war, und stärker als die Macht des Todes, und in foldem Grade stärker, daß auch alle, die unter ben in-ber Gewalt des Todes Befindlichen ihm folgen wollten, ihm folgen konnten, ohne daß der Tod noch etwas gegen sie vermochte. — So sind wir nun durch das theure Blut Jesu erfauft, gegeben aber ist als Lösegelb für uns die Seele bes Sohnes Gottes, nicht sein Geist, benn diesen hat er zuvor schon bem Bater mit ben Worten übergeben: Bater, in beine Hände übergebe ich meinen Geist, auch nicht sein Leib, weil wir über ihn nichts dergleichen geschrieben sinden. Und weil nun seine Seele jum Lösegeld für Biele gegeben ift, fie aber bei dem nicht blieb, welchem ste zum Lösegeld für Viele gegeben worden ist, deswegen heißt es Ps. 16.: du lässest meine Seele nicht im Hades." Es ist schon der Uebergang zu den später so weit ausgeführten bildlichen Vergleichungen, werm Origenes zu den Worten Ps. 35, 8.: ElGéra aurois παγίς, ην ε γινώσκεσι, καὶ ή θήρα, ην έκρυψαν, συλλαβέτω αὐτες u. s. w. bemerft: νομίζω περί τε ςαυρε λέγειν αυτον, είς ον εμπέπτωκεν ο διάβολος άγνοων. Εί γαρ έγνω, εκ αν αυτον κύριον της δόξης εςαύρωσε ... Wie schon hier die Idee einer absichtlichen Täuschung des

<sup>1)</sup> Das Krenz ist mit einem Reze verglichen, mit welchem der Teusel gesangen wurde. Dieselbe bildliche Vergleichung konnte auch von der Menschheit Christi gebraucht werden. Es scheint beinahe, eine solche habe schon dem Elemens von Alex. in solzgender Stelle der Cohort. ad gent. c. 11. vorgeschwebt: der Mensch lag in den Banden der Sünde, der Herr wollte ihn aus ihnen besteien, xai σαρχὶ ἐνδεθείς (μυςήριον θείον) τάτω τον όφιν ἐχειρώσατο, καὶ τον τύραννον ἐδαλώσατο καὶ τον θάνατον. Καὶ το παραδοξότατον, ἐκείνον τον ἄνθρωπον, τον ήδον πτεπλανημών, τον τη φθορά δεδεμένον, χεροίν ἡπλωμέναις ἔδειξε λελυμένου. Ο θαύματος μυςική ι κέκλιται μὲν ὁ κύριος, ἀνέςη δὲ ἄνθρωπος, καὶ ὁ ἐκ τῦ παραδείσε πεσών, μεῖζον ὑπακοῆς ἀθλον ἐρανὰς ἀπολαμβάνει.

Teufels durchblickt, so geht Origenes sogar soweit, die Tauschung des Teufels als unmittelbare Absicht Gott felbst zuzuschreiben 1). Indem Gott seinen Sohn dem Teufel übergab, durch den Teufel seinen Kreuzestod veranstalten ließ, gebrauchte er ihn selbst als das bewußtkose Werkzeug zur Zerstörung seiner eigenen Macht. Der vom Teufel bewirfte Tod des Erlösers war so wenig ein Sieg über ihn, daß er vielmehr sogar das Mittel wurde, die Macht des Todes selbst aufzuheben. Je mehr auf biese Weise auch ber Wiberspruch hervorgehoben wird, in welchen ber, seinen eigenen Zwecken entgegenhandelnde, Teufel mit sich selbst kommt, ohne den von Gott von Anfang an durchschauten und absichtlich herbeigeführten Widerspruch zu ahnen, besto mehr wird die Selbsttäuschung des Teufels, wie sie in der, gleichsam einen dramatischen Character annehmenden, Darstellung des-Origenes erscheint, auch aus dem Gesichtspunct der Ironie aufgefaßt 2).

<sup>1)</sup> In Matth. Tom. XIII, 9.: Διά τῶτο ὁ πατήρ τῶ ἰδίω νίῷ ἀχ ἐφείσατο, ἀλλ' ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτὸν, ἱν οἱ παραλαβόντες αὐτὸν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, ὑπὸ τῷ κατοικήσαντος ἔν τοῖς κρανοῖς ἔγγελασθῶσι, καὶ ὑπὸ τῷ κυρίω ἐκμυκτηρισθῶσιν, εἰς κατάλυσιν τῆς ἰδίας βασιλείας καὶ ἀρχῆς παρά προσδοκίαν παραλαβόντες ἀπὸ τῷ πατρὸς τὸν υἱὸν, ὅςις τῆ τρίτη ἡμέρα ἡγέρθη, τῷ τὸν ἔχθρὸν αὐτῷ θάνατον κατηργηκέναι, καὶ ἡμᾶς πεποιηκέναι συμμόρφως, ἢ μόνον τῷ θανάτω αὐτῷ, ἄλλὰ καὶ ἀνάςασεως Ψ. [. Ψ.

<sup>2)</sup> Wie sehr Origenes auf diese Weise mit den Gnostikern zussammentrist, sällt von selbst in die Augen. Man vgl. die obigen Bemerkungen S. 28. Von einer Täuschung dieser Art war besonders bei Marcion und den Marcioniten die Rede. In dem unter den Werken des Origenes besindlischen Dialogus de recta in Deum side sagt der Marcionite Lect. 2.: O äyados, döwr xaradedixas ukunr thr Yuxhr, elehas heber, o de dhumpyos hokknown autw Enishkeusai, öder xai eropaser autor zauger. — O dhumpyos, döwr tor äyador luorta

gende dogmatische Begriff der Gerechtigkeit, wie er ja an sich schon mit der Voraussezung einer Täuschung in eine gewisse Collision kommen zu müssen scheint, zurück.

Baben wir aber überhaupt das Recht, auf die hier hervorgehobene mythische Seite der Theorie des Origenes so großes Gewicht zu legen? Drigenes faßt ja den Tod Jesu aus verschiedenen Gesichtspuncten auf, er betrachtet ihn insbesondere auch als ein Gott dargebrachtes Opfer, und als den höchsten Beweis des Gehorsams gegen Gott, es fragt sich daher, wie verhalten sich diese Vorstellungen zu der Vorstellung etnes dem Teufel bezahlten Lösegeldes und eines Kampfes mit demselben, welche Dieser verschiebenen Vorstellungen ist als diejenige anzusehen, welcher die übrigen untergeordnet werben muffen? Wie überhaupt nach der Ansicht des Origenes Sünden ohne Opfer nicht vergeben werden können, so ist auch der Tod Jesu ein für die Sünden der Welt Gott dargebrachtes Versöhnungsopfer. Da Origenes die Nothwendigkeit eines solchen Opfers!) nicht aus dem Begriff der göttlichen Gerechtigkeit ableitet, so ist schon deswegen nicht anzunehmen, daß er sich den Zusammenhang des Opfers mit

<sup>1)</sup> In Num. Hom. XXIV, 1.: Si non fuisset peccatum, non necesse fuerat filium Det agnum fieri, nec opus fuerat eum in carne positum jugulari, sed mánsisset hoc, quod in principio erat, Deus Verbum: verum quoniam introit peccatum in hunc mundum, peccati autem necessitas propitiationem requirit, et propitiatio non fit nist per hostiam, necessarium fuit, provideri hostiam pro peccato. Als Opfer aber hat sich Jesus nur Grit dargebracht. In Lev. Hom. I, 2: Solus ille masculus (5 Mos. 1, 3.) solus sine macula est, qui peccatum non fecit, nec dolus inventus est in ore ejus, et qui acceptus contra Dominum offertur ad ostium tabernaculi. — Hoc est ergo, quod offertur ad ostium tabernaculi, acceptum contra Dominum, et quid tam acceptum quam hostia Christi, qui se ipsum obtulit Deo?

der Bergebung der Sünden durch die Idee eines stellvertretenden Leidens vermittelt dachte. Es ist vielmehr nur der allgemeine Begriff des Opfers, welcher hier angewandt wird. Jebes Opfer muß, wenn es dem Zweck entsprechen soll, sur welchen es bargebracht wird, eine gottwohlgefällige Beschaffenheit haben, d. h. rein und fledenlos senn. Diese Reinheit tann bei dem Opfertod Jesu nur die Unsündlichkeit und sittliche Bollkommenheit dessen senn, der sich selbst als Opfer Gott dargebracht hat. Je höher und eigenthümlicher ber Borzug ist, durch welchen sich in dieser Hinsicht Jesus vor allen andern Menschen auszeichnet, desto mehr eignete er sich and zu einem Versöhnungsopfer für die Sünden der Menschen. Wenn daher von ihm gesagt wird, er habe als ein Gott dargebrachtes Opfer die Sünden der Welt auf sich ge= nommen und getragen, so ift dieß nicht von einer Erdulbung ber Sündenstrafen an der Stelle der Menschen, sondern nur bavon zu verstehen, er sey vermöge seiner vollkommenen Reinheit von der Sünde im Stande gewesen, der Sünde der Belt ein solches Gleichgewicht entgegenzusezen, daß die Aufhebung der mit der Sunde verbundenen Schuld und Strafe die Wirkung seines Todes war. Indem also Gott in ihm, dem wegen der Sunde der Welt Leidenden und den nothwendigen Zusammenhang von Schuld und Strafe in seiner Per= son Darstellenden, seine absolute Unfündlichkeit anschaut, sieht Gott zugleich über die Sünde der Welt hinweg, sie sind in bem Einen, das vor Gott absoluten Werth hat, nur als ein verschwindendes Moment gesezt 1). Warum soll nun aber

<sup>1)</sup> In Lev. Hom. III, 1.: Ipse; qui in similitudinem hominum factus est, et habitu repertus ut homo, sine dubio pro peccato, quod ex nobis susceperat, quia peccata nostra portavit, vitulum immaculatum, hoc est carnem incontaminatam, obtulit hostiam Deo. In Joh. Tom. XXVIII, 14.: Ανθρωπο; γάρ ἐξιν ὁ ἀποθανών Ἰηοῦς — καὶ ἐπεὶ ἄνθρωπο; μέν ἐξιν ὁ ἀποθανών, ἐκ ἢν δὲ ἄνθρωπος ἡ ἀλήθεια, καὶ ἡ ποφία,

ein auf solche Weise Gott bargebrachtes Opfer nicht an sich schon eine, zur Versöhnung ber Schuld ber Sünde zureichende,

καὶ ή εἰρήνη, καὶ ή δικαιοσύνη καὶ περὶ κ γέγραπται θεός ήν ο λόγος, κα απέθανεν ο λόγος θεός και ή αλήθεια, και ή σοφία, και ή δικαιοσύνη, ανεπίδεκτος γαρ ή είκων τε θεε αοράτε πρωτότοχος πάσης κτίσεως θανάτη. Υπέρ τη λαή δε άπέθανεν έτος δ άνθρωπος το πάντων ζώων καθαρώτερον, όςις τας άμαρτίας ημών ηρε και τας ασθενείας, ατε δυνάμενος πάσαν την όλε τε πόσμε άμαρτίαν είς έαυτον άναλαβών λύσαι παὶ έξαναλώσαι παὶ έξαφανίσαι, επεί μή άμαρτίαν εποίησε. Dieß muß in jedem Fall als die Hauptvorstellung des Origenes angesehen werben, wenn auch gleich nicht zu läugnen ift, daß sich bei Origenes auch Stellen finden, in welchen er das Verföhnende bes Opfers auf die Idee der gottlichen Gerechtigkeit bezogen zu haben scheint. Man vgl. z. B. Comm. in ep. ad Rom. III, 8.: Secundum hoc ergo, quod hostia est (Christus), profusione sanguinis sui propitiatio efficitur In eo, quod dat remissionem praecedentium delictorum: — cum (ergo) peccatorum remissio tribuatur, certum est, propitiationem effusione sacri sanguinis adimpletam, absque sanguinis enim effusione non fit remissio peccatorum (hebr. 9, 22.). Warum war es nothwendig, daß das Blut vergossen wurde, wenn es nicht als die Sühne für die Schuld der Sünde betrachtet wurde? Allein es ift dabet nicht zu übersehen, daß Origenes diese Nothwendig= keit nirgends aus der Idee der göttlichen Gerechtigkeit ableitet, sondern vielmehr nur bei der unbestimmten Borftel= lung einer reinigenden Kraft des Blutes, die er sich, wie es scheint, auf geheimnisvolle Weise dem Blut inwohnend dachte, stehen bleibt. Daher liegt ihm das eigentlich Versöhnende des Opfers in dem purgart peccata. 3. B. Hom. in Lev. XIV, 4.: Mors, quae poenae causa infertur pro peccato — purgatio est peccati ipsius, pro quo jubetur inferri. Ebenso unentwickelt ift bei Origenes die Vorstellung des siellvertretenden Leidens. Origenes sagt allerdings öfters, Jesus habe für die Menschen gelitten, Wirkung gehabt haben? Es ist dieß nur aus der Selbstständigkeit des Berhältnisses zu erklären, in welchem man den Teufel Gott gegenüber zu benken gewohnt war. Hatte bemnach auch an sich Gott aus Liebe zu ben Menschen und mit Rücksicht auf das von Jesu dargebrachte Opfer die Sünden vergeben können, so gestattete bieß boch das Recht, das der Teufel auf die Menschen hatte, nicht. In diesem äuffern, im Grunde dualistisch gedachten, Verhältniß lag eine, die Racht und Liebe Gottes beengende, Beschränfung. Es mußte vor allem bem, nicht sowohl in der Idee Gottes an sich, als vielmehr nur in dem Verhältniß Gottes zu einem andern begründeten, Gesez der Gerechtigkeit Genüge geschehen seyn, wenn die göttliche Liebe und Gnade sich sollten geltend maden burfen. So stehen die beiden Vorstellungen eines Gott dargebrachten Opfers und eines dem Teufel bezahlten Lösegelbs mit derselben Selbstständigkeit neben einander, welche überhaupt ber Teufel neben Gott behauptet. Dieselbe Sand= lung bezieht sich, obgleich auf sehr verschiedene Weise, sowohl auf Gott, als auf ben Teufel. Was auf ber einen Seite ein, von dem Geseze der Gerechtigkeit gebotener, nothwendi= ger Act ist, ist auf ber andern ein der Liebe von der Liebe gebrachtes Opfer 1). Obgleich das Eine dem Andern nicht

wie er z. B. in Ps. XXI. von dem Ausspruch Jesu Matth. 27, 46. sast: τυποῖ τὸ ἡμέτερον πάθος, ἡμεῖς γὰρ ἢμεν οἰ ἐγκαταλελειμμένοι καὶ παρεωράμενοι πρότερον u. s. w. Wie aber diese Stellvertretung stattfand, und worin sie ihren Grund hatte, wird nicht näher erklärt. Daß Jesus, wie Origenes Hom. in Lev. I, 3. sast, peccata generis humani imposuit super caput suum, ipse est enim caput corporis ecclesiae suae, schließt auch nur den Gedanken in sich, daß Christus, als Haupt der Menschheit, auch die Sünden der Menschen auf sich nehmen oder an sich darstellen mußte.

<sup>1)</sup> In Ep. ad Rom. IV, 11.: Secundum voluntatem Patris forma servi suscepta obtulit victimam pro universo

widerstreitet, fo sind doch hier Begriffe verbunden, deren Busammenhang kein innerlich begründeter, darum auch von selbst sich auflösender ist. Wird der Tod Jesu zwar als ein Opfer betrachtet, aber nicht auf den Begriff der göttlichen Gerechtigkeit, sondern den Begriff der göttlichen Liebe bezogen 1), während alles, was der Begriff der Gerechtigkeit - hier für sich anspricht, nur auf die Seite des Teufels fällt, so wird der leztere Gesichtspunct über den erstern gestellt, alle Wichtigkeit und Nothwendigkeit des Todes Jesu liegt nur in seiner Beziehung zum Teufel, in Beziehung auf Gott hätte die Vergebung der Sünden auch ohne den Tod Jest ! geschehen können, da kein Grund einzusehen ist, warum, wenn der Tod Jesu nur als Object der göttlichen Liebe betrachtet wird, für die Liebe ein solches Opfer nothwendig war. Je auffallender aber, von dieser Seite betrachtet, die Selbstständigkeit der Bedeutung hervortritt, die dem Teufel in seinem Berhältniß zu Gott eingeräumt wird, besto klarer muß auch werden, wie wenig diese Versöhnungstheorie überhaupt dem absoluten Begriffe Gottes entspricht, daß ihre eigentliche

mundo, tradens sanguinem suum principi hujus mundi, secundum sapientiam Dei, quam nemo principum hujus mundi cognovit.

<sup>1)</sup> In Joh. Tom. VI, 35.: Οὖτος δη ὁ ἀμνὸς σφαγεὶς καθάφων γεγένηται, κατά τινας ἀποδδήτης λόγης, τῦ ὅλη κόσμη, ὑπὲς ễ κατὰ την τὰ πατρὸς φιλανθρωπίαν καὶ την σφαγην ἀνεδεξατο, ὧνύμενος τῷ ἔαυτὰ αξματι ἀπὸ τὰ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμᾶς πιπρασκομένης ἀγοράσαντος. Ὁ δὲ προσαγαγών τῦτον τὸν ἀμνὸν ἐπὶ την θυσίαν ὁ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ην θεὸς, μέγας ἀρχιερεὺς. Die göttliche Liebe Gottes zu den Menschen ift also der lezte Grund des dars gebrachten Opfers, und zwar ift es, da es Gott selbst dars brachte, ein von Gott selbst durch die Vermittlung der menschlichen Natur des Erlösers (vgl. S. 55.) Gott darges brachtes Opfer. Wiefern aber die göttliche Liebe dieses Opfer erheischte, wird nicht weiter begründet.

Wirkung gehabt haben ? Es ist dieß nur aus der Selbstständigkeit des Berhältnisses zu erklären, in welchem man den Teufel Gott gegenüber zu benken gewohnt war. Hatte bemnach auch an sich Gott aus Liebe zu ben Menschen und mit Rücksicht auf das von Jesu dargebrachte Opfer die Sünden vergeben können, so gestattete dieß doch das Recht, das der Teufel auf die Menschen hatte, nicht. In diesem äuffern, im Grunde dualistisch gedachten, Verhältniß lag eine, die Macht und Liebe Gottes beengende, Beschränfung. Es mußte vor allem dem, nicht sowohl in der Idee Gottes an sich, als vielmehr nur in dem Verhältniß Gottes zu einem andern begründeten, Gesez ber Gerechtigkeit Genüge geschehen seyn, wenn die göttliche Liebe und Gnade sich sollten geltend machen burfen. So stehen die beiden Vorstellungen eines Gott dargebrachten Opfers und eines dem Teufel bezahlten Lösegelbs mit berselben Selbstständigkeit neben einander, welche überhaupt ber Teufel neben Gott behauptet. Dieselbe Hand= lung bezieht sich, obgleich auf sehr verschiedene Weise, sowohl auf Gott, als auf ben Teufel. Was auf ber einen Seite ein, von dem Geseze der Gerechtigkeit gebotener, nothwendi= ger Act ist, ist auf ber andern ein der Liebe von der Liebe gebrachtes Opfer 1). Obgleich das Eine dem Andern nicht

wic er z. B. in Ps. XXI. von dem Ausspruch Jesu Matth. 27, 46. sagt: τυποῖ τὸ ἡμέτερον πάθος, ἡμεῖς γὰρ ἡμεν οἱ ἐγκαταλελειμμένοι καὶ παρεωράμενοι πρότερον u. s. w. Wie aber diese Stellvertretung stattsand, und worin sie ihren Grund hatte, wird nicht näher erklärt. Daß Jesus, wie Origenes Hom. in Lev. I, 3. sagt, peccata generis humani imposuit super caput suum, ipse est enim caput corporis ecclesiae suae, schließt auch nur den Gedanken in sich, daß Christus, als Haupt der Menscheit, auch die Sünden der Menschen auf sich nehmen oder an sich darstellen mußte.

<sup>1)</sup> In Ep. ad Rom. IV, 11.: Secundum voluntatem Patris forma servi suscepta obtulit victimam pro universo

himgende Gin Gelft mit ihm ift")." Es füllt von Teleft in die Augen, wie wenig Zusammenhang in bieser ganzen Vorstellung ift. Um das Göttliche in Christus, was an sich unmöglich ift, nicht in die Gewalt des Tenfels kommen zu lassen, soll nur die Seele Zesu als Lösegeld dem Teufel gegeben worden sepn, deswegen werden diejenigen getadelt, die die Seele Jesu von dem Göttlichen in Christus nicht unterscheiden. Um aber bie Seele Jesu nicht zu sehr herabzusezen, wird nun wieder behauptet, es sey die Einheit eines Ganzen, in welchem Jesus von Christus, und seine Seele von dem Erftgevornen der ganzen Schöpfung, ober von Chriftus, als Gett, nicht getrennt werden dürfe. Ist aber diese Einheit eine schlechthin unzertreunliche, so konnte auch die Seele Jesu so wenig, als das Göttliche in Christus dem Teufel als Lösegeld gegeben werden, und dieser ganze Versöhnungsproces hebt sich, da er als ein blos scheinbarer auch kein Resultat haben kann, von selbst auf. Ist die Seele Jesu, für sich betrachtet, wie sie Origenes in der Entwicklung seiner Theorie nennt, dem Teufel als Lösegelb gegeben worden, obgleich mit der Folge, daß er sie nicht festhalten konnte, so wurde sie ihm doch, sep es auch nur auf Einen Moment, reell gegeben, und der Act der Versöhnung kann ebendarum als ein reell geschehener betrachtet werden, konnte sie ihm aber wegen ihrer Einheit mit dem Göttlichen in Christus an sich nicht gegeben werden, so wurde dem Teufel überhaupt nichts gegeben, und der Act der Versöhnung stellt sich als ein nicht wirklich vollzogener dar. Das Ganze löst sich in eine inhaltsleere Vorstellung,

<sup>1)</sup> Πλην σήμερον & λύω τον Ιησάν από το Χριζά, αλλά πολλή πλέον οίδα εν είναι Ιησάν τον Χριζόν, και την ψυχην αὐτά πρός τον πρωτότοκον πάσης κτίσεως, αλλά και το σώμα αὐτά, ώς πλέον, εί δεί ετως δνομάσαι, είναι εν όλον τάτο, όπερ ὁ κολλώμενος τή κυρών εν πνεθμά έζιν. Selbst schon der Ausdruck in dieser Stelle zeigt, wie unklar und schwankend die ganze Vorstelzlung des Origenes ist.

ein mythisches Scheinbild, auf, das der Idee der Bersöhnung keine objective Realität geben kann; es hat keine logische Wahrheit, sondern nur mythische Bedeutung, und kann
baher auch nur auf einem Standpunct befriedigen, auf weldem überhaupt das mythische Bild noch die Stelle des Begriffs vertreten muß.

ţ

1

ſ

ŗ

İ

ľ

•

r

<sup>1) 6.</sup> Thomasius in ber Schrift: Origenes, ein Beitrag zur Dogmengeschichte bes britten Jahrhunderts. Mürnberg 1837. faßt S. 221 f. die Lehre des Origenes von bem Tobe Jesu in die drei Momente ber Erlösung, Berfohnung und Reis Die Erlösung habe er bewirft, sofern nigung zusammen. er und von der Gewalt des Satans erkaufte, die Versöh= nung als Opfer für die Sünden, die Reinigung, sofern er die Kraft verleihe, die Sünde selbst zu vernichten. Die beiden ersten Momente, die hier allein in Betracht kommen, da bas dritte auf einem unflaren Begriff beruht, ftehen auch in der von Thomasius gegebenen Darstellung rein äufferlich neben einander. In den Comm. in ep. ad Rom. III, 7. u. 8. unterscheidet zwar Origenes die beiden Begriffe Erlösung und Bersöhnung: Videamus attentius, quid sibi velit redemtio, quae est in Christo Jesu. Redemtio dicitur id, quod datur hostibus pro his, quos in captivitate detinent, ut eos restituant pristinae libertati. Detinebatur ergo apud hostes humani generis captivitas peccato, tanquam bello, superata: venit filius Dei — et semetipsum dedit redemtionem, id est, semetipsum hostibus tradidit. - Cum superius dixisset (Apostolus), quod pro omni genere humano redemtionem semetipsum dedisset, ut eos, qui in peccatorum captivitate tenebantur, redimeret, - nunc addit aliquid sublimius et dicit (Rom. 3, 24.) — quo scilicet per hostiam sui corporis propitium hominibus faceret Deum, et per hoc ostenderet justitiam suam, dum eis remitteret praecedentia peccata. Aber auch hieraus wird das Verhältniß der Versöhnung zur Erlösung nicht klarer, und wenn hier etwa die Versöhnung durch den Begriff der Gerechtigkeit näher be-

Wie dieser Entwicklung zufolge zwischen ben beiben Be stellungen, von einem Gott dargebrachten Opfer und ein dem Teufel bezahlten Lösegeld, in deren Sphäre sich 1 Theorie des Origenes bewegt, kein innerer wesentlicher A sammenhang ist, sofern die leztere zwar als die, die erk sich unterordnende, Hauptvorstellung betrachtet wird, 1 Proceß aber, durch welchen der Act der Verföhnung verm telt werden soll, als ein unwahrer sich darstellt, so hat O genes auch ben Gehorsam Jesu nicht in ein solches Verhä hältniß zu seiner Theorie gesezt, daß sie dadurch haltba und zusammenhängender geworden wäre. Der von Jesu seinem Tode geleistete vollkommene Gehorsam ist zwar nothwendige Voraussezung, unter welcher er allein Erlö und Versöhner sehn konnte, was aber Origenes sonst ül den Gehorsam Jesu lehrt, hat keine nähere Beziehung seiner Versöhnungstheorie, da er den Gehorsam Jesu r aus dem sittlichen Gesichtspunct eines, den Menschen zi Gehorsam gegen Gott ermunternden, Beispiels betrach Je vollkommener der Mensch den Gehorsam Zesu nachahr

stimmt zu senn scheint, so ift auch dieß nicht der Fall, Origenes so fortfährt: In consummatione etenim sei in novissimo tempore manifestavit Deus justitiam sui et redemtionem dedit eum, quem propitiatorem fec ne forte, si prius propitiationem misisset, non t multos humani generis repropitiasset Deo, quam in temporibus, quibus jam mundus repletus videtur Deus enim justus est, et justus justific non poterat injustos: ideo interventum voluit esse p pitiatoris, ut per ejus fidem justificarentur, qui spera propria justificari non poterant. Nur darin dus sich also die göttliche Gerechtigkeit (die dixacoging Nom. 3, 2 daß Gott niemand für gerecht erklärt, der nicht durch Gl ben und Bekehrung gerecht geworden ist. Von andern! forderungen aber, welche bie göttliche Gerechtigkeit gem hätte, ift nicht die Rede.

und die Idee der Gerechtigkeit in sich realisit, desto sähiger wird er, das durch die objectiv geschehene Versöhnung bewirkte Heil sich zuzueignen 1), und das ihm ursprünglich, wenigstens der Idee nach, anerschaffene Bild Gottes, das der Logos, oder Sohn Gottes, selbst ist, in sich zu erneuern 2).

Sowohl bei Origenes als bei Irenaus hat sich demnach ber Begriff ber Versöhnung bem Begriff ber Erlösung gegenüber noch nicht zu seiner selbstständigen Bedeutung entwickelt. Da das Wesentlichste bei beiben zunächst darin besteht, daß der Mensch von der auffern Macht, die die Sünde durch den Tensel über ihn ausübt, befreit wird, so tritt die innere Macht ber Sünde, die Schuld, die auf dem Menschen liegt, und ebendamit auch die Beziehung auf Gott, zurück. Um so mehr verdient dagegen noch in Betracht gezogen zu werben, daß auch Origenes, wie Irenäus, die Person Christi aus einem Gesichtspunct auffaßte, welcher von selbst zeigt, wie in ihm, als dem Gottmenschen, an sich auch schon die Bersöhnung enthalten ift. Schon baburch, daß der Logos in Christus Fleisch geworden ist, ober das Göttliche und Renschliche in ihm Eins geworden sind, ist das Getrennte wieder vereinigt, und der Menschheit ein Princip mitgetheilt

<sup>1)</sup> Comm. in Ep. ad Rom. V, 5. (¿u NIm. 5, 19.): Hic per quem justi fiunt, sine dubio ipsa justitia est, sicut et idem Apostolus dicit de Christo: qui factus est nobis justitia a Deo. Dedit ergo Adam peccatoribus formam per inobedientiam, Christus vero e contrario justis formam per obedientiam posuit. Propterea et ipse obediens factus est usque ad mortem, ut, qui obedientiae ejus sequuntur exemplum, justi constituantur ab ipsa justitia, sicut illi inobedientiae formam sequentes constituti sunt peccatores. Bgl. Contra Cels. VII, 17.

<sup>2)</sup> In Gen. Hom. I, 3.: Quae est ergo alta imago Dei, ad eujus imaginis similitudinem factus est homo, nist salvator noster?

worden, durch welches sich die in Christus begründete We= sensgemeinschaft zwischen Gott und bem Menschen in immer weiterem Umfang in der Menschheit entwickelt und realistrt 1). Wenn Irenaus, um das durch Christus der Menschheit mitgetheilte Princip der Verschnung und Heiligung als ein ihr vollkommen einverleibtes darzustellen, besonderes Gewicht darauf legt, daß Christus alle Altersstufen des menschlichen Lebens durchlaufen habe 2), so läßt dagegen Origenes den menschgewordenen Logos in den verschiedensten Gestalten und Offenbarungsformen erscheinen, um den gefallenen Creaturen. um so vielseitigere Anknupfungspuncte darzubieten, um Allen Alles zu seyn, und den Heilsplan der göttlichen Weltordnung so viel möglich an Allen zu realisiren 3). So betrache tet ist die Menschwerdung des Logos selbst nur eine der verschiedenen Formen, in welchen ber göttliche Logos, als ber ewige Mittler zwischen Gott und der Welt, alles von ihm

<sup>1)</sup> Lgl. Comm. in Joh. I, 30.: Πεποίηκε γας ὁ σωτής τὰ αμφότερα (bie πρωτότοχος πάσης χτίσεως φύσις, die er als Gott hat, und den är Jownos, ör ärellyger) Er, (das sinnlose zara gehört wohl nicht in den Text) την απαρχήν των γινομένων αμφοτέρων εν εαυτῷ προ πάντων ποιήσας αμφοτέρων δε λέγω και επί τῶν ἀνθρώπων, εφ ὧν ἀνακέκραται τῷ άγίω πνεύματι ἡ έκάς ψυχή, καὶ γέγονεν Εκαςος των ςωζομένων πνευματικός (b.h. nicht blos in der Person des Erlösers sind Gott und Mensch Eins geworden, sondern diese Einheit gilt auch von den Men= schen, sofern die Seele ber Menschen mit dem h. Geift in Verbindung gekommen ift). Vgl. Contra Cols. III, 28.: απ' εκείνη (ζε(us) ήρξατο θεία καὶ ανθρωπίνη συνυφαίνεσθαι φύσις, ίν ή ανθρωπίνη τη πρός το θειότερον κοινωνία γένηται θεία, οὐκ εν μόνω τῷ Ἰησε, αλλά καὶ πᾶσι τοῖς μετά τε πιςεύειν αναλαμβάνεσι βίον, ον Ίησες εδίδαξεν, ανάγοντα επί την πρός τον θεον φιλίαν και την προς εκείνον κοινωνίαν.

<sup>2)</sup> Jrenaus Adv. haer. II, 22, 4.

<sup>3)</sup> Thomasius, Origenes S. 214 — 217.

Geschaffene und in den Unterschied mit Gott Herausgetretene in der Einheit mit Gott erhält, und wie in ihm alles mit Gott Eins ist, so ist es auch an sich mit ihm versöhnt. Seine versöhnende Thätigkeit ist nur die andere Seite der Thatigkeit, die ihm, als dem göttlichen, die Welt mit Gott vermittelnden, Logos, zukommt. Darum hat auch bas von ihm auf der Erde vollbrachte Versöhnungsopfer eine auf bas ganze Universum sich beziehende Bedeutung. Er ist, wie Drigenes fagt \*), der große Hohepriester, welcher nicht blos für die Menschen, sondern für alle vernünftige Wesen überhampt fich selbst als das einmal vollbrachte Opfer dargebracht hat. Da nicht blos die Menschen, sondern auch die höheren Geister vor Gott nicht rein sind, so ist er der große Hohe= priester, welcher Alles im Reiche des Baters wiederherstellt, und dafür sorgt, daß alles, was an jedem der geschaffenen Besen mangelhaft ift, ergänzt werde, bamit es die Herrlichtett des Baters in sich aufnehme. Wie also alles, was aufser Gott ift, schon dadurch auch von Gott getrennt und verschieben ist, so ist der Logos das allgemeine Princip der Berföhnung. Db nun bas von Christus auf der Erde ein= mal vollbrachte Opfer auch für alle andere Wesen gilt, ober ob es, wie Drigenes soust die Sache darstellt, ein doppeltes Opfer gibt, ein irbisches und ein analoges himmlisches 2),

<sup>2)</sup> Homil. in Lev. I, 3. II, 3. — De princ. IV, 25. spricht Origenes von arevpatica the mongéas auch er tois kearois und schließt: wie man kein Bedenken trage zu sagen, daß er hier gekrenzigt worden sen, um zu vernichten, was er durch seine Leiden vernichtete, so dürse man sich nicht Baur, die Lehre von der Versöhnung.



<sup>1)</sup> Comm. in Joh. I, 40.: Καὶ γὰρ ἄτοπον, ὑπὲρ ἀνθρωπίνων μὲν ἀντὸν φάσκειν άμαρτημάτων γεγεῦσθαι θανάτε, ἐκ ἔτι δὲ ὑπὲρ ἄλλε τινὸς παρὰ τὸν ἄνθρωπον ἐν ἁμαρτήμασι γεγενημένε, οἷο, ὑπὲρ ἄςρων, ἐδὲ τῶν ἄςρων παντὸς καθαρῶν ὄντων ἐνώπιον τε θεε, ὡς ἐν τῷ Ἰωβ ἀνέγνωμεν (25, 5.) εὶ μὴ ἄρα ὑπερβολικῶς τετο εἴρηται. —

macht an sich keinen wesentlichen Unterschied aus, bie Sauptvorstellung bleibt bieselbe, daß die hohepriesterliche oder verföhnende Thätigkeit Christi sich auf alle vernünftige Wesen erstreckt, und wie seine Thätigkeit in dieser Hinsicht eine alls gemeine, das ganze Universum umfassende ist, so fezt er fie auch für alle, die berselben bedürfen, insbesondere bie Menschen, bis an's Ende der Welt fort. In dieser ganzen, dem Weltlauf bestimmten, Zeit bringt er sein Opfer fort und fort dem Bater dar, und sein Werk wird nicht eher vollendet, als bis er den lezten der Sünder dem Bater darftellt, solange aber noch eine Unvollkommenheit bleibt, ist auch sein Werk noch unvollendet 1). Es ist von selbst klar, wie auf diese Weise der Begriff des Hohepriesters oder Versöhners in demselben Sinne, in welchem auch schon Philo ben Logos als Hohepriester barstellt, in den alexandrinischen Logosbegriff übergeht, und nur zu einer Modification besselben wirb. Wie der Logos der allgemeine Mittler zwischen Gott und allem Geschaffenen ist, so kann auch die erlösende Thatigkeit Christi, die in seinem Tode zur hohepriesterlichen wird, sich : nur auf alles überhaupt, nicht blos auf die Menschheit, erstrecken. Je allgemeiner aber diese Idee ist, besto mehr wird der driftliche, an die geschichtliche Erscheinung Jesu und die Thatsache seines Todes geknüpfte, Begriff der Versöhnung zu einem untergeordneten, ja sogar verschwindenden, Das historische Factum löst sich, wie sich dies bei Origenes deutlich genug zeigt, doketisch in die Allgemeinheit der Idee auf, und selbst die durch die Menschwerdung begründete Einheit des Göttlichen und Menschlichen kann nicht mehr in bemselben Sinne, in welchem sie bei Irenaus eine so wichtige Bedeutung hat, festgehalten werden, sondern

scheuen zuzugeben, daß auch dort etwas ähnliches geschehe fort und fort bis zum Ende bes ganzen Weltlaufs.

<sup>1)</sup> Homil. in Lev. IX, 2. 5. VII, 2. Comm. in Joh. I, 37.

an die Stelle des Gottmenschen trit ber, zwar von Gott verschiedene, aber auch ewig mit Gost identische, Logos. beiden Momente des Versöhnungsbegriffs, der Unterschied und die Einheit, find noch nicht in ihrer ganzen Weite auseinandergetreten, da aber auch die Einheit nicht die wahre seyn kann, solange nicht der Unterschied, welchen sie zu ihrer Voraussezung hat, zu seinem Rechte gekommen ist, so ist die im Logosbegriff sich darstellende Einheit nicht sowohl die vermittelte, als vielmehr nur die unmittelbare, d. h. nicht die wahrhaft versöhnende Einheit. Es ist dieß überhaupt das Characteristische des driftlichen Standpunets der alexandriniiften Kirchenlehrer: das Menschliche kommt bei ihnen nicht m seiner wahren Realität, daher sehlt ihnen auch noch das tiefere driftliche Bewußtseyn des Unterschieds des Göttlichen und Menschlichen, darum ift auch die Einheit, die ihr Bewußtseyn bestimmt, nicht die durch den Unterschied sich hindurchbewegende, sondern die dem Unterschied vorangehende, ursprüngliche, ober die dem Platonismus, nicht aber dem Christenthum, eigenthümliche.

## Zweites Kapitel.

Die Kirchenlehrer vom vierten Jahrhundert bis zum Anfang des Mittelalters. Die beiden Gregore von Nazianz und Nyssa, u. s. w. Augustin, Les der Gr., Gregor der Gr. u. s. w.

Die Theorie, deren historische Entwicklung wir hier untersuchen, hat im Sanzen schon durch Irenäus und Origenes
diesenige Form erhalten, zu welcher in der Folge, in der
langen Periode, in welcher sie noch immer die vorherrschende
in der Kirche blieb, nichts wesentliches mehr hinzusam. Gleich=
wohl aber diente die Art und Weise, wie die bedeutendsten
Lehrer der Kirche die verschiedenen Momente dieser Theorie

das, durch die Idee der Gerechtigkeit gebotene, rechtliche Bersfahren bestund, suchten diese Kirchenlehrer genauer, als diester geschehen war, zu bestimmen. Die allgemeine Borausssezung, von welcher sie ausgingen, war, daß der Mensch nur durch einen Menschen rechtlich aus der Hand dessen, in dessen Gewalt er sich besand, befreit werden konnte. Der Mensch mußte selbst den Kampf mit dem Teusel bestehen, wenn dem Geseze der Gerechtigkeit Genüge geschehen sollte. Die besonderen Momente aber, die die rechtmäßige Besteiung des Menschen begründen, sind, nach der Ansicht der Kirchenslehrer, die sich hierüber bestimmter erklären, hauptsächlich solgende: 1. Die Herrschaft, die der Teusel seinem Recht zussolge ausübte, konnte nur so lange dauern, die er einen Gestechten tödtete, an welchem er nichts des Todes würdiges sinden konnte, was Augustin seinem System gemäß näher

sed ratione justitiae. Igl. Sermo LVI, 1.: Justus et misericors Deus non sic jure voluntatis suae usus est, ut ad reparationem nostram solam potentiam benignitatis exerceret. Nam si pro peccatoribus sola se opponeret Deitas, non tam ratio diabolum vinceret, quam potestas. Gregor von Myssa Orat. catech. c. 23.: Έχησίως ήμων έαιτὸς ἀπεμπολησάντων, ἔδει παρὰ τῦ δι' ἀγαθύτητα πάλιν ἡμᾶς εἰς ελευθερίαν εξαιρημένη μη τον τυραννικόν άλλα τον δίκαιον τρόπον ἐπινοηθηναι της ἀνακλήσεως. Theodoret De Provid. Orat. X. Opp. ed. Hal. Tom, IV. S. 660.: Οὐκ ηθέλησεν εξεσία μόνη την ελευθερίων ημίν χαρίσασθαι, εδε έλεον μόνον δπλίσαι κατά τε εξανδραποδίσαντος των ανθρώπων την φύσιν, ενα μη άδικον έχεινος προσαγορεύση τον έλεον άλλα μηχανάται πόρον και φιλανθρωπίας γέμοντα και δικαιοσύνη κεκοσμημένον. Αυτήν γαρ έαυτώ την ήττηθείσαν φύσιν ένώσας, είς τής αγώνας είσάγει και παρασκευάζει την ήτταν ανακαλέσαι, και τον κακώς πάλαι νενικηκότα καταγωνίσασθαι u. s. w. Gregor der Gr. Moral. XVII, 28.: Quamvis propter naturam simplicem Dei fortitudo sapientia sit, Dominus tamen diabolum, quantum ad faciem spectat, non virtute sed ratione superavit.

dadurch motivirte, Christus sen nicht blos von der Sünde, sondern auch von der Erbsünde frei gewesen, da er ohne die sinnliche Lust der Zeugung geboren war, durch welche der Teussel die Menschen in seiner Sewalt gefangen hielt. Durch das hiedurch begangene Unrecht verlor er, nach dem strengsten Begriffe der Serechtigkeit, das von ihm disher ausgeübte Recht <sup>1</sup>). 2. Der Teusel wurde auf dieselbe Weise besiegt,

<sup>1)</sup> Augustin a. p. D.: Justissime igitur dimittere cogitur credentes in eum, quem injustissime occidit. Geistreich wird dieß in dem ohne Zweisel psendsaugustinischen Sermo de serpente aeneo et de virga Moysis (in der Bened. Ausg. der Werke Aug. Antw. 1700. Tom. V. P. II. S. 44. Sermo XXXII., sonst gewöhnlich De temp. Serm. CI.) so ausgedrückt: Mors nisi a morte superari non poterat: ideo mortem Christus substituit, ut injusta mors justam vinceret mortem, et liberaret reos juste, dum pro els occidebatur injuste, b. h. ber das Leben negirende Tod kann nur durch den Tod negirt werden: der Tod des Todes ist die Negation der Negation oder die Afsirmation des Les bens. In dem gerechten Tod kommt der Tod zu seinem Recht, der ungerechte Tod aber hebt das Recht des Todes, die durch ihn gesetzte Negation, wieder auf. Bgl. Leo den Gr. Serm. XXII, 3.: Chirographum, quo nitebatur, excedit, ab illo iniquitatis exigens poenam, in quo nullam reperit culpam. Solvitur itaque letiferae pactionis malesuasa conscriptio, et per injustitiam plus petendi totius debiti summa evacuatur. Sermo XLII.: Merito ille captivorum amisit servitutem, dum nihil sibi debentis persequitur libertatem. Wie sehr diese Vorstellung seit dem vierten Jahrhundert die am allgemeinsten curstrende war, beweist auch der Verfasser bes den Werken des Ambrosius angehängten Commentars über die paulinischen Briefe (daher gewöhnlich Ambrosiaster genannt), wahrschein= lich nach Augustin Contra duas ep. Pelag. IV, 7., ber um die Mitte des vierten Jahrh. lebende Diaconus der römis schen Kirche Hilarius (vgl. Reiche über den Brief an die

wie er selbst den Menschen besiegt hatte, durch die Vermittlung des freien Willens. Wie er den Menschen dadurch bessiegte, daß er ihn mit der freien Zustimmung seines eigenen Willens in seine Sewalt brachte, so wurde er auch wiederdadurch besiegt, daß Christus als Mensch durch die Kraft seines freien Willens ihm widerstund 1). 3. Es wurde dem

Römer, Einl. S. 96. Neander Gesch. der chr. Rel. und Kirche. I. S. 281.). Die Worte des Apostels Abm. 8, 3.: ut de peccato damnaret peccatum, welche auch Leo der Gr. Serm. LXIX, 3. auf ähnliche Weise erklärt, werden so genommen: Indem Christus von der Gunde, b. h. dem Teufel, gefreuzigt murbe, sandigte die Sunde an bem Leibe bes Erlösers, und die Schuld wegen dieser Sünde hatte die Folge, daß der Teufel seine Herrschaft über die Seelen, die er gefangen hielt, verlor. In bemselben Sinne wird zu der Stelle Kol. 2, 14. 15. bemerkt: Dum non peccando : Salvator vincit peccatum, quod hominem tenebat obnoxium, insuper et ab eo occiditur innocens: sic crucifigitur peccatum — crux enim non Salvatoris mors est sed peccati. Innocens enim sic, qui occiditur, reos illos facit, a quibus occiditur. Peccatum autem principés et potestates intelligamus, quorum studio peccavit primus Adam — qui dum exspoliantur animabus, quas tenebant in captivitate, mortificantur. Man vgl. hierüber, wie überhaupt über die Lehre Lev's, Griesbach's Opusc. acad. Vol. I. Dissert. historico - theologica lo cos collectos ex Leone Magno, Pontifice Romano, sistens. S. 98 f. 113 f. Auch gehört hieher Döderlein's Dissert. inaugur. vom 3. 1774 u. 75.: De redemtione a potestate diaboli, insigni Christi beneficio, in ben Opusc. acad. Jenae 1789., wo S. 143 f. noch einige andere Kir, chenlehrer, bei welchen dieselbe Vorfiellung sich findet, wie Nessorius, der Diaconus Ferrandus, Jsidor von Hispalis, angeführt sind.

ŗ

<sup>1)</sup> Leo Sermo XXII, 3.: Non juste amitteret originalem generis humani servitutem, nist de eo, quod subegerat,

Teusel für die Menschen, die er aus der Anechtschaft, in welcher er sie hielt, frei lassen sollte, nicht blos ein entsprechendes, sondern selbst noch ein größeres und werthvolleres lösegeld gegeben ). Alle diese Momente sollten das, zur Besteiung der Menschen aus der Gewalt des Teusels und zur Aushebung der an ihn sie dindenden Schuld der Sünde besolgte, Bersahren als ein rechtlich vollkommen begründetes darstellen, allein schon mit diesem Momente hängt der dem Teusel gespielte Betrug so eng zusammen, daß der Gegensagegen den Begriff der Gewalt, um dessen Beseitigung es dieser Theorie hauptsächlich zu thun ist, nicht sowohl in den Begriff des Rechts, als vielmehr nur in den Begriff der List geset werden zu können scheint.

2. Der dem Teufel gespielte Betrug. Die Kirchenlehrer trugen kein Bedenken, die von Gott getroffene Veranskaltung zur Befreiung der Menschen aus der Gewalt der Sünde und des Todes geradezu mit diesem Namen zu bezeichnen <sup>2</sup>), und

le

**\$**}-

Bi

SÇ.

u

M

Š

ntiques hostis in tribus se tentationibus erexit, quia hunc videlicet gula, vana gloria et avaritia tentavit: sed tentando superavit, quia sibi eum per consensum subdidit — sed iisdem modis a secundo homine vincitur, quibus primum hominem se vicisse gloriabatur, ut a nostris cordibus ipso aditu captus exeat, quo nos aditu intromissus tenebat.

<sup>1)</sup> Gregor von Rysa Orat. cat. c. 23.: Τίνος αν αντηλλάξατο (ὁ ἐπικοτῶν ποιήσασθαι πῶν ὅπερ αν ἐθέλοι λύτρον ἀντὶ τε κατεχομένε λαβεῖν) τὸν κατεχόμενον, εἰ μή δηλαδή τε ὑψηλοτέρε καὶ μείζονος ἀνταλλάγματος — τὰ μείζω τῶν ἐλαττόνων διαμειβόμενος; Ambrosius Epist. LXXII. Ed. Ven. 1751. Tom. III. ⑤. 1172.: Pretium nostrae liberationis erat sanguis Christi, quod necessario solvendum erat ei, cui peccatis nostris venditi eramus.

<sup>2)</sup> Gregor von Nyssa Orat. catech. c. 23.: 'Απατᾶται — ὁ προαπατήσας τον ἄνθρωπον. Ambrosius Expos. in Evang.

um bie Sache um so augenscheinlicher barzustellen, bedienten sie sich verschiedener bildlicher Vergleichungen, durch welche der im Begriffe der Verföhnung enthaltene Vermittlungsproceß sich immer mehr zu einem reich ausgestatteten, burch' eine Reihe verschiedener Momente sich entwickelnden, Mythus gestaltete. Ja, der dem Teufel gespielte Betrug wurde bei Einigen sosehr die vorherrschende Idee, daß sie sogar die Menschwerdung aus dem Gesichtspunct eines Mittels Ausführung eines Betrugs, ohne welchen die Erlösung nicht hätte geschehen können, betrachteten. Voranging hierin Gregor von Nyssa, welcher es sich in seiner katechetischen Rebe zur besondern Aufgabe machte, den fünstlerischen Plan der göttlichen Dekonomie in seiner successiven Entwicklung darzulegen 1). Er geht, wie schon bemerkt worden ist, von der Nothwenbigkeit der Bezahlung eines Lösegelds an den Teufel aus, und sucht die Annahme desselben von Seiten des Teufels so viel möglich zu motiviren. Da bei dem Teufel die Wurzel der Bosheit die Selbstsucht ist, wie hätte er, argumentirt. Gregor, für das, was er in seiner Gewalt hatte, etwas Geringeres annehmen sollen? Nur wenn er etwas Höheres und Werthvolleres zu erhalten hoffen konnte, etwas, was seinem Stolz neue Nahrung gab, konnte er sich zu einem solchen Tausche verstehen. Da er nun noch an niemand im

Luc. Lib. IV. Ed. Ven. T. IV. E. 827.: Oportuit hune fraudem diabolo fieri. Les der Er. Serm. XXII, 4.: Illusa est securi hostis astutia.

<sup>1)</sup> Orat. catech. c. 22 — 26.: Ταύτην τοίνυν την δύναμιν καθορών ὁ ἐχθρός ἐν ἐκείνω, πλεῖον τᾶ κατεχομένα τὸ προκείμενον είδεν ἐν τῷ συναλλάγματι ' τάτα χάριν αὐτὸν αίρεῖται λύτρον τῶν ἐν τῷ τᾶ θανάτα φραρῷ καθειργμένων γενέσθαι. 'Aλλά μην ἀμήχανον ην γυμνῆ προσβλέψαι τῷ τᾶ θεᾶ φαντασία u. s. y. Im Geiste dieses Pragmatismus entwickelt Gregor das σοφὸν καὶ τεχνικὸν τῆς οἰκονομίας bis zu dem, den Effect einer dramatis schen Scene machenden, Hauptmoment.

ganzen Verlauf der Menschengeschichte so große Vorzüge wahrgenommen hatte, als an dem mit so hoher Wundermacht Ausgestatteten, so glaubte er in ihm noch mehr zu erhalten, als er schon hatte, und entschloß sich daher, ihn als lösegelb für die zu nehmen, die in dem Gefängniß des Todes eingeschlossen waren. Hier dringt sich jedoch Gregor ber Zweifel auf, wie ber Teufel auch nur deu Gedanken, sich Jesu zu bemächtigen, haben konnte, wenn er die Borpage, die ihn so lüstern nach ihm machten, als Eigenschaften ber göttlichen Ratur erkennen mußte? Darum sollte, wie Gregor die Sache sich weiter ausmahlte, die Ueberlistung bes Teufels schon burch die Annahme des Fleisches eingeleis tet werden, damit nicht ber Anblick der nackten Gottheit den Teufel zurückschreckte. Hüllte sich die Gottheit in das Fleisch, sah der Teufel in Christus eine den übrigen Menschen ver= wandte Natur, dasselbe Fleisch, das er durch die Günde in seine Gewalt gebracht hatte, so ließ er ihn zu sich herannahen, und der Anblick der in der Reihe der einzelnen Wunder successiv sich immer herrlicher entwickelnden göttlichen Macht erweckte in ihm nicht Furcht, sondern nur Begierde. Die Menschheit wurde so zur Lockspeise, und Gregor bedient sich daher selbst des Bildes, das Göttliche habe sich unter der bulle unserer Natur verborgen, damit, nach der Weise lüfter= ner Fische, mit der Lockspeise des Fleisches zugleich auch die Angel der Gottheit verschlungen würde. Indem auf diese Beise das Leben dem Tode inwohnte, das Licht in die Finsterniß hereinleuchtete, mußte vor dem Licht und Leben sein Gegensaz verschwinden, und der Teufel wurde durch die ihm vorgehaltene Hülle des Menschen ebenso betrogen, wie er selbst den Menschen durch die Lockspeise der Lust zuerst be= trogen hatte. Die Idee der Täuschung des Teufels ist in der neuen Wendung, die ihr Gregor von Nyssa gab, noch weiter ausgesponnen, als bei Origenes. Die Darstellung des Origenes läßt darin noch eine Lücke, daß sie nicht hin-

langlich erklärt, wie der Teufel es wagen konnte, sich bil Erlösers zu bemächtigen. Zwar spricht Origenes auch schi davon, ber Teufel sep, ohne es zu wissen, in das Rez bi Kreuzes gefallen. Diese Vorstellung steht aber noch zu 🗱 lirt, und es geht aus der ganzen Darstellung nicht ti gemig hervor, wie der Teufel so unwissend sehn komme Die Täuschung ist nicht fein genug angelegt, wenn bi Gebanken noch zu viel Raum gegeben wird, es fen in Teufel unmittelbar um das Göttliche in Christus zu thi gewesen. Der ganze Verlauf ber Sache ist unstreitig well besser motivirt, wenn auch schon die Menschwerdung selbs in die Sphäre des Betrugs, der dem Teufel gespielt werben sollte, gezogen wird. Auf der andern Seite aber verwicken sich ebendadurch die hier gegebene Darstellung in sich selbst und der Mangel an Zusammenhang, der sich uns schon be-Origenes zwischen der Voraussezung eines mit dem Teuf eingegangenen Vertrags und der Idee einer Täuschung -be Auf! selben zeigte, trit hier um so auffallender hervor. Rücksicht auf die Idee der göttlichen Gerechtigkeit betrachtet? Gregor von Nyssa die durch den Tod Jesu geschehene Erlöß sung aus dem Gesichtspunct eines arrallazua. Zum Bes griff eines arraklazua aber gehört es, daß man bas, was man durch daffelbe erhält, mit dem Bewußtseyn erhalt, man erhalte etwas, worauf man an sich kein Recht hat, gegen etwas anderes, in dessen rechtmäßigem Bestz man Wie konnte aber der Teufel dieses Bewußtseyn haben, wenn die Menschheit, in die sich die Gottheit hüllte, ihn auf die Meinung bringen sollte, es sey ein Fleisch derselben Art, wie dasjenige, das er durch die Sünde in seine Ge walt gebracht hatte? Glaubte er ein Recht darauf zu haben, so konnte er es nicht zugleich als etwas betrachten, wofür er auf ein anderes Recht verzichten sollte 1).

<sup>. 1)</sup> Der Widerspruch trit flar hervor in den Worten Gregor's:

## Die Kircheniehrer bes, vierten Jahrh. u. f. w. 77

h, vom Standpunct Gottes aus, konnte das im Tode in bem Tenfel Gegebene als ein Ersaz für etwas anderes neschen merben, aber eben dieses Einseitige schließt ber igriff des arralleypex von selbst aus. Daher ist es ge-F, wenn man einmal dem Betrug, durch welchen der usel getäuscht worden senn soll, einen so großen Spielraum tattet, weit consequenter, mit Leo dem Gr. und Gregor n Gr. von dem Begriffe eines arrallaqua und allem, B bamit zusammenhängt, abzusehen, und die Menschheit, ter welche sich die Gottheit des Erlösers verbarg, ohne ve folde Rebenrucksicht, als die täuschende Hülle zu beachten, durch welche der, einen folchen Betrug nicht ahnen-:; Feind überlistet werden sollte. Für diesen Zweck also uste der Erlöser als Mensch geboren werden, und von der ndheit bis zum Kreuzestod alle Stufen des menschlichen afevns durchlaufen, um nicht sogleich als nackter Gott in ner wahren Gestalt erkannt zu werden 1). Um so größer

Αλλά μην ἀμηχανον ην, γυμνη προσβλέψαι τη το θεθ φαντασία μη σαρκός τινα μοιραν εν αὐτῷ θεωρήσαντα, ην ηδη διὰ της άμαρτίας κεχείρωτο. Διὰ τότο περικεκάλυπται τη σαρκὶ η θεότης, ώς ἄν πρὸς τὸ σύντροφὸν τε καὶ συγγενες αὐτῷ βλέπων μη πτοη-θείη τὸν προσεγγισμὸν της ὑπερεχώσης δυνάμεως, καὶ την ἡρέμα διὰ τῶν θαυμάτων ἐπὶ τὸ μειζον διαλάμποσαν δύναμιν κατανοήσας ἐπιθυμητὸν μᾶλλον η φοβερὸν είναι νομίση. Und both folite es ein ἀντάλλαγμα fenn, cap. 24.: Ώς ὰν εὐληπτον γένοιτο τῷ ἐπιζητόντι ὑπὲρ ἡμῶν τὸ ἀντάλλαγμα, τῷ προκαλύμματι τῆς φύσεως ἡμῶν ἐνεκρύφθη τὸ θεῖον, ῖνα κατὰ τὰς λίχνος τῶν ἰχθύων τῷ δελέατι τῆς σαρκὸς συναποσπασθη τὸ ἄγκιςρον τῆς θεότητος.

<sup>1)</sup> Leo der Gr. Serm. XXII, 4.: Cum igitur misericors omnipotensque Salvator ita susceptionis humanae moderaretur exordia, ut virtutem inseparabilis a suo homine deitatis per velamen nostrae infirmitatis absconderet: illusa est, securi hostis astuita, qui nativitatem pueri, in salutem generis humani procreati, non aliter sibi

war daher die Täuschung, als endlich ber entscheibende Meisen ment eintrat, für welchen bas ganze Leben des Erlösers und

quam omnium nascentium putavit obnoxiam postremo in ipsum vim furoris sui effudit, omnia tentamentorum genera percurrit, et sciens quo humana naturam infecisset veneno, nequaquam credidit primati transgressionis exsortem, quam tot documentis didici esse mortalem. Perstitit ergo improbus praedo et ava rus exactor in eum, qui nihil ipsius habebat, insurgere! et dum vitiatae originis praejudicium generale perse! quitur, chirographum, quo nitebatur, excedit, der Gr. sagt zwar Moral. XXXIII. c. 7. (über Hind c. 40.) Et quidem Behemoth iste (der Teufel) filium Dei incure natum noverat, sed redemtionis nostrae ordinem nessis. bat. Sciebat enim, quod pro redemtione nostra incarnatus Dei filius fuerat, sed omnino quod idem reden tor noster illum moriendo transfigeret, nesciebat. Die ware die Vorstellung des Origenes und Augustin. Teufel kannte zwar Jesum als Sohn Gottes, täuschte foch aber in der Voraussezung, daß er ihn in seine Gewalt bringen könne, weil er in ihm zugleich einen Menschen sat, worin jedoch an sich noch nicht liegt, daß der Erlöser nur für den Zweck ber Täuschung Mensch murbe. Allein Gres gor sagt boch zugleich: Quis nesciat, quod in hamo esca ostenditur, aculeus occultatur? Esca enim provocat, ul aculeus pungat. Dominus itaque noster, ad humani generis redemtionem veniens velut quendam de se in necem diaboli hamum fecit. Assumsit enim corpus, w in eo Behemoth iste quasi escam suam mortem carnis Der Leib ist demnach doch nur dazu angenommen, um den Teufel zu täuschen, die Menschwerdung wäre also nicht erfolgt, wenn sie nicht das Mittel der Täuschung gewesen wäre. Auch wenn der Teufel den Erlöser zuvor schon als Sohn Gottes kannte, mar die Läuschung dieselbe, sofern er die Menschheit für das Mittel' hielt, ihn festaus halten, ohne die Menschwerdung aber hatte der Zweck der ie Einleitung seyn sollte. Die Bedeutung dieses Moments at Gregor der Gr. besonders dadurch hervorgehoben, daß r den Teufel mit dem Leviathan verglich und ihn, gleich mem Fisch, von dem Erlöser mit dem Hamen gefangen urden ließ. Die Menschheit war die verführerische Lockspeise, 1 welche ber Verführer bes Menschengeschlechts hineinbiß, k mit der Menschheit verbundene Gottheit aber der verborme Stachel, welcher ihn durchbohrte. Indem er nach dem nfterblichen griff, um ihn zu töbten, verlor er die Sterblien, die er in seiner Gewalt hatte. Darum läßt ihn Joumes von Damaskus, gleich dem Saturn der heidnischen jabelwelt, alles, was er verschlungen hatte, wieder von sich eben, als er verschlingend die Lockspeise des Leibes von dem amen der Gottheit ergriffen und den unsündlichen und les udig machenden Leib schmeckend, selbst zu Grunde gerichtet ard. So läuft das so glücklich gewählte Bild in verschienen Formen fort, bis auf Peter den Lombarden, welcher n stolzen Leviathan Gregor's nicht blos, wie Isidor von evilla, in einen in der Schlinge gefangenen Bogel, sondern gar in eine Maus verwandelte, für welche der Erlöser in inem Kreuze bie Mausfalle stellte 1).

Tänschung nicht erreicht werden können. Für welchen andern Zweck wurde er also Mensch, da er doch nur als Erlöser erscheinen konnte?

<sup>1)</sup> Gregor der Gr. a. a. D. Joh. von Dam. Megi this dog dod.

miz. III, 1. 27. Jsidor von Sev. Sent. I, 14. (illusus est diabolus morte domini quast avis. Das Uebrige nach Greg. d. Gr.) Petrus Lomb. Sent. Libr. III. Dist. 19.:

Quid fecit redemtor captivatori nostro? Tetendit et muscipulam crucem suam: posuit ibi, quast escam, sanguinem suum. — Zulezt wurde sogar, was hier nur als ein weiterer Beweiß dafür noch angeführt werden mag, wie sehr diese ganze Vorstellung dem Geiste jener Zeit zusagte, der schon von den Marcioniten dialogiste Rechtsstreit zwischen

1:

Die Idee des Betrugs, durch welchen der Teufel überkistet werden sollte, ist nun zwar so vollständig, als möglich,
ausgeführt, was ist aber dadurch gewonnen? Daß sich die
Boraussezung eines, der göttlichen Gerechtigkeit entsprechenden, artaldazua nicht sesthalten läßt, ist schon gezeigt, aber
auch die Absicht, das Werk der Erlösung im Gegensaz gegen die Art und Weise, wie der Teusel die Menschen verführt hatte, auf einem der Gottheit würdigeren Wege geschehen zu lassen, wird nicht erreicht, und die Kirchenlehrer,
welchen diese Vorstellung am meisten einleuchtete, können

Christus und dem Teufel (man vgl. die chr. Gnosis S. 273.) als Gegenstand eines Fastnachtsspiels bearbeitet in der im fünfzehnten Jahrhundert erschienenen Schrift: Reverendi patris domini Jacobi de Theramo Compendium perbreve. consolatio peccatorum nuncupatum et apud nonnullos Belial vocitatum, ad Papam Urbanum sextum conscriptum. Impressum est fol. anno Mcccclxxxiiij. sche Uebersezung hat den Titel: Belial, zu deutsch. Eingerichtz handel zwischen Belial hellischem Verweser, als kleger einem tail vnud Jesu Christo, hymmelischen got, antwurter, anderm teile, Also, obe Ihesus dem hellischen Fürsten rechtlichen die helle zerstöret, beraubet, vnn die, teufel barin gebunden habe, etc. Alles mit clag, antwurt, widerred, appellierung, rechtsazung etc. Strasb. MD.vjij. Döderlein, dessen oben (S. 72.) erwähnter Abhandlung ich diese Notiz verdanke, bemerkt darüber: Nihil magis festivum atque ludicrum șomniari poterit legive, quam Johannis de Teramo, qui sec. XV. scripsit, libellus: Belial Hic enim causam Jesum inter atque diabolum quasi coram foro divino agitatam recenset. tur tribunal: apparent partes: litem movent: testes votantur in subsidium: traduntur libelli accusatorii ac defensorii: denique judicis sententia Beliul ut reus condemnatur, petitis quoque e jure Justinianeo et Canonico rationibus.

klbst das Geständniß nicht zurückalten, daß der erste Betug nur mit einem andern erwiedert worden sen. Betrogen wurde, fagt ja Gregor von Ryssa ohne Umschweif, durch de tauschende Hülle des Menschen bersenige, der die Menhen durch die Lockspeise der Lust zuerst betrogen hatte. Und vem nun auch, um den nachtheiligen Consequenzen dieses Betrugs zu begegnen, an den 3weck des zweiten Betrugs ainmert wird, daß er, was der erste zur Folge hatte, zum Bessern umgeandert, daß, wie der Teufel zum Verderben der Ratur seinen Betrug begangen, so der Gerechte, Gute und Beise zum Heil des in's Verderben Gefallenen des Betrugs sich bedient habe, und zwar nicht blos zum Besten bes Berführten, sondern sogar des Urhebers der Verführung selbst \*), so ift dieß doch nichts anders, als ein Versuch, das schlechte Mittel durch den guten Zweck zu rechtfertigen. Es droht hier aber bem driftlichen Glauben eine noch größere Gefahr. Das Werk der Erlösung kann, wie es hier gedacht wird, nicht ohne einen Betrug geschehen seyn. Die Annahme eines Betrugs ist dieser Theorie in ihren verschiedenen Modificationen so wesentlich, daß auch diesenigen Kirchenlehrer, die mehr ben Begriff der Gerechtigkeit hervorheben und den geschenen Betrug wenigstens nicht ausbrücklich erwähnen, eine soke Voraussezung nicht umgehen können, indem der Teufel den Erlöser immer nur scheinbar, ober nur mit dem Erfolg,

<sup>1)</sup> Gregor von Nyssa a. a. D. c. 26.: Ο δε σκόπος των γιγνομένων επί το κρείττον την παραλλαγήν έχει δ μεν γαρ επί διαφθορά της φύσεως την ἀπάτην ενήργησεν, δ δε δίκαιος άμα καὶ ἀγαθός καὶ σοφός επὶ σωτηρία τῦ καταφθαρέντος, τῆ επινοία τῆς ἀπάτης εχρήσατο, ε μόνον τὸν ἀπολωλότα διὰ τέτων εὖεργετῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν ἀπώλειαν καθ ἡμῶν ενεργήσαντα. Das Legetere bezieht sich darauf, daß Gregor von Nyssa, nach dem Borgang des Origenes, eine endliche Rücktehr zur ursprüngelichen Volkommenheit auch für den Teusel hosste.

Die Idee des Betrugs, durch welchen der Teufel überklistet werden sollte, ist nun zwar so vollständig, als möglich, ausgeführt, was ist aber dadurch gewonnen? Daß sich die Boraussezung eines, der göttlichen Gerechtigkeit entsprechenden, arrakkazua nicht festhalten läßt, ist schon gezeigt, aber auch die Absicht, das Werk der Erlösung im Gegensaz ger gen die Art und Weise, wie der Teufel die Menschen verschiert hatte, auf einem der Gottheit würdigeren Wege gesichehen zu lassen, wird nicht erreicht, und die Kirchenlehrer welchen diese Vorstellung am meisten einleuchtete, könne

Christus und dem Teufel (man vgl. die chr. Gnosis S. 273. als Gegenstand eines Fastnachtsspiels bearbeitet in ber im fünfzehnten Jahrhundert erschienenen Schrift: Reverende patris domini Jacobi de Theramo Compendium perbreve consolatio peccatorum nuncupatum et apud nonnullos Belial vocitatum, ad Papam Urbanum sextum conscrip tum. Impressum est fol. anno Mcccclxxxiiij. Die teuten sche Uebersezung hat den Titel: Belial, zu beutsch, Gin gerichtz handel zwischen Belial hellischem Verweser, alsig kleger einem tail vnud Jesu Christo, hymmelischen got, f antwurter, anderm teile, Also, obe Thesus dem hellischen Fürsten rechtlichen die helle zerstöret, beraubet, vnn die, teufel darin gebunden habe, etc. Alles mit clag, antwurt, widerred, appellierung, rechtsazung etc. Strasb. MD.viij. Döberlein, dessen oben (S. 72.) erwähnter Abhandlung ich diese Notiz verdanke, bemerkt darüber: Nihil magis festivum atque ludicrum somniari poterit legive, quam Johannis de Teramo, qui sec. XV. scripsit, libellus: Belial Hic exim causam Jesum inter atque diabolum quasi coram foro divino agitatam recenset. tur tribunal: apparent partes: litem movent: testes votantur in subsidium; traduntur libelli accusatorii ac defensorii: denique judicis sententia Bèliul ut reus condemnatur, petitis quoque e jure Justinianeo et Canonico rationibus.

elbst bas Geständnis nicht zurückalten, daß der erfte Berug nur mit einem andern erwiedert worben sep. Betrogen wurde, fagt ja Gregor von Ryssa ohne Umschweif, burch de tauschende Hille des Menschen bersenige, der die Menihen durch die Lockspeise der Lust zuerst betrogen hatte. Und venn nun auch, um den nachtheiligen Consequenzen dieses Betrugs zu begegnen, an den 3med des zweiten Betrugs kinnert wird, daß er, was der erste zur Folge hatte, zum Beffern umgeandert, daß, wie der Teufel zum Verderben der Ratur seinen Betrug begangen, so der Gerechte, Gute und Beise jum Beil des in's Verderben Gefallenen des Betrugs sich bedient habe, und zwar nicht blos zum Besten des Berführten, sondern sogar des Urhebers der Berführung selbst \*), so ift dies boch nichts anders, als ein Versuch, das schlechte Mittel durch den guten Zweck zu rechtfertigen. Es droht Her aber dem driftlichen Glauben eine noch größere Gefahr. Das Werk der Erlösung kann, wie es hier gedacht wird, icht ohne einen Betrug geschehen seyn. Die Annahme eines Betrugs ist dieser Theorie in ihren verschiedenen Modificaionen so wesentlich, daß auch diejenigen Kirchenlehrer, die mehr den Begriff der Gerechtigkeit hervorheben und den geschenen Betrug wenigstens nicht ausbrücklich erwähnen, eine solche Voraussezung nicht umgehen können, indem der Teufel den Erlöser immer nur scheinbar, ober nur mit dem Erfolg,

<sup>1)</sup> Gregor von Ryssa a. a. D. c. 26.: Ο δε σκόπος των γιγνομένων επί το κρείττον την παραλλαγην έχει δ μεν γαρ επί διαφθορά της φύσεως την απάτην ενήργησεν, δ δε δίκαιος άμα καὶ αγαθός καὶ σοφός επὶ σωτηρία τὰ καταφθαρέντος, τῆ επινοία τῆς ἀπάτης εχρήσατο, ὰ μόνον τὸν ἀπολωλότα διὰ τύτων εὐεργετῶν, ἀλλά καὶ αὐτὸν τὸν ἀπώλειαν καθ ἡμῶν ενεργήσαντα. Das Lete tere bezieht sich barauf, daß Gregor von Ryssa, nach deik Borgang des Origenes, eine endliche Kückfehr zur ursprünge lichen Volkommenheit auch für den Teufel hosste.

sich \*). Diese Nothwendigkeit wird sedoch von den Kircheins lehrern nur als eine relative, nicht als eine absolute erkannk Für nothwendig erklären sie die auf diesem Wege bewirkes Erlösung nur, sosern sie ihnen die der göttlichen Gerechtigkeit am meisten entsprechende zu seyn scheint, wodurch sedoch die Voraussezung nicht ausgeschlossen seyn soll, daß Sott vers möge seiner Allmacht und Weisheit die Menschen auch auf eine andere Weise hätte erlösen können 2). Diese Urtheile

2) Die beiden Gregore behaupten, daß der Erlöser durch seines bloßen Willen die Menschen hatte erlösen können. Gregot

<sup>1)</sup> Aus dem Begriffe des Lösegelds leitet Basilius' der Gr. Hom. in Ps. XLVIII, 3. die Nothwendigkeit eines gothe menschlichen Erlösers ab: Λύτρων ύμῖν χρεία προς το είς τι ελευθερίαν εξαιρεθήναι, ην αφηρέθητε νικηθέντες τη βία τε διαβέλε, δς υποχειρίες υμᾶς λαβών ε πρότερον τῆς ξαυτε τυραννίδες αφίησι, πριν αν τινι λύτρω αξιολόγω πεισθεις ανταλλάξασθαι υμπη Έληται. Δεί εν το λύτρον μη δμογενές είναι τοῖς κατεχομένος: αλλά πολλῷ διαφέρειν τῷ μέτρῳ, εὶ μέλλοι έκων ἀφήσειν τῆς δι deias rès alxuadwres. Wgl. Klose, Basilius der Große, nach seinem Leben und seinen Lehren. 1835. S. 65. Am einfach ften hat Petrus Lombardus, welchen ich, wie ich schap bemerkt habe, als das lezte Glied in der Reihe der, diese Theorie fortbildenden, Theologen betrachte, beide Momente zusammengefaßt Sent. III. dist. 19.: Factus est ergo hemo mortalis, ut moriendo diabolum vinceret. Nisi enim homo esset, qui diabolum vinceret, non juste sed vielenter homo ei tolli videretur, qui se illi sponte subjecti. Sed si eum homo vicit, jure manifesto hominem perdidit, et ut homo vincat necesse est, ut Deus in eo sit, qui eum a peccatis immunem faciat. Si enim per se homo esset, vel angelus in homine facile peccaret, cum utramque naturam per se constet cecidisse. filius hominem passibilem sumsit, in quo et mortes gustavit, quo coelum nobis aperuit, et a servitute disboli, id est, a peccato (servitus enim diaboli peccatus est) et a poena redemit.

elbst solcher Kirchenlehrer, welche, wie namentlich Augustin, n dem Werke der Erlösung ganz besonders den Begriff der

von Mazianz Orat. IX. S. 157.: "Ανθρωπος εγένετο δι' ημάς — και ήχθη είς θάνατον — ὁ σωτής, και τῷ θελήματι μόνον, ώς θεός, σώσαι δυνάμενος, έπει και τα πάντα προστάγματι συνεsijoaro. Gregor von Nyssa fragt Orat. catech. c. 17.: 77 σωτηρίαν ήμιν κατεργάζεται; und antwortet, auch bie Kranken schreiben ja den Aerzten die Art ihrer Behandlung nicht ver. Dieselbe Ansicht wird von Athanasius (Contra Arian. Orat. II. c. 68.: ηδύνατο και μηδ' δίως ἐπιδημήσαντος αὐτε μόνον είπειν ο θεός, και λύσαι την κατάραν, αλλά σκοπείν δεί το τοίς ένθρώποις λυσιτελέν, και μή έν πάσι το δυνατον το θεο λογί-Leogal), Theodoret (Graecar. affection. curatio, Disput. I. Opp. Theod. ed. Schulze. Hal. 1772. T. IV. @. 876.: έξεσν μεν γάρ ήν αὐτῷ καὶ δίχα τε τῆς σαρκός προσκαλύμματος πραγματεύσασθαι τῶν ἀνθρώπων τὴν σωτηρίαν, και βυλήσει μόνη καταλύσαι τε θανάτε την δυναςείαν, και την τέτε μητέρα την άμαςτίαν φεκδον παντελώς αποφήνασθαι, και τον παμπονηρον δαίμονα την ταύτην ωδίνοντα εξελάσαι της γης, και κατακτέμηψαι τῷ ζόφω, ῷ γε μικοὸν ῦςερον αὐτὸν παραδώσειν ἢπείλησεν. 'Αλλ' εκ εβελήθη την εξεσίαν αλλά της προνοίας επιδείζαι το δίκαιον.), besonders aber anch von Augustin ausgesprochen, welcher fich sehr gegen eine, die göttliche Weisheit und Macht beschränkenbe, Ansicht ber Erlösung erklärt. Bgl. De agone Christi c. 10.: Stulti sunt, qui dicunt: non poterat sapientia Dei aliter homines liberare, nisi susciperet hominem et nasceretur ex femina et a peccatoribus emnia pateretur. De Trin. XIII, 10.: Eos itaque, qui dicunt, itane defuit Deo modus alius, que liberaret homines a miseria mortalitatis hujus, ut unigenitum filium, Deum sibi coaeternum, hominem fieri vellet, induendo humanam naturam et carnem, mortalemque factum mortem perpett (es scheint, solche Einwürfe senen damals öfters gemacht worden), parum est sic refellere, ut istum modum, quo nos per mediatorem Dei et ho-

Gerechtigkeit hervorhoben, sind bei der Würdigung ihrer Theorie nicht zu übersehen', da sie hiemit selbst die Subjectivität des Standpuncts aussprechen, auf welchem sie stehen. Ihre Theorie ging zwar aus dem Bewußtseyn hervor, daß! die thatsächliche Wahrheit der Erlösung nur als ein, durch den Begriff der Versöhnung bedingter, Vermittlungsproces, begriffen werden könne, indem sich ihnen aber der logische Proces des Begriffs in den Verlauf einer mythischen Geschichte verwandelte, konnte sich ihnen auch das Bewußtseyn der subjectiven Willfür, auf welcher ihre ganze Ansicht beruhte, nicht verbergen, und wir kommen daher auch von die sem Puncte aus auf dasselbe Resultat, auf welches die Iber der Täuschung des Teufels in ihrer Consequenz führt. Der Inhalt des driftlichen Glaubens stellt sich nicht in seiner ob jectiven Wahrheit und Nothwendigkeit, sondern als bloss Sache der subjectiven Vorstellung und Einbildung, dar. I es nicht nothwendig, sondern, wenn auch schicklich und Gode tes würdig, doch nur zufällig, daß Gott gerade auf biefe! Weise die Erlösung der Menschen bewirkte, hätte sie auch ohne kine solche Vermittlung burch einen bloßen Willensack Gottes bewirkt werden können, so ist auch das Bewußtsem der mit der Erscheinung des Erlösers, als des Gottmenschen gegebenen Einheit des Göttlichen und Menschlichen ein blos zufälliges, das der Mensch eben so gut haben als nicht haben kann, und die objective Realität des driftlichen Glanbens

minum hominem Christum Jesum Deus liberare dignatur, asseramus bonum, et divinae congruum dignitati, verum etiam ut ostendamus, non alium modum possibilem Deo defuisse, cujus potestati cuncta aequaliter subjacent, sed sanandae nostrae miseriae convenientiorem modum alium non fuisse nec esse oportuisse. Quid enim tam necessarium fuit ad erigendam spem nostram — quam ut demonstraretur nobis, quanti nos penderet Deus, quantumque diligeret?

Die Rirchenlehrer bes vierten Jahrh. u. s. w. 87

ist sich, solange der Begriff sehlt, der sie hält und trägt, ur in subsectiven Schein auf.

So tief die hiemit vollständig dargelegte Theorie in dem ogmatischen Bewußtseyn der alten Kirche begründet war, nie die große Zahl der ihr anhängenden bedeutenden Kirsenlehrer, und der lange Zeitraum beweist, in welchem sie wnigstens die überwiegend vorherrschende war, so begann sch zugleich auch das Bewußtseyn der Momente sich zu entschen, durch welche sie mehr und mehr ihr dogmatisches insehen verlieren mußte. Wir müssen daher hier theils auf ins Bedenkliche und Anstößige, das wenigstens Einzelne an der dem Teusel in dem Werke der Erlösung gegebenen Besentung fanden, theils auf die Vorstellungen Rücksicht nehsen, welche, obzleich sie noch in keinem Gegensaz zu der reschenden Theorie erscheinen, sondern ihr vielmehr harmossch zur Seite gehen, doch schon damals einer wesentlich distyrienden Richtung sich zuwandten.

Das Bedenkliche und Anstößige, das eine solche Erlösugs- und Bersöhnungstheorie für das christliche Bewußtseyn ancher haben mußte, ist von keinem Kirchenlehrer stärker id entschiedener ausgesprochen worden, als von Gregor von azianz. Er versichert 1), die von den meisten noch so wes

<sup>1)</sup> Orat, XLII. Opp. ed. Colon. 1690. T. I. S. 691 f. — Ελ μέν τῷ πονηςῷ, φεῦ τῆς ὕβρεως! εἰ μὴ παρὰ τῦ θεῦ μόνον, ἀλλα καὶ τὸν θεὸν αὐτὸν λύτρον ὁ ληςὴς λαμβάνει, καὶ μισθὸν ὅτως ὅπερφυῆ τῆς ἑαυτᾶ τυραννίδος, δι' δν καὶ ἡμῶν φείδεσθαι δίκαιον ἡν εἰ δὲ πατρὶ, πρῶτον μὲν πῶς; ἐχ ὑπ' ἐκείνε γὰρ ἐκρατέμεθα. Bgl. Ullmann Greg. von Naz. der Theol. 1825. S. 455 f. Ohne Zweifel geschah es hauptsächlich mit Rücksicht auf die bedeutende theologische Auctorität Gregors von Nazianz, daß der Monophysite Stephanus Gobarus in dem Werke, in welchem er entgegengesezte Lehrmeinungen sammelte, auch die Frage als ein, von den Vätern auf verschiedene Weise gelöstes, Problem aufstellte: ob Christus das λύτρον Gott

nig beachtete Thatsache und Lehre bes driftlichen Glauben zum Gegenstand einer sehr ernsten Untersuchung gemacht & haben, und legt die Ueberzeugung, die sich ihm ergab, t der Antwort auf die Frage dar: "Wem ist das für uns ver gossene Blut und um wessen willen vergossen worden, da große und berühmte bes Gottes, der Hohepriester und Opfe zugleich war? Denn wir waren ja in der Gewalt des Ar gen, da wir unter die Sunde verkauft waren und dafür bi Lust zum Bösen empfangen hatten. Wenn aber bas löfegen niemand anders gehört, als bem, ber uns in seiner Gewal hatte, so frage ich, wem es bezahlt wurde, und aus welche Ursache? Wurde es dem Argen bezahlt, welch ein tollkühne Gedanke ist es, daß der Räuber nicht blos von Gott ein Lösegeld erhält, sondern Gott selbst als Lösegeld, und eine so überschwänglichen Lohn seiner Tyrannei, vermöge bestell es billig mar, auch uns zu verschonen. Wurde es aber ben Vater bezahlt, so frage ich zuerst wie? Denn der Bater hiel uns ja nicht in seiner Gewalt. Und dann, wie läßt es sich denken, daß am Blute des Eingebornen der Bater sein Bob gefallen hatte, da er ja nicht einmal den Isaak annahm, als er ihm von seinem Vater dargebracht wurde, sondem das Opfer vertauschte, indem er statt des Opfers eines vernünfs tigen Wesens einen Widder gab? Ober ift nicht klar, baß es ber Vater nahm, ohne es zu verlangen oder zu bedürfen, sondern nur um der göttlichen Heilsordnung willen, und weil durch das Menschliche des Gottes der Mensch geheiligt werden mußte, damit er selbst uns befreie, indem er den Thrannen mit Gewalt überwand, und uns durch die Ber-

oder dem Teufel, gegeben habe. Photius Bibl. cod. 232. Ότι λύτρον αντί τε κατεχομένε ανθρώπε τῷ ἐχθρῷ τὸ οἰκεῖο ὁ σωτὴρ ἔδωκεν αἷμα, τε ἐχθρῦ τῦτο αίρησαμένε, καὶ τὸ ἀντικεί μενον, ὡς ἐχὶ τῷ ἐχθρῷ, ἀλλὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ προσήνεγε τῦτο,

mittlung des Sohns zu sich zurückführe?" Es ist hier sehr beutlich zu sehen, wie wenig man noch für die Beziehung des Bersöhnungstodes auf die Idee der Gottheit einen befriedigenden Anknüpfungspunct zu finden wußte. Indem man fich unter der Erlösung nur die Befreiung aus der Gewalt eines andern dachte, und ebendarum von der mythischen Vorstellung eines Kampfes entgegengesezter Mächte sich nicht trennen tomte, mußte man auch bem Erlösungsact eine nothwendige Beziehung auf den Teufel geben, und die Aufgabe war nicht, bas Berhältniß der mit der Sünde verbundenen Schuld zur Dee ber göttlichen Beiligkeit und Gerechtigkeit zu untersuchen, sendern nur zu erklären, wie die Macht, die der Teufel durch bie Sande der Menschen erhalten hatte, wieder aufgehoben worden sey. Der Begriff der Versöhnung war also eigentlich noch nicht zum dogmatischen Bewußtseyn gekommen, sonbern nur der Begriff der Erlösung, sofern die Erlösung zunachst nur das äusserlich Thatsächliche ist, Befreiung aus ber Gewalt eines andern, der Gewalt des Teufels, wie ein selbstständiger Herrscher, mit seinem Reiche dem götts uchen Reiche gegenüberstund, für welches der ihm ursprüng= lich angehörende Mensch wieder gewonnen werden sollte. Das nur in der Idee der Gottheit auszugleichende Verhält= mis der beiden einander gegenüberstehenden Begriffe, Schuld md Versöhnung, stellt sich noch in der göttlichen Anschauung weier feindlicher Reiche dar, welcher Vorstellung gemäß da= her auch die Erlösung nur als ein Kampf zwischen diesen beiden Mächten gedacht werden konnte. Wie anstößig und wie unvereinbar mit der Idee der Gottheit die dem Teufel eingeräumte selbstständige Macht seyn mußte, wurde man sich erst dann bewußt, als man hieraus die Folgerung zu ziehen sich genöthigt sah, daß der Teufel, um die Menschen frei zu lassen, den Erlöser selbst, sey es auch nur für einen Moment, in seine Gewalt bekommen haben musse. Darum sollte nun das Lösegeld nicht dem Teufel, sondern Gott bezahlt seyn,

ungeachtet man sich über das Eine so wenig, als über das Andere, genügende Rechenschaft geben konnte. Warum sollte es Gott bezahlt seyn, wenn doch Gott, da er uns nicht in seiner Gewalt hatte, auch keines Lösegelds bedurfte, und warum sollte es dem Teufel nicht bezahlt senn, wenn er es doch allein war, in dessen Gewalt die Menschen sich befanben? Man kann sich baher nicht wundern, daß auch solche Rirchenlehrer, welchen die gangbare Erlösungstheorie schon so großes Bebenken erregt hatte, doch immer wieder zu ihr him gezogen wurden. Derfelbe Gregor, welchem bas bem Teufel bezahlte Lösegeld ein so unerträglicher, verabscheuungswürdis ger Gebanke war, läßt bennoch auch wieder auf dieselbe Beise, wie sein Namensbruder, Gregor von Nyssa, den Teufel von dem Erlöser durch die vorgehaltene Lockspeise des Fleisches getäuscht werben 1). Auf der andern Seite hatte nun aber boch das noch so schwankende dogmatische Bewußtsehn durch den reger gewordenen Zweisel einen Impuls erhalten, der es nöthigte, die Beziehung des Erlösungstodes auf den Tew fel nicht für die ausschließliche zu halten, sondern auch der entgegengesezten Beziehung auf Gott irgendwie in sich Raum Wenn Gregor von Nazianz über die leztere Bezu geben. ziehung sich zunächst noch so ausbrückt, bas Blut bes Erlösers sen Bater, obgleich er es weder verlangte, noch des selben bedurfte, um der göttlichen Heilsordnung willen (du την οίκονομίαν) als Lösegeld gegeben worden, so gibt sich hier das Unbestimmte und Unklare dieser Vorstellung, die man demungeachtet nicht zurückzuweisen vermochte, der Mangel

<sup>1)</sup> Gregor von Naz. Orat. XXIX. 6.631.: Επειδή ώνετο ἀήτ — τητος είναι τῆς κακίας ὁ σοφιςής, θεότητος ελπίδι δελεάσας ἡμᾶς • σαρκὸς προβλήματι δελεάζεται, ἱν ὡς τῷ Λδὰμ προσβαλών τῶ θεῷ περιπέση, καὶ ἔτως ὁ νέος Λδὰμ τὸν παλαιὸν ἀνασώσητα. καὶ λυθή τὸ κατάκριμα τῆς σαρκὸς, σαρκὶ τε θανάτε θανατιο θέντος.

eines sie vermittelnden Begriffs, sehr deutlich zu erkennen. Allein schon Johannes von Damascus, welcher, wie in Anberem, so auch hierin ganz besonders Gregor dem Theologen folgt, und mit demselben Abscheu die Vorstellung verwirft, daß dem Tyrannen das Blut des Herrn habe dargebracht werden sollen, weiß die ihr gegenübergestellte Behauptung, daß der Erlöser vielmehr sich selbst dem Vater zum Lösegeld für uns dargebracht habe, durch den Saz zu begründen: "da wir ihm gesündigt haben, so habe er auch für uns bas kösegeld übernehmen müffen, damit wir von der Verdammnis befreit würden" 1). Mußte man anerkennen, was an sich mie geläugnet werden konnte, wohl aber durch die vorherrschende Vorstellung von der Macht des Teufels seine bestimmtere Bedeutung verlieren mußte, daß der Mensch sich gegen Gott versündigt, in Beziehung auf Gott in die Schuld der Sunde verfallen set, so konnte auch nicht mehr gesagt werden, was Gregor von Nazianz gesagt hatte, daß wir als Sünder nicht in der Gewalt Gottes gewesen sepen. War aber der Mensch durch die Sünde nicht blos der Gewalt des Teufels, sondern auch der Gewalt Gottes anheimgefallen, so konnte auch nicht mehr mit Gregor von Razianz behauptet werden, daß Gott ein Lösegeld weder verlangt, noch bedurft habe, die Frage war nur, wie Gott ein Lösegeld gege= bm werden konnte? Aber schon Origenes hatte ja die so nahe llegende Opfer=Idee mit der Vorstellung eines dem Teufel bezahlten Lösegelds nicht unvereinbar gefunden. War auch beides zunächst noch auf eine unbestimmte Weise verbunden, so mußte doch die erstere Vorstellung der Natur der Sache

<sup>1)</sup> Περὶ τῆς δρθοδ. πίζ. ΙΙΙ, 27.: Θνήσκει τοίνυκ τον ὑπὰς ἡμῶν θάνατον ἀναδεχόμενος, καὶ ἑαυτον τῷ πατρὶ προσφέρει θυσίαν, αὐτῷ γὰρ πεπλημμελήκαμεν, καὶ αὐτὸν ἔδει τὸ λύτρον ἡμῶν δέξασθαι, καὶ ὅτως ἡμᾶς λυθῆναι τῆς κατακρίσεως. Μἡ γὰρ γένοιτο τῷ τυράννιρ τὸ τὰ δεσπότε προσενεχθῆναι αἶμα!

über die Menschen ausgeht. Der gleichsam personisierte Tob vertrit die Stelle des Teufels, ist aber Gott gegenüber keins ebenso selbstständige Macht, da er an sich nur die an dem Menschen haftende Schuld der Sünde bezeichnet. Es stell daher nichts entgegen, den den Zusammenhang zwischen der Sünde ober ber Schuld ber Sünde und bem Tob vermittelnden Begriff der Gerechtigkeit auf Gott zu beziehen. Gott es ist, der mit der Sünde, wegen der an ihr haftenden Schuld, den Tod verbunden hat, so ist es auch nur Gott, dessen Recht durch die Aufhebung des Todes nicht verlegt werden darf. In Gott liegt also der Grund, warum bit " mit der Sünde verbundene Schuld, oder ber in Folge dieser Schuld herrschende Tob nicht schlechthin aufgehoben werden Dieser Grund selbst aber ist, worin sich uns biefe Vorstellung als eine noch unentwickelte und der innern Begründung ermangelnde zu erkennen gibt, noch ganz äufferlichgebacht. Sie geht nicht auf die bem Wesen Gottes inwohnende, den innern Zusammenhang zwischen Sünde und Schuld begründende, Heiligkeit und Gerechtigkeit zurück, sondern mit auf die, bei dem Falle der Menschen ausgesprochene, göttlie che Strafbrohung, welcher Gott nicht untreu werden darf, der Grundbegriff, um welchen sie sich bewegt, ist also nicht die göttliche Gerechtigkeit, sondern nur die göttliche Wahrhaf Diese dem ganzen Standpunct, auf welchem man stund, näher liegende Idee war für diejenigen Kirchenlehrer, die dem Teufel nicht dieselbe Wichtigkeit beilegten, wie anbere, ber Anknüpfungspunct für eine neue, im Gegensaz gegen jene sich entwickelnde, Theorie. Abgesehen hievon aber, daß die Stelle des Begriffs noch der mehr äuffere Begriff der göttlichen Wahrhaftigkeit vertrit, begegnet uns schon hier der dem Begriffe der Gerechtigkeit entsprechende Begriff einer stellvertretenden Genugthuung in seiner eigentlichen Form. Es mußte, wenn die Schuld bezahlt werden sollte, die der Tod von den Menschen forderte, ein xarallylor dargebracht,

/

b. h. etwas gegeben werden, bas als angemessener Erfaz für de, die aus der Gewalt des Todes befreit werden follten, gelten konnte. Dieses xarállylor konnte nur der Tod des Erlöfers fenn, sofern er wegen seiner Einheit mit bem gottlichen Logos ber Rothwendigkeit, zu sterben, nicht ebenso unterworfen war, wie die übrigen Menschen. Um also sterben zu können, und durch seinen Tod der über die Menschen ausgesprochenen Strafbrohung Genüge zu thun, mußte ber Logos einen sterblichen Leib annehmen, sein Tod ist daher bas Lösegeld zur Befreiung ber Menschen aus ber Gewalt des Todes. Aus dem Begriffe des narállylor wird auch hier, wie bei jener andern Theorie, sogleich die Nothwenbigkeit ber gottmenschlichen Natur bes Erlösers abgeleitet. Um sterben zu können mußte er Mensch sehn, um aber an sich nicht sterben zu muffen, mußte er mehr als ein Mensch sepn, mit dem göttlichen Logos in Gemeinschaft stehen. mußte er aber auch auferstehen, ober im Tode zugleich unsterblich bleiben? Dieß ist der Punct, wo es auch dieser Theorie, wie jener andern, an dem befriedigenden Zusammenhang sehlt. Sollte der Tod des Erlösers ein mahres und reelles πατάλληλον senn, um das οφειλόμενον τῷ θανάτφ zu er= füllen, so mußte er auch ein wahrer und reeller Tod seyn, also nicht ein solcher, der durch die unmittelbar auf ihn folgende Auferstehung sich selbst wieder aufhob und das gegebene rarállylor gleichsam wieder zurücknahm. Zwar ließ auch jene andere Theorie den Erlöser nicht wirklich in die Gewalt bes Teufels kommen, sondern nur für einen Augenblick, oder um zum Schein, aber sie nahm ebendeswegen, ohne den Begriff eines xarállylor weiter festzuhalten, die Wendung, der Teufel habe schon dadurch, daß er den Erlöser in seine Gewalt bringen wollte, und sich an ihm vergrif, sein Recht auf ihn verloren. Warum sollte aber der Tod, wenn doch der Erlöser selbst sich ihm als xarallylov gab, und eben= dazu, um sterben zu können, einen sterblichen Leib annahm,

sein Recht auf den Erlöser, soweit er sterblich war, unmi bar wieder verlieren? Läßt sich dieß anders erklären, als der Boraussezung einer Täuschung, bei welcher der perso cirte Tob ganz an die Stelle des Teufels trit? Der täuschte sich, indem er den Erlöser, der zwar einen fter chen Leib hatte, an sich aber ber Macht des Todes nicht heimfallen konnte, in seine Gewalt bringen wollte, und lor durch das hiedurch begangene Unrecht das Recht, da auf die Menschen, die er in Folge des leiblichen Todes geistigen Tobe gefangen hielt, ausübte. Aber ebendab fällt nun auch der Begriff des xarállylor wieder him die Menschen werden ohne ein solches aus der Gewalt Todes befreit, weil das für sie gegebene kein wahres reelles ist, sie werden also schlechthin deswegen befreit, der, der für fie starb, an sich nicht sterben konnte, der M des Todes nicht wirklich anheimfiel. Wie also jene an Theorie auf dem Begriffe eines Betrugs beruht, fo to auch diese auf etwas blos Scheinbares zurud, auf ein rálkylor, das nicht die volle Bedeutung eines xarálkı haben kann, auf einen Tod, der an sich kein Tod ist. sich der in dieser Theorie liegende Widerspruch nicht klar Augen, wenn bas Hauptmoment berselben in die Worte sammengefaßt wird: Το δυνάμενον αποθανείν ξαυτφ λ βάνει (ὁ λόγος) σῶμα, ἵνα τετο τε ἐπὶ πάντων λ μεταλαβον, αντί παντων ίκανον γένηται τῷ θανάτφ, δια τον ενσικήσαντα λόγον, άφθαρτον διαμείνη \*) ?! verträgt sich dieses äp Jagrov diauéveir mit dem im γίνεσθαι τῷ θανάτφ, wenn bas, was für bie φθορά Menschen gegeben werden soll, als das xatallylor, οφειλόμενον τῷ θανάτω, Φριείτ αποθανεῖν δυνάμει ein äpIagror ist, und auch im Tobe äpIagror ble Es ist klar, daß hier in dieser Theorie eine Lucke ist,

<sup>1)</sup> De incarnat. c. 9.

A noch ansgefüllt werden müßte, wenn fie die nöthige Halng haben sollte. Ausgefüllt werben aber konnte sie nur burch, daß man dem Tode bes Erlösers, obgleich er an bein Tob senn konnte, boch die Realität und Bebeutung ves wahren Todes zu geben suchte. Es mußte daher inin ihn gelegt werben, was er, da die wahre Macht D. Realität des Todes sich nur in der bleibenden Wirkung, eer hat, zeigen kann, extensiv nicht haben kann. Auf die= m: Wege bildete sich in der Folge die Idee des stellvertretenm Todesleidens und des unendlichen Werthes beffelben. Mihanastus, oder dem Verfasser der dem Athanastus zupfichebenen Schrift, findet sich hierüber noch keine besondere Indentung, bei Eusebius von Cäsarea und Cyrill von Jerus sen aber, die den Tod Jesu aus demselben Gesichtspunct skefaßt zu haben scheinen, wird auf diese Vorstellung schon n Gewicht gelegt, das sich nur aus bem Zusammenhang r Borftellungen, in welchem wir uns hier befinden, recht Naren läßt. Cyrill von Jerusalem hebt besonders hervor, Shriftus die Strafen der Sünde an seinem Leibe auf h genommen, und als der für uns Sterbende von nicht ringem Werthe gewesen sep, weil er kein bloßer Mensch, nbern der menschgewordene Gott war, und seine Gerech= teit weit größer, als die Gottlosigkeit der Menschen 1). uch Eusebius von Casarea findet die Bedeutung des Todes esu besonders darin, daß er für uns gestraft worden sep, nb ein Strasseiben auf sich genommen habe, das nicht er, mbern nur wir, wegen der Menge unserer Sünden, zu dul=

<sup>1)</sup> Catech: XIII, 33.: Ανέλαβε Χρισός τὰς ἄμαρτίας ἐν τῷ σώματι.

— Οῦ μιαρός ἢν ὁ ὕπεραποθνήσκων ἡμῶν, ἐκ ἢν πρόβατον αἰσθητὸν, ἐκ ἢν ψιλὸς ἄνθρωπος, ἔκ ἢν ἄγγελος μόνον, ἄλλὰ θεὸς
ἐνανθρωπήσας. Οῦ τοσαῦτη ἢν τῶν ἄμαρτωλῶν ἡ ἀνομία, ὅση τῆ
ὑπεραποθνήσκοντος ἡ δικαιοσύνη ἐ τοσῦτον ἡμάρτομεν, ὅσον ἐδικαιοπράγησεν ὁ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ ἡμῶν τεθεικώς.

den schuldig waren 1). Je mehr Gewicht in den Moment des Todes Jesu gelegt, je bestimmter das Leiden des sterbenden Erlösers als ein stellvertretendes Strafleiden für die Sünde der Menschen genommen, und je größerer Werth diesem Leiden, wegen der gottmenschlichen Würde des Leidenden und wegen der unsträssichen Heiligkeit und Gerechtigkeit seines Lebens, beigelegt wird, desto weniger scheint an der Realität und Wahrheit dieses stellvertretenden Todes gezweifelt wer- 🎏 den zu können, und er kann als ein Aequivalent zur Ausbebung des Todes der Menschen angesehen werden, wenn auch gleich an fich ein solcher Tob theils als ber Tob bes Gotte menschen, theils wegen der seine Wirkung unmittelbar wieder aufhebenden Auferstehung, nicht die Bedeutung eines wahren und eigentlichen Tobes haben zu können scheint. In diesem weitern Zusammenhang finden wir jedoch diese Theorie noch bei keinem Kirchenlehrer ber ersten Periode. Die Elemente aber, aus welchen in der Folge diese Theorie construirt worden ist, begegnen uns schon jezt, obgleich noch vereinzelt und in einer noch nicht entwickelten Gestalt 2). Unter den einzel-

<sup>1)</sup> Dem. ev. X, 1.: Υπερ ήμων κολασθείς και τιμωρίαν ύποσχών, ην αυτός μεν θα ωφειλεν, άλλ ήμεις το πλήθος ενεκεν των πεπλημμελημένων, ήμεν αιτιος της των άμαρτημάτων άφέσεως κατέςη την ήμιν προςτετιμημένην κατάραν εφ' ξαυτόν ξλαύσας, γενόμενος ύπερ ήμως κατάρα.

<sup>2)</sup> Dahin gehören auch Stellen, wie bei Hilarius von Pictavium in Ps. LIII, 12.: passio suscepta voluntarie est, officio ipsa satisfactura poenali, bei Ambrosius De suga
saeculi c. 7.: suscepit mortem, ut impleretur sententia
(die Strasdrohung 1 Wos. 2, 17.), satissieret judicato per
maledictum carnis peccatricis usque ad mortem. Nikil
ergo factum est contra sententiam Dei, cum sit divinae
conditio impleta sententiae. Obgleich solche Stellen zu
allgemein und unbestimmt lauten, um aus ihnen einen besimmten dogmatischen Begriff abzuleiten, so sind sie doch
immer bemerkenswerth. Der Satissactionsbegriff ist in ihnen

nen, in dieser Hinsicht besonders bemerkenswerthen, Borstelsungen ist neben den schon erwähnten eines narällzzlor und eines stellvertretenden Strasseidens besonders auch die schon sezt sich entwickeinde Idee des unendlichen Werths des gottmenschlichen Leidens hervorzuheben.

Diese Joee hatte zwar damals noch nicht, wie später, die Idee der unendlichen Schuld und der Rothwendigkeit einer ihr entsprechenden unendlichen Genugthnung zu ihrer Borandsezung, um so mehr aber war sie durch die Richtung gezehen, welche die Lehre von der Person Christi längst genommen hatte. Ze mehr man vor Allem das Göttliche in der Berson Christi sesthielt und das Menschliche demselben nicht sowehl gleichsezte, als vielmehr unterordnete, einen um so höheren Werth mußte man auch dem Leiden und Tode Christi zuschreiben, und wenn dieß an sich schon in der Richtung der Zeit lag, so mußten die über der Person Christi entstandenen Streitigkeiten um so mehr die gottmenschliche Bedeutung seines Leidens zum Bewußtseyn bringen. Eine Dogmatis, welche, wie die alexandrinische, das Göttliche und Mensche liche als die beiden Elemente der Person Christi sich zur uns

wenigstens auszesprochen, und schon hiedurch ein Anknüspfungspunct für die sich bildende Satissactionstheorie gegesben. Die aus der römischen Rechtssprache genommenen Aussbrücke satisfactio, satisfacere sinden sich zwar zuerst bei Tertullian in der Bedeutung: zur Abbüsung der Sünde gesnugthun. Die, auch sonst wiederholte, Angabe der Knappsichen Dogmatif Th. 2. S. 278. aber, dei Tertullian sinde sich auch schon der Sat: Christus peccata hominum omni satissactionis habitu expiavit, ist in jedem Falle in Beziezdung auf die citirte Stelle De patientia c. 10., ohne Zweisel aber in Beziehung auf die Schristus Tertullians überhaupt unrichtig. De habitu multebri c. 1. kommt der Ausdruck: omni satisfactionis habitu explare vor, aber nicht von Christus, sondern vom Menschen gebraucht.

Leiben Christi nur als ein wahrhaft göttliches, einen unendlichen Werth in sich schließendes, betrachten. Daß Christus nicht als bloßer Mensch gelitten habe, daß sein Blut als das Blut eines gewöhnlichen Menschen keinen, zur Erlösung der ganzen Welt hinreichenden, Werth gehabt haben mürde, daß nur der Gottmensch als der Eine für Alle habe seiden können, ist daher ein in den Schristen Cyrill's von Alexandrien mit besonderem Nachdruck ausgesprochener Gedanke, wenn auch die Unendlichkeit des Werthes des Leidens Christi nur als eine nothwendige Folge des gottmenschlichen Seyns seiner Person betrachtet, die Nothwendigkeit eines solchen Leidens selbst aber für den Zweck der Erlösung und Versöhnung nicht weiter begründet wird. Nuch in dem zwischen

<sup>1)</sup> Im Comm. in Joh. Lib. II. in der Ausg. der Werke Eprill's von Aubert Paris 1638. Tom. IV. C. 114. drudt sich Eprill zu Joh. 1, 29. über den Werth des Lösegeldes so aus: Επειδή γαρ ήμεν εν πολλαίς αμαρτίαις διά τε τέτο χρεως ήμενος θανάτω και φθορά, δέδωκεν αντίλυτρον ύπερ ήμων τον υίον ο πατήρ, ενα ύπερ πάντων, επεί και πάντα εν αὐτῷ και πάντων κρείττων εστίν είς απέθανεν υπέρ πάντων, ενα οι πάντες ζήσωμεν έν αὖτῷ καταπιών γὰρ ὁ θάνατος τὸν ὑπὲρ πάντων ἄμνὺν πάντας έξημεσεν εν αὐτος τε καὶ σύν αὐτῷ (vgl. phen S. 79. dieselbe Vorftellung bei Joh. von Damastus), of yag nartes quer er to 82 ημας και υπερ ημών αποθανόντι και λγερθέντι Χριςώ. Besonders bemerkenswerth ist folgende Stelle in Eprill's diyos deure ρος προσφωνητικός ταῖς εὖσεβεςάταις βασιλίσσαις περὶ τῆς δρθῆς πε 5εως Opp. Ed. Aub. T. V. 2. (De recta fide) . 132. 10. Cyrill in Beziehung auf Gal. 2, 13. sagt: & paj eldwig apace τίαν, τυτέςι Χριζός, ὑπενήνεκται τῆ δίκη, ψηφον ἄδικον ὑπομείν 🗢 και τα τοῖς ἐν ἀρῷ πρέπαντα παθων, ἵνα ὁ τῶν ὅλων ἀντάξους ύπερ πάντων αποθανών της απάντων απειθείας λύση τὰ εγκλήμε τα και άγοράση την ύπ' θρανόν αξματι τῷ ίδίφ. Οὐκ αν δν γέγ οίτο θεός ενηνθρωπηκώς και σαρκί τη ίδία παθών, ολίγη πρός

iprill und Restorius geführten Streite selbst trit dieses Mo-1emt in seiner Bedeutung hervor. Mußte Restorius seiner Heorie zufolge auch in Beziehung auf das Leiden und Steren Christi das Göttliche und Menschliche auf eine Weise

τον ή σύμπασα ατίσις, και ἀπόχρη προς λύτρον της υπ δρανών ο μιας σαρχός θάνατος, ίδια γάρ ην τε έχ θεε πατρός φύντος λόγε. hier fehlt zum vollen Begriff ber Satisfaction nichts als die ausdrückliche Beziehung deffelben auf Gott und die gottliche Gerechtigkeit. Allein eben bieß ift immer ber unklare Punct der ältern Satisfactions - Vorstellungen. Das Gott selbst nicht erft habe versohnt werden muffen, sagt Cyrill Adv. Nester. III, 2. T. VI. S. 64.: nr pèr yae zai for: 960; αγαθός τη φύσει, φιλοικτίρμων τε και έλεή κων αεί, και έκ εν χρόνω τάτο γέγονεν, αλλ' εἰς ἡμᾶς ἐδείχθη τοιάτος (er offenbarte nur in Christus seine an sich schon vorhandene Gute). Doch sagt er auch wieder a. a. D. cap. 1. S. 66.: hueis — ror έχ θεπ πατρός λόγον ανθρωπον γεγονότα καλ ίερεργησαι φαμέν έαυτῷ καὶ τῷ πατρὶ τῆς πίζεως ἡμῶν τὴν ὁμολογίαν (1908 100) freilich sone daß wir hierans einen weitern Schluß ziehen bürfen — nur so verstanden werden kann: er habe sich und dem Water das Opfer gebracht, das der Inhalt des von uns bekannten Glaubens ist), και κατ' έδένα τρόπον ανάρμοςον τοῖς τῆς κενώσεως μέτροις ποιήσασθαι τὴν οἰκονομίαν. Σαβ jeboch die hier ausgesprochene Idee einer nicht blos äquivalenten, sondern mehr als genügenden, unendlichen Leistung nicht blos aus der alexandrinischen Dogmatik Eprills, sondern überhaupt der dogmatischen Richtung jener Zeit hervorging, und daher auch der antiochenischen Dogmatik nicht ganz fremd blieb, wenigstens ehe sie fich durch den nestorianischen Streit grenger in sich abschloß, beweist Johannes Chrosostomus, welcher In epist. ad Rom. Hom. X. Opp. ed. Montf., T. X. S. 191. sich über die Größe bes von Chriftns bezahlten Lolegelds so ausdrückt: Οὐ γὰρ ὅσον ἐχρήζομεν εἰς τὴν τῆς άμαρτίας ἀναίρεσιν, τοσύτον ελάβομεν μόνον έκ τῆς χώριτος, ἀλλά καὶ πολλώ πλέον - πολλώ γας ών δφείλομεν, κατέβαλεν ο Χρισός, καὶ του έτιν πλείονα, δου πρός ξανίδα μικράν πέλαγος απειρον.

auseinanderhalten, bei welcher von einem andern, als menschlichen, Werth seines Verdienstes nicht wohl die seyn konnte, so hob dagegen Cyrill um so mehr hervor unser Hohepriester kein anderer, als der Fleisch und V gewordene göttliche Logos selbst sey, und nicht für sich sondern nur allein für uns sich selbst als Opfer dargel habe <sup>4</sup>). Würde nicht die, mit dem dogmatischen Bewul

<sup>1)</sup> Adv. Nestor. III, 2. T. VI. S. 69. führt Eprill gegei forius aus, daß Christus nur sofern er der Logos sep ser Hohepriester senn konne. S. 73.: els re Jeds zal d πος δ Έμμανκήλ. 'Αλλ' δ χρηςος έτοσλ (Nestotius), της οἰκι τον τρόπον ώς ακαλλή παραιτήμενος, αποφέρει το θεο λόγη : θρώπινα, έκ' δρώτο λοιπόν κατ' εδένα τρόπον δνήσας τα κι μᾶς ε γάρ τοι φησιν αὐτὸν ελεήμονά τε και πιζον άρχιερέα θαι προσνέμει το μαλλον ώς έτερο παρ' αὐτον το χρημα ι πονθότι - Εί θεον είναι τον πεπονθότα σαρχί πιζεύομεν, γέγονεν ημών ἀρχιερεύς, πεπλανήμεθα μεν κατ' εδένα τρύπο θρωπον δε γεγονότα τον έχ θεπ λόγον επιγινώσχομεν. Πίατ | sich dieser Gegensatz auch in den gegenseitigen Anathe men des Eprillus und Nestorius (vgl. Mansi Coll. c T. V. S. 1. f. T. IV. S. 1099. f.) aus. Der zehn Eprillschen Anathematismen heißt: Aexiegea zai arrosoi όμολογίας ήμων γεγεννήσθαι Χρισον ή θεία λέγει γραφή, πρι μικέναι τε ύπερ ήμων έαυτον είς όσμην εὐωδίας τῷ θεῷ καὶ εί τις τοίνυν τον ἄρχιερέα καὶ ἀπόςολον ήμῶν γεγεννησθαί απ αυτον τον έχ θεθ λόγον, ότε γέγονε σάρξ και καθ' ήμας ι πος, αλλ' ώς Ετερον παρ' αὐτύν ίδικώς ανθρωπον έκ γυναι εί τις λέγει και ύπερ έαυτε προσενεγκείν αὐτον την προσφοι έχλ δή μαλλον ὑπὲς μόνων ήμῶν, ἐ γὰς αν ἐδεήθη προση μή είδως άμαρτίαν, α. ε. Dagegen ber Anathematismu Nestorius: Si quis illud in principio Verbum pont et apostolum confessionis nostrae factum esse, sequ sum obtulisse pro nobis dicat, et non Emmanueli. apostolatum potius dixerit, oblationemque secundum dem dividat rationem ei, qui univit, et illi, qui unit ad unam societatem filit det, hoc est, deo, qua runt, et homini, quae sunt hominis, non deputans

jener Zeit noch so tief verwachsene, Idee des Teufels und die durchaus vorherrschende Beziehung des Leidens Christi auf ben Teufel auch hier in Betracht gezogen werden muffen, so hatten wir schon hier die Ibee einer unendlichen Selbstgenugthuung der Gottheit, allein es läßt sich diese Idee bei der mentwickelten und unbestimmten Gestalt, die sie hat, solange der Tod Christi sowohl auf den Teufel als auf Gott bezogen wird, nicht weiter verfolgen, und es ist daher hier nur noch daran zu erinnern, wie die in der Lehre von der Person Christi hervortretenden Gegensäze dieselben Gegensäze auch in . Beziehung auf bas Leiden und den Tod Christi in sich schlosin. Je mehr die nestorianische Trennung der beiden Raturen bas Menschliche, zu seinem Rechte kommen ließ, und daher auch dem Leiden und Tode seine sactische Realität ficherte, besto mehr nahm sie dagegen die gottmenschliche Bebeutung deffelben in Anspruch, je mehr aber die monophysitische Einheit der Naturen, welcher auch die orthodore Theorie nahe genug fam, bie Objectivität bes unenblichen Werths bes Leidens und Todes begründete, desto zweifelhafter mußte die factische Realität desselben werden, und der der ganzen Theotie anhängende Doketismus drängte sich auch hier besonders ein. So waren schon hier die Gegensäze an sich vorhanden, welche in der Folge in ihrer bestimmtern Beziehung auf das Berdienst Christi und den Werth seines Leidens und Todes hervortraten. Ueberhaupt aber mußte jede ber großen Streis tigkeiten, burch welche die Entwicklung des Dogma's in den esten Jahrhunderten der driftlichen Kirche hindurchging, zugleich auch einen nicht unwichtigen, wenn auch blos mittelbas rm, Einfluß auf die Lehre von der Versöhnung haben. Dieß läßt sich schon im arianischen Streit nicht verkennen, und Athanasius selbst, welcher solche Momente der großen Streitkage in ihrer allgemeinen, auf das ganze Wesen des Chri= stenthums sich beziehenden, Wichtigkeit mit tiefem Geiste auf= zusassen und zu würdigen wußte, hat nicht unterlassen, auch

•

diese Seite hervorzuheben. Unter den Argumenten, mit welchen er die Lehre seiner Gegner bestreitet, ist keines der schwächften, daß der Sohn, so wenig er nach der arianischen Bor 1 stellung wahrer Schöpfer seyn kann, ebenso wenig wahrer Erlöser sehn könne. Denn kein anderer, als Gott felbft, sagt Athanastus 1), konnte uns mit dem göttlichen Geiste verknüpfen, kein anderer uns wahrhaft vergöttlichen, als der Gott in sich selbst ist, niemand uns wahrhaft heillgen, weil die Heiligung nur durch ben göttlichen Geist in uns bewirft wird, kein anderer uns die Sohnschaft Gottes. geben, als der, der von Natur Sohn Gottes ift. Hatte ber Sohn einen Anfang, so kann er auch wieder aufhören, und wir find unsers eigenen ewigen Lebens nicht gewiß 2). Ik der Sohn, wie Alles, ein Geschöpf, wie kommt es, daß a allein den Bater offenbart, und kein anderer? Rach ber arianischen Lehre ist unbegreiflich, was Joh. 6, 46. Matth. 11, 27. gesagt wird. Denn ift ber Sohn ein Geschöpf, und. find wir Alle Geschöpfe, so sollte jeder von uns nach dem Maaße seiner Kraft den Bater erkennen 3). Der Logos nahm: beswegen den sterblichen Leib an, damit er ihn als Schöpfer, neu schaffend, in sich selbst vergöttliche und uns, die ihm ähnlichen, in das himmelreich einführe. Der Mensch, mit einem Geschöpfe verbunden, ware nicht vergöttlicht worden, er hätte sich nicht getraut, sich vor den Vater zu stellen, wenn es nicht sein wahrhafter natürlicher Logos gewesen wäre, der Mensch geworden ist. Und gleichwie wir von der Sünde und dem Fluche nicht wären befreit worden, wenn er nicht ein wahrer Mensch gewesen ware, denn mit einer uns fremden Natur haben wir nichts gemein, so ware auch bet Mensch nicht vergöttlicht worden, wenn es nicht der wahr-

<sup>1)</sup> Orat. c. Arian. l. 37. 49. II, 14. 69. 70.

<sup>2)</sup> Or. c. Ar. I, 19. II, 77.

<sup>3)</sup> Or. c. Ar. II, 20. f.

hafte Logos des Baters gewesen ware, der Mensch wurde. Deswegen erfolgte eine solche Verbindung, damit das der Ratur nach Göttliche mit dem der Ratur nach Menschlichen verknüpft werbe und so ber Menschen Erlösung und Bergötttichung zu Stande komme 1). Hier sind treffender als irgendwo die wahren Momente der driftlichen Versöhnungslehre hervorgehoben. Gibt es eine wahre, dem absoluten Inhalt bet driftlichen Bewußtseyns genügende, Verföhnung, so kann fe nur in der absoluten Einheit des Menschen mit Gott befinen. Da nun aber bas Princip ber Erlösung und Versöhung mir ber Sohn Gottes seyn kann, so ist auch bie nothwendige Boraussezung der Versöhnungslehre eine Trinitäts= ichre, welche die Ibentität des Sohnes mit dem absoluten Befat Gottes anerkennt. Jebe andere Vorstellung von dem Befen bes Sohns, welche ben Sohn felbst als etwas Endiches sezt, läßt baher auch bie Trennung des Endlichen vom Absoluten, bes Menschen von Gott, in ihrer gangen Weite fortbestehen, es fehlt das wahrhaft vermittelnde Princip, die wahre gottmenschliche Einheit, und ebendamit auch die wahre Realität der Versöhnung. Es ist daher sehr bezeichnend für den Standpunct der Arianer, daß ihnen, wie ausdrücklich gesagt wird, die Befreiung von der Sünde, die sie im wahren eigentlichen Sinne nicht annehmen konnten, eine bloße Ankundigung der Sündenvergebung war 2). Ift der Cha= racter des Arianismus, wie er richtig bestimmt worden ist 3), im Allgemeinen Trennung der Welt von Gott, so vermag er sich auch in Hinsicht der Versöhnung nicht über den Standpunct bes, ben Menschen von Gott trennenden, Judenthums m etheben. Eine so wichtige Voraussezung für die, ber Idee

<sup>1)</sup> Or. c. Ar. II, 70.

<sup>2)</sup> Or. c. Ar. II, 68.: Ἡδύνατο, φασὶ (die Arianer), καὶ κτίσματος ὅντος τε σωτῆρος, μόνον εἰπεῖν ὁ θεὸς καὶ λῦσαι τὴν κατάραν.

<sup>3)</sup> Möhler, Athanasius der Gr. I. S. 195.

des Christenthums entsprechenden, Entwicklung der Lehre von der Versöhnung war daher der Sieg der athanasianische Lehre über die arianische. Welche wesentliche Beziehung aber ber augustinisch = pelagianische Streit auf unser Dogma hatte. und wie nicht nur ohne ein tiefer gehendes Bewußtseyn bet Sünde auch die Idee der Versöhnung nicht tiefer hatte begründet werden fonnen, sondern auch ohne die Voraussezung einer Thatsache, wie der Sündenfall, der augustinkschen Letok zufolge, gedacht werden mußte, auch ber Thatsache bes Ber söhnungstodes ihre festere dogmatische Haltung gefehlt haben würde, liegt so nahe, daß es keiner weitern Ausführung boi: darf. Dagegen verdient noch bemerkt zu werden, daß bie augustinische Lehre, so sehr ste bie Bedeutung des Berste nungstobes intenfiv bob, auf ber andern Seite biefelbe m so mehr ertensiv beschränkte. Konnte man sich vor August die versöhnende Kraft des Todes Jesu nur als eine auf bis Menschen ohne Unterschied sich erstreckende benken, so mußten sie nun seit Augustin von allen, die sich zu der Lehre von einer absoluten Prädestination bekannten, auf den engern Areits der Erwählten beschränkt werden.

Fassen wir den Punct, auf welchem unser Dogma in seiner bisherigen Entwicklung steht, in's Auge, so sehen wie zwar schon die Keime vor und liegen, aus welchen eine, die wesentlichen Momente des Begriffs umfassende, Theorie subsentwickeln konnte, aber theils hatten sie sich noch nicht zu denem organischen Zusammenhang zusammengeschlossen, theils waren sie noch mit Elementen vermischt, welche das religisse Bewußtsehn in einen Widerstreit mit sich selbst versezten, welcher erst überwunden sehn mußte, wenn der Begriff in dem ganzen Zusammenhang seiner Momente sich entwickeln sollte. Der innere dialectische Proces, welchen der Begriff zu durch laufen hat, wenn sein absoluter Inhalt sich für das subjective Bewußtsehn herausstellen soll, war dem dogmatischen Bewußtsehn iener Zeit noch zu wenig klar geworden, als daß es auf

lebendige Weise in benselben hätte eingehen können. Daher betrachtete man die ganze Frage über den Zusammenhang des Leidens und Todes Jesu mit der durch das christliche Bewußtsem gegebenen Thatsache ber Bersöhnung immer auch wieder als etwas Indifferentes, beffen nähere Bestimmung ber freien subjectiven Ansicht des Einzelnen überlassen werden durfe. Co befremdend es scheinen mag, wie selbst Gregor von Raim die Frage über die Leiden Christi in Eine Classe mit Ehren sezen konnte, über welche, ohne Gefahr für den driftihen Glauben, die philosophische Speculation jedem freigegeben werden könne 1), so erklart sich dieß doch gerade bei Wesem Kirchenlehrer sehr natürlich aus dem Zwiespalt, in welchen er, dem Obigen zufolge, über diese Lehre mit sich fibst gekommen war. Dieser Zwiespalt aber hatte seinen Brund nicht etwa blos in der subjectiven Ansicht eines Ein= einen, sondern das ganze Zeitalter konnte über denselben vo nicht hinwegkommen. Indem man nun zwar auf der inen Seite der dialectischen Bewegung des sich mit sich selbst ermittelnden Begriffs noch nicht zu folgen vermochte, auf er andern Seite aber seines absoluten Inhalts, der Thatache der Versöhnung, als einer durch das Christenthum obectiv gegebenen Wahrheit, sich bewußt war, was war natüricher, als daß man sich von dem Besondern, das man sich wicht flar zu machen wußte, immer wieber zum Allgemeinen, bessen Objectivität für das Bewußtseyn längst festfund, zurückgetrieben sah, und die Lehre von der Versöhnung als eine schon in der Lehre von der Person Christi enthaltene und mit ihr ibentische betrachtete? Daß der Mensch schon

<sup>1)</sup> Φιλοσόφει μοι, fagt Stegot Orat. XXXIII. ©. 536., περὶ κόσμε καὶ κόσμων, περὶ ῦλης, περὶ ψυχῆς, περὶ λογικῶν φύσεων βελτίονων τε καὶ χειρόνων, περὶ ἀναςάσεως, κρίσεως, ἀνταποδόσεως, Χρις ἔ παθημάτων, ἐν τέτοις γὰρ καὶ τὸ ἐπιτυγχάνειν ἐκ ἄχρηςον καὶ τὸ διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον.

auseinanderhalten, bei welcher von einem andern, als blot menschlichen, Werth seines Verdienstes nicht wohl die Rede seyn konnte, so hob dagegen Cyrill um so mehr hervor, das unser Heisch umd Nensch unser Heisch umd Nensch gewordene göttliche Logos selbst sey, und nicht für sich selbst, sondern nur allein für uns sich selbst als Opfer dargebracht habe 1). Würde nicht die, mit dem dogmatischen Bewußtseyn

<sup>1)</sup> Adv. Nestor. III, 2. T. VI. S. 69. führt Eprill gegen Rt. ftorius aus, daß Christus nur sofern er der Logos sep, unser Hohepriester senn könne. S. 73.: els re Jeds zat Ersenπος δ Έμμανκήλ. 'Αλλ' δ χρηςος έτοσλ ( Restorius), της ολεονομίας τον τρόπον ώς ακαλλή παραιτήμενος, αποφέρει το θεο λόγο τα αθρώπινα, ικ' δρώτο λοιπον κατ' κδένα τρόπον δνήσας τα καθ' μᾶς κ γάρ τοι φησιν αὐτον ελεήμονά τε καὶ πιζον άρχιερέα γενέσθαι προσνέμει το μαλλον ώς ετέρο παρ αυτόν το χρημα το πεπονθότι - Εί θεον είναι τον πεπονθότα σαρκί πισεύομεν, ος κα γέγονεν ημών άρχιερεύς, πεπλανήμεθα μεν κατ' εδένα τρίπον, ενθρωπον δε γεγονότα τον έκ θεπ λόγον επιγινώσκομεν. Rlar (pricht sich dieser Gegensatz auch in den gegenseitigen Anathematismen des Eprillus und Nestorius (vgl. Mansi Coll. concil. T. V. S. 1. f. T. IV. S. 1099. f.) aus. Der zehnte ber Eprill'schen Anathematismen heißt: Aezwessa und andsolor tis όμολογίας ήμων γεγεννήσθαι Χριζον ή θεία λέγει γραφή, προσκεκομικέναι τε ύπερ ήμων έαυτον είς οσμήν ευωδίας τῷ θεῷ καὶ πατε εί τις τοίνυν τον ἄρχιερέα καὶ ἀπόσολον ημών γεγεννησθαί φισυ απ αυτον τον εκ θες λόγον, ότε γέγονε σάρξ και καθ' ήμας ανθεωπος, αλλ' ώς ετερον παρ' αὐτύν ίδικῶς ἄνθρωπον έκ γυναικός ή εί τις λέγει και ύπερ έαυτε προσενεγκείν αυτον την προσφοράν και έχλ δη μαλλον υπέρ μόνων ημών, ε γάρ αν έδεήθη προσφοράς ο m eidws auagelar, a. d. Dagegen ber Anathematismus bes Nestorius: Si quis illud in principio Verbum pontisicem et apostolum confessionis nostrae factum esse, seque ipsum obtulisse pro nobis dicat, et non Emmanuelis esse apostolatum potius dixerit, oblationemque secundim eardem dividat rationem ei, qui univit, et illi, qui unitus est ad unam societatem filit det, hoc est, deo, quae det runt, et homini, quae sunt hominis, non deputans, a. s.

jener Zeit noch so tief verwachsene, Idee des Teufels und die durchaus vorherrschende Beziehung des Leidens Christi auf ben Teufel auch hier in Betracht gezogen werden mussen, so hatten wir schon hier die Idee einer unendlichen Selbstgenugthuung der Gottheit, allein es läßt sich diefe Idee bei der mentwickelten und umbestimmten Gestalt, die sie hat, solange ber Tod Christi sowohl auf den Teufel als auf Gott bezogen wird, nicht weiter verfolgen, und es ist daher hier nur noch baran zu erinnern, wie die in der Lehre von der Person Christi hervortretenden Gegensäze dieselben Gegensäze auch in Beziehung auf das Leiden und den Tod Christi in sich schlos= , sen. Je mehr die nestorianische Trennung der beiden Naturen das Menschliche, zu seinem Rechte kommen ließ, und daher auch dem Leiden und Tode seine factische Realität sicherte, desto mehr nahm sie dagegen die gottmenschliche Bebeutung besselben in Anspruch, je mehr aber die monophysitische Einheit der Naturen, welcher auch die orthodore Theorie nahe genug fam, die Objectivitat des unendlichen Werthe des Leidens und Todes begründete, desto zweiselhafter mußte die factische Realität besselben werden, und der der ganzen Theotie anhängende Doketismus drängte sich auch hier besonders ein. So waren schon hier die Gegensäze an sich vorhanden, welche in der Folge in ihrer bestimmtern Beziehung auf das Berdienst Christi und den Werth seines Leidens und Todes hervortraten. Ueberhaupt aber mußte jede ber großen Streis tigkeiten, burch welche die Entwicklung des Dogma's in den ersten Jahrhunderten der driftlichen Kirche hindurchging, zugleich auch einen nicht unwichtigen, wenn auch blos mittelbas ren, Einfluß auf die Lehre von der Verföhnung haben. Dieß läßt sich schon im arianischen Streit nicht verkennen, und Athanasius selbst, welcher solche Momente ber großen Streitfrage in ihrer allgemeinen, auf das ganze Wesen des Christenthums sich beziehenden, Wichtigkeit mit tiesem Geiste auf= zusassen und zu würdigen wußte, hat nicht unterlassen, auch sterblichen Leibe burch die Unsterblichkeit aufgehoben hatte 1). Aussührlicher hat Gregor von Ryssa die Grundzüge dieser '

<sup>1)</sup> De incarnat. c. 54.: Aŭros o tã Beā Loyos — Erpr Geintyser, Ίνα ήμεῖς θεοποιηθώμεν, καὶ αὐτὸς ἐφανέρωσεν ἐαυτὸν διὰ σώμετος, ενα ήμεις τη αοράτη πατρός έννοιαν λάβωμεν (Ein biters bei Athanafius vorkommenber Gedanke. Agl. &. B. Orat. c. Arian. I, 39.: οὐκ ἄρα ἄνθρωπος ῶν ὕςερον γέγονε θεὸς, ảlλά θεὸς ῶν υςερον γέγονεν ἄνθρωπος, ενα μαλλον ήμας θεοποιήon.). Man könne einwenden, sagt Athanasins De incarn. c. 44., Gott hatte, wenn er den Menschen erlofen wollte,: dieg durch einen bloßen Wint thun sollen, wie er auch eint aus Nichts die Welt erschuf, ohne daß fein Logos einen -Allein nachbem einmal ber menschlichen Leib annahm. Mensch geschaffen sen, musse Gott als Arst und Erlöser bas Geschaffene heilen, und fich hiezu bes Leibs als eines menfchlichen Organs bedienen. Ausserdem aber musse man wiffen, daß das Verderben nicht anßerhalb des Leibes, sondern im Leibe selbst mar, deswegen habe auch das Leben im Leibe felbst senn müssen, sva αντενδυθέν το σώμα την ζωήν αποβάλη. την φθοράν, άλλως τε εί και έγεγόνει έξω τε σώματος ο λόγος και μή εν αὐτιῦ, ὁ μεν θάνατος ήττατο ύπ αὐτε φυσικώτατα, άτε οι: μη λοχύοντος τε θανάτε κατά της ζωής, εδεν δε ήττον κμενεν εν τῷ σώματι ή προσγενομένη φθορά διὰ τῆτο εἰκότως ενεδύσατο το σωμα ο σωτής, ενα συμπλακέντος τη σώματος τζ ζωή Ν. . . . Mgl. Orat. c. Arian. H, 68.: èl dià tò duvator elojnes (6 θεός) και ελέλυτο ή κατάρα, τε μεν κελεύσαντος ή δύναμις επεδείχνυτο, ὁ μέντοι ανθρωπος τοιπτος εγένετο, οίος ην και ὁ Αδεμ προ της παραβάσεως, έξωθεν λαβών την χάριν, και μη συναρμοσμένην έχων αὐτην τῷ σώματι - ἀεὶ δε άμαρτάνοντες αεὶ εδέοντο τὰ συγχωράντος, καὶ ἐδέποτε ἢλευθεράντο, σάρκες ὅντες καθ έαυτης, καὶ ἀεὶ ήττώμενοι τῷ νόμφ δια την ἀσθένειαν τῆς σαρκές. Eben deswegen ware der Mensch, wenn der Logos ein Geschöpf ware, nichts desto weniger sterblich geblieben pi συναπτόμενος τῷ θεῷ, ἐ γὰρ κτίσμα συνῆπτε τὰ κτίσματα τῷ θεῷ, ζητῶν καὶ αὐτο τον συνάπτοντα, ἐδὲ το μέρος τῆς κτίσεως σωτηρία της κτίσεως αν είη, δεόμενον και αυτό της σωτηcias (c. 69.). Nur das absolute Senn des Erlösers und seis

Theorie auf folgende Weise entwickelt 1): "Wie das Princip es Tobes von Einem aus die ganze menschliche Ratur burchtang, so erstredt sich auch auf dieselbe Weise das Princip er Auferstehung durch Einen auf die Menschheit. Derjenige, er bie von ihm angenommene Seele wieder mit seinem Leibe migte, durch die Kraft, die er schon bei der ersten Vereiniung jedem dieser beiden Principien mittheilte, derselbe hat uf eine allgemeine Weise die geistige Substanz mit der sinnden verbunden, indem das Princip, seiner Ratur zufolge, is zum Aeuffersten durchdringt. Indem er das menschliche Berbammungsurtheil in sich aufnahm, und seine Seele nach er Trennung sich wieder mit dem Leib vereinigte, hat die Bereinigung bes Getrennten die Wirkung, daß sie sich von irem Princip aus auf gleiche Weise auf die ganze menschlije Ratur erstreckt." Darin besteht, nach Gregor von Nyssa, es Scheimniß der göttlichen Dekonomie in Ansehung des Renfchen. Diese Theorie umgeht eigentlich die Hauptfrage, nt welcher sich die beiden bisher erörterten Theorien beschäf= ien, vie Frage, auf welche Weise ber Mensch von der, in idge der Sünde auf ihm liegenden, Schuld befreit werden bune, sie fast sogleich alles, was sich auf die Erlösung und Bersöhnung des Menschen bezieht, in das Eine zusammen, burch die Menschwerdung des Logos sen der Menschheit ein wheres geistiges Princip mitgetheilt, und der Mensch dadurch i die Einheit des Göttlichen wieder aufgenommen worden. Griftus ist das die Menschheit in sich repräsentirende Indihum, das ihr zwar als Theil des Ganzen angehört, aber nd bas sie bestimmende Princip in sich hat. Was von dem Einen gilt, muß auch von allen andern gelten. Da die Na-

ne absolute Einheit mit der Menschheit, nicht der absolu= te Werth seines Leidens und Todes, ist noch der Hauptgedanke.

<sup>1)</sup> Orat. cat. c. 16.

Baur, die Lebre von ber Berföhnung.

sterblichen Leibe durch die Unsterblichkeit aufgehoben hätte 1). Aussührlicher hat Gregor von Nyssa die Grundzüge dieser '

<sup>1)</sup> De incarnat. c. 54.: Autos o tā Beā loyos — erme Leinenger, Ίνα ήμεῖς θεοποιηθώμεν, καὶ αὐτὸς ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν διὰ σώματος, ενα ήμεις τη αοράτη πατρύς έννοιαν λάβωμεν (Ein bfters bei Athanasius vorkommender Gedanke. Agl. z. B. Orat. c. Arian. I, 39.: οὐκ ἄρα ἄνθρωπος ῶν ὕςερον γέγονε θεὸς, ἀλλά θεός ων υπερον γεγονεν άνθρωπος, ενα μαλλον ήμας θεοποιήon.). Man könne einwenden, sagt Athanasius De incarn. c. 44., Gott hatte, wenn er ben Menschen erlofen wollte,. dieß durch einen bloßen Wink thun sollen, wie er auch eink aus Nichts die Welt erschuf, ohne daß sein Logos einen Allein nachdem einmal der menschlichen Leib annahm. Mensch geschaffen sev, musse Gott als Arzt und Erlöser das Geschaffene heilen, und sich hiezu bes Leibs als eines menschlichen Organs bedienen. Ausserdem aber musse man wissen, daß bas Verberben nicht außerhalb bes Leibes, sondern im Leibe selbst war, deswegen habe auch das Leben im Leibe selbst senn mussen, sva αντενδυθέν το σώμα την ζωήν αποβάλη την φθοράν, άλλως τε εί καὶ εγεγόνει έξω τε σώματος ὁ λόγος καὶ μή εν αὐτιο, ὁ μεν θάνατος ήττατο ύπ αὐτε φυσικώτατα, άτε δή μή λοχύοντος τε θανάτε κατά της ζωης, εδέν δε ήττον έμενεν έν τῷ σώματι ή προσγενομένη φθορά διὰ τῆτο εἰκότως ένεδύσατο το σωμα δ σωτής, ενα συμπλακέντος τη σώματος τη ζωή **u. f. w.** Mgl. Orat. c. Arian. II, 68.: èl dià tò duvatòv elegizes (ò θεός) και ελέλυτο ή κατάρα, τε μεν κελεύσαντος ή δύναμις επεδείχνυτο, ὁ μέντοι ἄνθρωπος τοιῦτος εγένετο, οἶος ἢν καὶ ὁ Αδαμ προ της παραβάσεως, έξωθεν λαβών την χάριν, και μή συναρμοσμένην έχων αὐτην τῷ σώματι - ἀεὶ δε άμαρτάνοντες ἀεὶ εδέοντο τη συγχωρήντος, καὶ ἐδέποτε ηλευθερήντο, σάρκες όντες καθ έαυτης, και αξι ήττωμενοι τῷ νόμιο διὰ την ἀσθένειαν τῆς σαρκός. Eben deßwegen ware der Mensch, wenn der Logos ein Geschöpf wäre, nichts desto weniger sterblich geblieben un συναπτόμενος τῷ θεῷ, ἐ γὰρ κτίσμα συνῆπτε τὰ κτίσματα τῷ θεῷ, ζητῶν καὶ αὖτὸ τὸν συνάπτοντα, ἐδὲ τὸ μέρος τῆς κτίσεως σωτηρία της πτίσεως αν είη, δεόμενον και αὐτο της σωτηcias (c. 69.). Nur das absolute Senn des Erlösers und seis

ı

Theorie auf folgende Weise entwickelt 1): "Wie das Princip bes Tobes von Einem aus die ganze menschliche Natur burchdrang, so erstreckt sich auch auf dieselbe Weise das Princip der Auferstehung durch Einen auf die Menschheit. Derjenige, ber bie von ihm angenommene Seele wieder mit seinem Leibe einigte, durch die Kraft, die er schon bei der ersten Vereini= gung jedem dieser beiben Principien mittheilte, berselbe hat auf eine allgemeine Weise die geistige Substanz mit der sinnlitten verbunden, indem das Princip, seiner Natur zufolge, bis zum Aeussersten durchbringt. Indem er das menschliche Berdammungsurtheil in sich aufnahm, und seine Seele nach ber Trennung sich wieder mit dem Leib vereinigte, hat die Bereinigung bes Getrennten die Wirkung, daß sie sich von ihrem Princip aus auf gleiche Weise auf die ganze menschlite Ratur erstreckt." Darin besteht, nach Gregor von Nyssa, des Geheimniß der göttlichen Dekonomie in Ansehung des Renschen. Diese Theorie umgeht eigentlich die Hauptfrage, mit welcher sich die beiden bisher erörterten Theorien beschäf= tigen, vie Frage, auf welche Weise der Mensch von der, in Folge der Sünde auf ihm liegenden, Schuld befreit werden time, sie faßt sogleich alles, was sich auf die Erlösung und Bersöhnung des Menschen bezieht, in das Eine zusammen, durch die Menschwerdung des Logos sey der Menschheit ein höheres geistiges Princip mitgetheilt, und der Mensch dadurch in die Einheit des Göttlichen wieder aufgenommen worden. Christus ist das die Menschheit in sich repräsentirende Indidum, das ihr zwar als Theil des Ganzen angehört, aber auch das sie bestimmende Princip in sich hat. Was von dem Einen gilt, muß auch von allen andern gelten. Da die Na-

ne absolute Einheit mit der Menschheit, nicht der absolute Werth seines Leidens und Todes, ift noch der Hauptgedanke.

<sup>1)</sup> Orat. cat. c. 16.

Bant, die Lebre von der Berföhnung.

Eins geworden ist. Dieß ist durch die Menschwerdung Gottes, durch die Vereinigung des göttlichen Logos mit einer menschlichen Ratur, geschehen. Daher wird dieß von den Kirchenlehrern, in deren Ideenkreis die hier entwickelte Theorie liegt, vor allem hervorgehoben <sup>2</sup>). Die Menschheit ist

<sup>1)</sup> Besonders gehört auch Hilarius von Poitiers hieher De trinit. II, 24. f.: Humani generis causa Dei filius natus ex virgine est et spiritu sancto, — ut homo factus ex virgine naturam in se carnis acciperet, perque hujus admixtionis societatem sanctificatum in eo universi generis humani corpus exsisteret, ut quemadmodum omnes in se per id, quod corporeum se esse voluit, conderentur, ita rursum in omnes ipse per id, quod ejus est invisibile, referretur. Det igitur imago invisibilis pudorem humani exordii non recusavit, et per conceptionem, partum, vagitum, cunas emnes naturae nostrae contumelias transcurrit. - Non ille eguit homo effici, per quem homo factus est, sed nos equimus, ut Deus caro fieret, et ha-'bitaret in nobis, id est, assumtione carnis unius membra universae carnis incoleret. Humilitas ejus nostra nobilitas est, contumelia ejus honor noster est, qued ille Deus in carne consistens, hoc nos vicissim in Deum ex carne renovati. Igl. Tract. in Ps. LI, 16.: Natus ex virgine Dei filius non tum primum Dei filius, cum filius hominis, sed in filio Dei etiam filius hominis, ut et filius hominis esset filius Dei, naturam in se universae carnis assumsit, per quam effectus vera vitis, genus in se universae propaginis tenet. Si qua ergo propago infidelis aut infructuosa est, eradicandam ipsa se praebet, per naturam quidem manens, sed per infidelitatem aut inutilitatem evellitur. Igl. Leo M. Serm. LXVI, 4.: Non - est dubium, naturam humanam in tantam connexionem a filio Dei esse susceptam, ut non solum in illo homine, qui est primogenitus totius creaturae, sed etiam in omnibus sanctis suis unus idemque sit Christus. dahin gehören Sate Cyrill's von Alexandrien, wie & B.

an sich theils schon burch die Menschwerdung des Logos, theils besonders durch die Auferstehung Christi vom Tode ein

Comm. in Joh. Tom. IV. S. 198.: Et un lowjeuser le quiv ·(ὁ υίος) લેઈ લેંગ ઇપાડ જોમ હેંમાં φθοράς હૈલθένειαν με της σαρκός anedisaro pisis. Je unmittelbarer sich Eprill die Einheit des Göttlichen und Menschlichen in ber Person bes Gottmenschen dachte, desto unmittelbarer mußte ihm in ber Lehre von der Person Christi auch schon die Lehre von der Wersthnung enthalten seyn, um so mehr aber verdient bemerkt zu werben, wie Eprill die an sich sepende Einheit des Göttlichen und Menschlichen burch ben heiligen Geift vermittelt werben läßt. Er stellt Adv. Nestor. III, 2. T. VI. S. 71. den ersten und zweiten Adam zusammen. Das Bild bes erften Adam ift το ευπόρισον είς άμαρτίαν, το ύπο θάνατον γενέσθαι και φθοράν. Das Bild bes himmlischen Abam ift ra kar' ödera reonor ήττασθαι παθών, το μή είδέναι πλημμελείν, το μή υποκείσθαι Φανάτω καὶ φθορά, ὁ άγιασμός, ἡ δικαιοσύνη, καὶ ὅσα τέτοις ἀδελφά το καλ παραπλήσια. Dieß zu besitzen aber kommt nur ber göttlichen und reinen Natur zu. Keeirror yae eore zat auaeτίας καὶ φθορᾶς, άγιασμός καὶ δικαιοσύνη. Αναφέρει δε καὶ ήμᾶς έν τέτοις ὁ ἐχ θεῦ πατρὸς λόγος τῆς θείας ἑαιτῦ φύσεως χοινωνες άναφαίνων διά τῦ πνεύματος, ἔχει τοίνυν ἀδελφες ἐοιχότας αὐτῷ, καλ της θείας αὐτη φύσεως φορηντας είκονα, κατά γε τον το ήγιασθαι τρόπον, ετω γάρ εν ημίν μορφεται Χρισός, μετατοιχειεντος οσπερ ήμας τε άγια πνεύματος έκ των άνθρωπίνων είς τα αὐτά. Nun wird Abm. 8, 8. angeführt. Oduse pediornoi per & vide εδεν τοπαράπαν των πεποιημένων είς την της ίδίας θεότητος φύσιν αμήχανον γαρ ενσημαίνεται δέ πως τοῖς τῆς θείας φύσεως αὐτά γεγονόσι κοινωνοῖς, διά τά μετασχείν άγία πνούματος, ή πρὸς αὐτὸν ἐμφέρεια νοητή, καὶ τὸ τῆς ἀξξήτε θεότητος κάλλος ταῖς τῶν äylwe erasgäntes pogais. Zu ihrer nothwendigen Voraussejung aber hat diese vermittelnde Thätigkeit des Geistes, durch welche das Bild Christi in uns ausgeprägt wird, bas Eins. gewordensenn bes Gottlichen und Menschlichen in Chriftus: ό των όλων κύριος και θεός μονογενής, καθήκεν έαυτον είς κένωσιν δι ήμας, ίνα ήμιν χαρίσηται της πρός αυτόν αδελφότητος το άξίωμα, και της ενέσης αυτίδ ευγενείας το άξιεραςον κάλλος, ψεβψεβεπ

geheiligter Körper geworden, der Logos hat sich in Jesus nicht blos mit einzelnen Menschen, sondern mit ber Substan der menschlichen Natur, mit der Menschheit an sich, auf's in nigste und unzertrennlichste verbunden. Es ift dies aber nur die objective Seite der Erlösung, von welcher der in dem Einzelnen sich realisirende Act der Versöhnung als die subjective Seite unterschieben werben muß. Mit Recht können wir diese Theorie zum Unterschied von den früher erörterten als biejenige bezeichnen, die bei ber Bestimmung bes Begriffs ber Versöhnung am meisten ben Standpunct des subjectiven Bewußtsenns festhält, mystisch aber mag sie in dieser-Hinsicht auch deswegen genannt werden, weil sie nicht von einem apriorischen Begriff, sondern von einer Thatsache der Erfahrung (ber Heiligung ber Menschheit durch die Erscheinung des Erlösers) ausgeht, deren Realität erst durch die innere Erfahrung im Leben jedes Einzelnen vermittelt werden muß, in einem ähnlichen Sinn also, in welchem auch Schleiermacher seine verwandte Theorie eine mustische nennt,

## Drittes Kapitel

Johannes Scotus Erigena.

Je mehr der Begriff der Versöhnung in die Momente auseinander geht, die an sich in ihm enthalten sind, und ebendadurch zu dem lebendigen Proces sich entwickelt, durch welchen er, seiner immanenten Bewegung folgend, sich mit sich selbst vermittelt, ein um so wesentlicheres Moment dieses Processes muß das Leiden und der Tod Jesu werden. Ist dem

dem Nestorius in demselben Zusammenhang zum Vorwurf gemacht wird, daß er γυμνήν τε καὶ μόνην τῆς σαρκός τὴν ἐμφέρειαν ἀπονέμει, τῆς θείας τε καὶ νοητῆς μορφώσεως κατημεληκώς, μαλλον δε καὶ εἰσάπαν αὐτῆν ἀναιρῶν.

driftlichen Bewußtseyn zufolge die Thatsache der Versöhnung mur durch das Leiden und den Tod Jesu vollbracht, so kann auch keine Bersöhnungstheorie die in dem driftlichen Begriff der Bersöhnung liegende Aufgabe auf befriedigende Weise gelöst haben, wenn sie nicht das Leiden und den Tod Jesu als ein wesentliches Moment des Begriffs der Versöhnung selbst zu begreifen weiß, und die Realität der Versöhnung, sen es objectiv ober subjectiv, burch die Thatsache des Leidens und Todes Jesu vermittelt werden läßt. Aber gerade über diesen Bunct schwankte das dogmatische Bewußtseyn der Kirchenlehrer, von welchen bisher die Rede war, noch am meisten, und es war ihnen noch nicht gelungen, die Entwicklung des Dogma's bis zu dem Puncte fortzuführen, auf welchem sich ihnen das Moment des Leidens und Todes Jesu als ein wesentliches und nothwendiges ergab, da die gerade hierüber herrschende Verschiedenheit der Vorstellungen den deutlichsten Beweis davon gibt, wie wenig man noch der innern Wahrheit und Nothwendigkeit der Sache selbst sich bewußt gewor-Solange dieser weitere Fortschritt nicht geschehen den war. ist, ist auch der im Leben des Gottmenschen sich realisirende Begriff der Versöhnung noch nicht zu seiner wahren Realität gekommen, und das Leben des Gottmenschen, zu welchem wesentlich auch der Tod gehört, nur einseitig aufgefaßt. hieraus ist es daher zu erklären, daß die Kirchenlehrer dieser Beriode, um sich der Einheit des Göttlichen und Menschlichen, ohne welche der Begriff der Versöhnung nicht gedacht werden kann, bewußt zu werden, immer wieder auf einen Punct zurückgingen, welcher zwar die nothwendige Voraussezung jeder christlichen Versöhnungstheorie ist, aber die Versöhnung selbst noch ganz in ihrem unmittelbaren Ansichseyn in sich schließt, die in der Menschwerdung des Logos sich darstellende Einheit des Göttlichen und Menschlichen. Wie nun schon in dieser Hinsicht die menschliche Seite des Versöhnungsprocesses nicht zu ihrer wahren Eristenz gelangt, so ist davon nicht

wesentlich verschieden ein Standpunct, auf welchem bas Menschliche noch mehr zurücktrit, der menschwerdende Logos eigentlich noch nicht der wahre Gottmensch ist, und der Unterschied. des Göttlichen und Menschlichen, in dessen Vermittlung das Wesen der Versöhnung besteht, statt in seine ganze Weite auseinanderzugehen, immer nur als ein sogleich wieder verschwindendes Moment erscheint. Es ift dieß derjenige Punct, in welchem Platonismus und Christenthum sich am nächsten berühren, aber nur dazu, um sich sogleich wieder in ihrer ganzen Differenz auseinanderzusezen, die Scheu, sich der wahren Einheit des Göttlichen und Menschlichen erft dadurch bewußt zu werden, daß man vor allem ben Unterschied zu seinem vollen Recht kommen läßt. Wie der Platonismus in verschiedenen Formen burch die Theologie der ersten Jahrhunderte sich hindurchzieht, so hat er in dem an den Arespagiten Dionysius sich anschließenden Johannes Scotus Erigena noch einmal alle seine Strahlen gesammelt, um sich im vollen Bewußtseyn seiner absoluten Idee dem Christenthum in einem System gegenüberzustellen, das zwar den Unterschied zwischen Christenthum und Platonismus völlig auszugleichen \_\_ scheint, aber gleichwohl das concrete Leben des Gottmenschen nur in einem täuschenden Gegenbilde wiedergibt. So sehen wir, wie wenn die Geschichte selbst durch den Contrast der Extreme den Fortschritt der Entwicklung des Dogma's um so auffallender hervortreten lassen wollte, den der alten Kirche angehörenden Zeitraum mit einer Theorie sich schließen, in welcher das driftliche Moment der Versöhnungslehre noch nicht zum Bewußtseyn gekommen zu seyn scheint, während dagegen der darauf folgende Zeitraum der Scholastik des Mittelalters mit einer Theorie beginnt, die es sich zur höchsten Aufgabe macht, das driftliche Dogma in der ganzen Tiefe seines Inhalts zu erfassen.

Der Natur der Sache nach hängt, wie aus dem zuvor Bemerkten erhellt, die speculative Versöhnungstheorie, auf

beren Darstellung wir übergehen, mit bem eigenthumlichen naturphilosophischen System, welches Johannes Scotus Erigena in den fünf Buchern seines Hauptwerks 1) entwickelt hat, so eng zusammen, daß sie nur aus dem Zusammenhang des ganzen Spstems begriffen werden kann. Naturphilosophisch wird dieses System mit Recht genannt, da Erigena, wie schon der Titel seines Werkes sagt, von dem Begriff ber Ratur ausgeht. Die erste und höchste Eintheilung aller Dinge, sowohl berjenigen, die unser Geist fassen kann, als berjenigen, die über ihn hinausgehen, ist die Eintheilung in das, was ist, und das, was nicht ist. Alles dieß' begreift bie Ratur in sich. Die Natur selbst aber zerfällt, ihren Differenzen nach betrachtet, in vier Formen, von welchen die erste schafft und nicht erschaffen wird, die zweite erschaffen wird und schafft, die dritte erschaffen wird und nicht schafft, die vierte weder schafft noch erschaffen wird 2). Von diesen vier Formen stehen je zwei einander gegenüber, denn die britte ist ber Gegensaz zu ber ersten, und die vierte zu ber zweiten, die vierte aber gehört unter das Unmögliche, da thre Differenz das non posse esse ift. Die erste und vierte Form kann nur von Gott ausgesagt werden, nicht sofern Sott, bessen Natur schlechthin einfach ist, theilbar ist, sondern nur sofern sie aus einem doppelten Gesichtspunct betrachtet werden kann 3). Als Princip und Ursache aller Dinge wird Gott von niemand erschaffen, alles aber, was ist und nicht ift, wird von ihm geschaffen, sofern er aber auch das Ende ift, zu welchem alles zurückftrebt, die unüberschreitbare Gren=

<sup>1)</sup> De divisione naturae libri quinque, diu desiderati. Oxonii 1681.

<sup>2)</sup> De div. nat. I. S. 1. f.

<sup>5)</sup> L. V. S. 311. Non quod ipsius natura, quae simplex et plus quam simplex est, dividua sit, sed quod duplicis naturae modum recipit.

ze, so daß in ihm alles ruht, und er alles in allem ist, muß von ihm gesagt werden, daß er nichts schaffe 4). Diese bei

<sup>1)</sup> L. II. S. 46.: Quaternarum praedictarum formarum biuis in unum coeuntibus, fiat analytica, id est, reditiva collectio. Prima namque et quarta unum sunt, quoniam de Deo solummodo intelliguntur, est enim principium. omnium, quae a se condita sunt, et finis omnium, qua eum appetunt, ut in eo aeternaliter immutabiliterque quiescant. Causa siquidem omnium propterea dicitur creare, quoniam ab ea universitas eorum, quae post eam ab es creata sunt, in genera et species et numeros, differentias quoque, ceteraque, quae in natura condita considerantur, mirabili quadam divinaque multiplicatione procedit; quoniam vero ad eandem causam omnia, quae ab ea procedunt, dum ad finem pervenient, reversura sunt, propterca finis omnium dicitur, et neque creare neque creari perhibetur, nam postquam in eam reversa sunt omnis, nil ulterius ab ea per generationem, loco et tempore, generibus et formis, procedet, quoniam in ea omnia quieta erunt et unum individuum atque immutabile manebunt. Nam quae in processionibus naturarum multipliciter divisa atque partita esse videntur, in primordialibus causis unita atque unum sunt, ad quam unitatem reversura, in ea aeternaliter atque immutabiliter manebunt; sed de hac quarta universitatis consideratione, quae in solo Deo intelligitur, quemadmodum et prima, suo loco latius disputabitur, quantum lux mentium donaverit. Quod autem de prima et de quarta dicitur, hoc est, nec illa nec ista creatur, cum illa et ista unum sunt, utraeque enim de Deo praedicantur, nulli recie intelligentium obscurum esse arbitror, a nullo enim creatur, quod causa superiori se vel sibi coaequali caret, est enim prima omnium causa Deus, quem nihil praecedit, nil ei cointelligitur, quod sibi coessentiale non sit. – Non in Deo prima forma a quarta discernitur, in ipso siquidem non duo sunt, sed unum, in nostra vero theo-

den Formen, die erste und vierte, lösen sich, da der Grund ihrer Verschiedenheit nicht objectiv in der Natur Gottes, sondern nur subjectiv in der menschlichen Betrachtungsweise liegt, in Eine auf. Die beiden andern Formen aber erzeugen fich nicht blos in unserer Betrachtungsweise, sondern werden auch in der Natur der geschaffenen Dinge selbst gefunden, da in ihr die Ursachen von den Wirkungen getrennt werden, sofern Ber die Wirkungen auch wieder mit den Ursachen geeint werden, da beibe in dem Begriff der Creatur zusammenfalim, werden aus vier Formen zwei 1). Betrachtet man aber das Berhältniß des Geschöpfs zum Schöpfer, so kann man, ba ausser Gott nichts Wesentliches senn kann, und das Erschaffene nur durch die Theilnahme an ihm besteht, nicht läugnen, daß Geschöpf und Schöpfer Eins sind. Das ganze Universum, sofern es Gott und die Creatur in sich begreift, .kommt daher von den vier Formen, in welche es gleichsam getheilt worden ist, wieder auf Ein Individuum zuruck, das Anfang, Ursache und Ende ist. Ebendeswegen kann auch von einem Hervorgehen der Geschöpfe aus der ersten und Einen Ursache, durch die Vermittlung der uranfänglichen Ursachen, in unendlich viele Geschlechter und Formen nicht die Rebe Teyn, ohne daß in dem Hervorgehen das Zurückgehen

7

ria, dum aliam rationem de Deo concipimus secundum considerationem principii, aliam vero juxta finis contemplationem, duae veluti formae esse videntur, ex una candemque simplicitate divinae naturae propter duplicem nostrae contemplaționis intentionem formatae.

<sup>1)</sup> Lib. II. S. 47.: Aliae vero duae formae, secundam dico et tertiam, non solum in nostra contemplatione gignuntur, sed etiam in ipsa rerum creaturum natura reperiuntur, in qua causae ab effectibus separantur, et effectus causis adunantur, quoniam in uno genere, in creatura dico, unum sunt. De quatuor igitur fiunt duae.

nicht vom Paradies getrennt, sondern die ganze irdische Natur wäre in ihm Paradies, d. h. geistiges Leben (spiritualis: conversatio), Himmel und Erde wären in ihm nicht getremt, denn er wäre ganz himmlisch, und nichts Irbisches, nichts Schweres, nichts Körperliches würde in ihm erscheinen, er wäre wie die Engel, und wurde sich zu der von seinem Schopfer vorausbestimmten Zahl vervielfältigen, wie sich die Ergel vervielfältigten. Die sinnliche Natur würde in ihm nickt im Widerstreit mit der geistigen seyn, denn er ware gant Verstand, und würde seinem Schöpfer immer und unwande bar anhängen, und sich auf keine Weise von den uranfängelichen Ursachen, in welchen er geschaffen worden ist, entfernen, die ganze in ihm geschaffene Creatur wurde keine Theis lung erlitten haben. Weil aber der erste Mensch in biesem seligen Zustande nicht blieb, sondern aus Stolz siel und die Einheit der menschlichen Natur in unendliche Theile und Formen zerfiel, so hat die göttliche Liebe einen anbern Menschen angenommen, um die in dem alten Menschen zerfallene Ratur zu ihrer ursprünglichen Einheit wiederherzustellen. Daber ist in Christus der Anfang, in welchem die Getheiltheit, in welche der Mensch zerfallen ist, zur Einheit zurückfehrt. Was in dem Menschen durch die Sünde getrennt ist, ist in Chriftus zur Einheit verbunden. In Christus ift seit feiner Auferstehung der Unterschied der Geschlechter aufgehoben, die Welt dem Paradies gleichgestellt, und die ganze Creatur, die geistige und sinnliche, zur Einheit verknüpft 1).

<sup>1)</sup> I. II. S. 52.: Adunatio totius creaturae, quae in primo homine fieret, si non peccaret, in Christo resurgente ante omnes per omnia facta. — Non enim in sexu corporeo, sed in homine tantum surrexit ex mortuis, in ipso enim nec masculus nec femina est. — Deinde post resurrectionem nostrum orbem terrarum paradiso in se ipso colligavit, nam ex mortuis in paradisum rediens, in hoc orbe cum discipulis conversatus est.

Erlöser und Versöhner ist demnach Christus auch in diem System, sofern die burch die Sünde entstandenen Folgen ihm aufgehoben sind. Erscheint nun schon in dem Bishezen die driftliche Idee der Erlösung in einem ihr fremdtigen Zusammenhang speculativer Ideen, so zeigt fich dieß d auffallender, wenn wir fragen, was Erigena unter inde und Erlösung versteht. Die Sünde ist ihm nichts in t Zeit Entstandenes, sondern der Mensch ift von Anfang an Inder, er war zeitlich nie im Paradies, also konnte er in bas Paradies nicht erft in einem bestimmten Zeitpunct Mieren, wie der Tenfel von Anfang an ein Mörder ift, so i.ber Mensch nicht von ihm, sondern von Anfang an erwedet worden, ehe er vom Teufel versucht worden ist, war foon in sich zerfallen, in der Wandelbarkeit seines Willens, it welcher er von Anfang an auch die Sunde in sich hatte 1). a nun aber gleichwohl der Mensch, wie Erigena behaup-4 nach dem Bilde Gottes geschaffen ift, und in dieser Würde e Einheit und der Mittelpunct aller Creaturen ift, so folgt raus, daß er es entweder niemals hatte, oder wenn er es tte, es auch im Zustande der Sunde noch haben muß. wides läßt fich daher nur so zusammendenken, daß er eine oppelte Natur in sich vereinigt, eine geistige und sinnliche,

<sup>1)</sup> Lib. IV. S. 196.: Fuisse Adam temporaliter in paradiso — dicat quis potest. — Nec unquam steterat, nam
si saltem vel parvo spatio stetisset, necessario ad aliquam perfectionem perveniret. — Quale spatium datur
homini in paradiso vixisse, priusquam a diabolo occideretur? — Datur intelligi, quod homo prius in se ipso
lapsus est, quam diabolo tentaretur, nec hoc solum, verum etiam, quod non in paradiso, sed descendente eo —
in hunc mundum labente, a diabolo sauciatus sit et spoliatus. Non enim credibile est, eundem hominem et in
contemplatione aeternae pacis stetisse, et suadente femina, serpentis veneno corrupta, corruisse.

in Ansehung jener hat er bas Bild Gottes, in Ansehung bieser ist er im Zustande der Sünde. Er ist also zwar durch bie Sünde in den Unterschied und Gegensaz einer doppelten Natur herausgetreten, aber dieser Unterschied ift, ba der Mensch in den uranfänglichen Ursachen, die die Principien seines Ursprungs find, auch jezt noch steht, ein von Anfang an aufgehobener ). Ist aber die Sünde an sich aufgehoben, der allein wahrhaft sevenden substanziellen Natur bes Menschen gegenüber nur als ein von Anfang an verschwindendes, an sich nicht vorhandenes, Moment gesezt, welche Bedeutung soll die Idee der Erlösung und Versöhnung haben ? Wie die Sünde nichts in der Zeit Entstandenes ift, sondern der ewige Act, burch welchen ber Mensch, vermöge bes Begriffs feines Wesens, sich in die Zweiheit der Naturen, die sein Wesen ausmacht, dirimirt, so ist auch die Erlösung kein zeitlicher, in einem bestimmten Moment in die Geschichte der Menschheit eingreifender, Act, sondern sie ist so ewig als die Mensche

<sup>1)</sup> Lib. II. S. 48.: Est ex duabus conditae naturae universalibus partibus mirabili quadam adunatione compositus ex sensibili namque et intelligibili, hoc est, ex totius creaturae extremitatibus conjunctus. — Datur intelligi, humanam naturam etiam post praevaricationem dignitatem suam non penitus perdidisse, sed adhuc obtinere. - Non ergo etiam in languoribus nostris Deum penitus deseruimus, nec ab ipso deserti sumus, dum inter mentem nostram et illum nulla interposita natura est, lepra siquidem animae vel corporis non aufert actem mentis, qua illum intelligimus, et in qua maxime imago creatoris condita est. — Obgleich der Mensch von den primordiales causae, in quibus subsistit, sich selbst losreißt, so ist er both von ihnen nicht wahrhaft getrennt. — Non enim in his, in quibus nunc videtur esse, homo consistit sed in occultis naturae causis, secundum quas primitus conditus est, et ad quas reversurus est, continetur in quantum est.

verdung, von der Menschwerdung aber behauptet Erigena, er Sohn Gottes fen beswegen Mensch geworben, ober in ie Wirkungen ber Ursachen herabgestiegen, um die Wirkunm der Ursachen, die er seiner Gottheit nach ewig und unranberlich in fich hat, seiner Menschheit nach zu retten, und i ihren Ursachen zurückzuführen. Würde die göttliche Weisit nicht in die Wirkungen der ewig in ihr lebenden Ursa= m herabsteigen, so würden die Ursachen aufhören, Ursachen fen, da es, wenn die Wirkungen der Ursachen zu Grunde den, auch keine Ursachen mehr gibt, ebenso wie es, wenn i teine Ursachen gibt, auch keine Wirkungen geben kann, ell bas Eine durch das Andere bedingt ist 1). Können mnach an sich Ursachen und Wirkungen nicht von einander tremt werben, so kann es auch keinen Moment gegeben ben, in welchem ber Sohn Gottes noch nicht Mensch gewhen war, um die Wirkungen der Ursachen, d. h. die uch die Sunde des Menschen getheilte und in fich zerfallene atur, in ihrer Einheit mit den im Sohne Gottes bestehenden

t) Lib. V. S. 252.; Deus itaque, Dei verbum, in quo omnia facta sunt causaliter et subsistunt, secundum suam divinitatem descendit in causarum, quae in ipso subsistunt, effectus, in istum videlicet sensibilem mundum, humanam accipiens naturam, in qua omnis visibilis et invisibilis creatura continetur, — non altam ob causam, nisi ut causarum, quas secundum suam divinitatem aeternaliter et incommutabiliter habet, secundum suam humanitatem effectus salvaret, inque suas causas revocaret, ut in ipsis ineffabili quadam adunatione sicuti in ipsa causa salvarentur. — Si Dei sapientia in effectus causarum, quae in ea aeternaliter vivunt, non descenderet, causarum ratio periret, persuntibus enim causarum effectibus nulla causa remaneret, sicut pereuntibus causis nulli remanerent effectus; haec enim relativorum ratione simul oriuntur et simul occidunt, aut simul et semper permanent.

uranfänglichen Ursachen zu erhalten. Was ist bemnach Chriftus, der Erlöser, anders, als der nach dem Bilde Gottes geschaffene ebenbilbliche Mensch selbst, die Einheit aller sichtbaren und unsichtbaren Creaturen, die Einheit der Natur, ehe sie sich differenzirte und von ihren ursprünglichen Ursachen entfernte, der ohne irgend eine Zwischennatur mit Gott verbundene Geist, nur mit dem Unterschied, daß die Getheiltheit der Ratur, wie sie in dem ebenbildlichen idealen Menscha als eine an sich noch nicht vorhandene betrachtet wird, in dem Erlöser als die durch die Aufhebung der Sünde wiederherge stellte aufgefaßt wird. Wie baher, als der Mensch durch die Sünde' fiel, auch die ganze Natur zerfiel, so mußte auch Christus, um Erlöser zu senn, nicht blos die menschliche Ratur, sondern auch die ganze Creatur annehmen 1). Da aber die Erlösung so wenig, als die Sünde, als ein zeitlicher Act gedacht werden darf, so beruht der Unterschied zwischen Christus und dem urbildlichen Menschen nur auf einer Verschiebenheit der Betrachtungsweise: beide, an sich Eins, sind nur so verschieden, wie die Einheit an sich verschieden ist von der aus dem Unterschied in sich zurückgegangenen, oder durch das Bewußtseyn des Unterschieds vermittelten Einheit. kann man, da das Bewußtseyn der Einheit nur durch das Bewußtseyn des Unterschieds vermittelt seyn kann, auch sa= gen, der ideale Mensch sen die an sich sevende Einheit der sichtbaren und unsichtbaren Creaturen, Christus als Erlöser aber das Bewußtseyn dieser Einheit. In diesem Sinne sagt Erigena, das aller sichtbaren und unsichtbaren, b. h. der gei= stigen und vernünftigen Creatur, den Engeln und Menschen

<sup>1)</sup> Lib. V. S. 252.: Dei verbum, quando accepit humanamenturam, nullam creatam substantiam praetermisit, quanturam, nullam creatam substantiam praetermisit, quanturam accepit. Accipiens igitur humanam naturam, omnem creaturam accepit. Ac per hoc, si humanam naturam, quam accepit, salvavit et restauravit, omnem profecto creaturam visibilem et invisibilem restauravit.

vor der Menschwerdung an sich unbegreisliche Wort Gottes sen erst durch die Menschwerdung in das Bewustseyn der Engel und Menschen eingetreten <sup>4</sup>).

Eine eigentliche Erlösung und Versöhnung gibt es demnach in diesem Systeme nicht, da nach Scotus Erigena überhaupt die Differenz nur in die Sphäre der Theorie, oder der subsectiven Betrachtung, fällt, und der absoluten Einheit Gottes gegenüber nichts wahrhaft objective Realität haben kannt. Das System des Erigena kann aus dem abstracten Begriff der absoluten Einheit nicht herauskommen, und keinen llebersgang zum concreten Leben gewinnen. Die höchste Differenz ist zwar die zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, oder, da der Mensch die Einheit aller sichtbaren und unsichtbaren Greaturen ist, zwischen Gott und dem Menschen, wie kommt aber dieses System auf den Begriff der Creatur und des Menschen? Da Gott in seiner Unendlichkeit sich selbst nicht kennt und kein Bewußtseyn seiner selbst hat 2), so trit die

الماسعة معولوسات ويدوره احريهن والماسطان مير

<sup>1)</sup> a. a. D.: Non incassum credimus et intelligimus incarnationem verbi divini non minus angelts quam hominibus profuisse, profuit namque hominibus ad redemtionem suaeque naturae restaurationem, profuit angelis ad cognitionem. Incomprehensibile quippe erat verbum omni creaturae visibili et invisibili, hoc est intellectuali et rationali, angelis videlicet et hominibus, priusquam incarnaretur, quoniam remotum et secretum super omne, quod est, et quod non est, super omne, quod dicitur et intelligitur, incarnatum vero quodammodo descendens, mirabili quadam theophania et ineffabili et multiplici sine fine in cognitionem angelicae humanaeque naturae processit, et super omnia incognitam ex omnibus naturam, in qua cognosceretur, assumsit, mundum sensibilem et intelligibilem in se ipso incomprehensibili harmoma adunans. Et hux inaccessibilis omni creaturae intellectuali et rationali praebuit accessum.

<sup>2)</sup> Lib. II. E. 78.: Quemede divina natura se ipsam pot-

Sphäre des Bewußtseyns erst mit dem Menschen ein, wo das Bewußtseyn Gottes ist daher, sofern von einem solch die Rede seyn kann, nur ein gottmenschliches, da erst n dem Menschen die Boraussezung, ohne welche kein Bewußseyn möglich ist, die Differenz, oder der Gegensaz, gesitst, allein es ist auch hier der Uebergang vom Abstract zum Concreten aus keine Weise vermittelt. Was sollte der die abstracte, nur in sich zurückgehende, absolute Einh drängen, sich zum Selbstdewußtseyn des Geistes aufzuschlissen? Wenn daher auch dem Scotus Erigena die Wahrhe daß das Unendliche nur in der Einheit des Endlichen wulnendlichen das wahrhaft Unendliche sey, vorschweben mot te, so ist sie ihm boch noch nicht zum klaren Bewußtseyn gkommen 1). Das Unendliche und das Endliche stehen ne

est intelligere, quid sit, cum nihil sit, superat em omne, quod est, quando nec ipsa est esse, sed ab ip est omne esse, quae omnem essentiam et substantia virtute suae excellentiae supereminet? Aut quomodo t finitum potest in aliquo diffiniri a se ipso, vel in aliquintelligi, cum se cognoscat super omne finitum et in nitum, et finitatem et infinitatem? Deus itaque nest se quid est, quia non est quid, incomprehensibilis quip pe in aliquo et sibi ipsi et omni intellectui.

<sup>1)</sup> Es sieht als blose Behauptung in seinem Spstem, daß di Unendliche das Endliche nicht ausschließe, sondern in si begreise. Daher stellt er, obgleich ihm Gott der höchste a solute Begriff ist, doch wieder über Gott die Natur, duniversitas. Wenn Gott die essentia omnium ist, der al ein Sevende, so begreist die Natur, wie er sie Lid. I. S. definirt, sowohl ea, quae sunt, als auch quae non sun als Einheit in sich. Diese Einheit ist die Allheit, in we cher Gott und Ereatur als Einheit angeschaut werden. In telligibili quadam universitatis contemplatione universitatem dico Deum et creaturam. Lid. II. S. 45. Vg Lid. III. S. 125.: Nil aliud relinquitur, nist ut intelligibili.

dosserlich und unvermittelt neben einander, wie das Seyn und das Richtseyn, das Positive und das Regative. Soslange aber der absoluten Einheit gegenüber die Bestimmung des Unterschieds ihre wahre und reelle Bedeutung noch nicht erhalten hat, sehlt auch noch der wahre Begriff der durch den Unterschied sich mit sich selbst vermittelnden Einheit. Wie Erigena die Creatur aus Gott hervorgehen läßt, so läst er sie auch wieder in Gott zurückehen, und unterscheidet mehstere Momente dieser Rücksehr der Creatur und des Menschen insbesondere 1). Sie beginnt, wenn dem Elend des Menschen

gamus, creaturam fuisse in Deo, priusquam fieret in se ipsa, duplexque de creatura dabitur intellectus, unus, qui considerat aeternitatem ipsius in divina cognitione, in qua omnia vere èt substantialiter permanent, alter, qui temporalem conditionem ipsius veluti postmodum in se ipsa.

<sup>1)</sup> Lib. V. S. 232.: In natura rerum nihil inferius est vita, ratione et sensu carente, infimum autem omnium corpus corruptibile, quum ad nihilum redire nulla natura sinitur, et ubi ruinae suae finem posuit, inde iterum redire inchoavit. Finis autem ruinae solutio corporis est. Ex solutione itaque corporis reditus naturae proficiscitur, ac per hoc plus utilitatis humanae naturae contulit mors carnis quam vindictae (quamvis poena peccati fuisse aestimata sit), in tantum ut carnis solutio, quae mortis nomine solet appellari, rationabilius mors mortis (also die Negation der Negation) dicatur, quam mors carnis. — Mutatio humanae naturae in Deum non in substantiae interitu aestimanda est, sed in pristinum statum, quem praevaricando perdiderat, mirabilis atque ineffabilis reversio. Si enim omne, quod pure intelligit, efficitur unum cum eo, quod intelligitur, quid mirum, si nostra natura, quando Deum facie ad faciem contemplatura est, in his, qui digni sunt, quantum ei datur contemplari in nubibus theoriae ascensurae, unum

baburch ein Ende gemacht wird, daß der Körper sich auslö und in die vier Elemente zurückgerufen wird, die zweite wir in der Auferstehung erfüllt, wenn jeder seinen Körper av der Gemeinschaft der vier Elemente zurücknimmt, die britt wenn der Körper in Geist verwandelt wird, die vierte, wer der Geist, oder die ganze Ratur des Menschen, in die ursprüng lichen Urfachen zurückfehrt, die immer und unveränderlich Gott sind, die fünfte, wenn die Natur selbst mit ihren U sachen sich in Gott bewegt, wie die Luft sich in das Licht b wegt. Denn Gott wird Alles in Allem seyn, wenn nich ausser Gott ist. Diese Rückfehr ist keine Vernichtung, w das nicht vernichtet wird, was in das Bessere zurücksehr Es ist jedoch leicht zu sehen, daß diese Rückkehr in allen il ren Momenten, da sie nicht als immanente Momente de sich felbst bewegenden Begriffs bestimmt sind, eine blos scheit bare, keine wahre und wirkliche ist. Was in Gott zurüd geht, ist von Anfang an so sehr identisch mit Gott, daß e von der Identität eigentlich gar nicht zum Unterschied gekom men tft, bas Hervorgehen aus Gott und das Zurückgehen i Gott können daher nicht als zwei wesentlich verschiedene Mo mente betrachtet werden, und die Rückfehr ist daher im Grund auch, da sie auf keinem wahren und wirklichen Proces de Geistes beruht, ohne alles Resultat. Nur für das subjectiv

besteht demnach in der Vollkommenheit des Gottesbewust seines, oder daria, daß der Mensch sich als Geist erkennt nur das Geistige seines Wesens als das wahrhaft Substatielle betvachtet. In humana siquidem natura nil substatit, quod spirituale et intelligibile non sit. Nam sudstantia corporis profecto intelligibilis est (S. 234 Als ist, was den Körper vom Geist unterscheidet, bloß sinhlicher Schein, und die durch den Tod eintretende Nation der Negation ist an sich schon in jedem vollzoge der sich des wahrhaft Substanziellen seiner Natur bewust

Bewußtseyn können jene beiden Momente unterschieden werben: der Mensch ist sich seiner Trennung von Gott und seiner Verföhnung mit Gott bewußt, je nachdem er fich ber beiben Seiten seines Wesens, seiner sinnlichen und seiner geistigen Natur, und des Verhältnisses beider bewußt ift. Wie ber Unterschied kein reeller, sondern ein blos nomineller ift, so ist auch die Rückfehr aus dem Unterschied in die Einheit kin reeller Act, sondern nur ein Moment der subjectiven Betrachtung 1). Sehr natürlich kommt baher diese Theorie, ba ste keine wahre und wirkliche Rückfehr in Gott behaupten tann, zulezt darauf hinaus, daß sie auch die Realität der Sinde für eine blos scheinbare erklärt. Die Sünde kommt immer nur als verschwindendes, an sich aufgehobenes, Mo= ment in Betracht, und hat daher auch nicht die Bedeutung einer sittlichen That, da der Mensch in Hinsicht der Sünde und der Bersöhnung unter denselben Gesichtspunct gestellt wird, aus welchem überhaupt das Verhältniß der Natur zu Sit aufgefaßt wird 2). Hat daher die Idee der Versöhnung

i) Lib. II. S. 47.: Duae praedictae formae non in Deo, sed in nostra contemplatione discernuntur, et non Dei sed rationis nostrae formae sunt propter duplicem principit atque finis considerationem, neque in Deo in unam formam rediguntur, sed in nostra theoria, quae dum principium et finem considerat, duas quasdam formas contemplationis in se ipsa creat, quas iterum in unam formam theoriae videtur redigere, dum de simplici divinae naturae unitate incipit tractare, principium enim et finis divinae naturae propria nomina non sunt, sed habitudinis ejus ad ea, quae condita sunt, ab ipsa enim incipiunt, atque ideo principium dicitur, et quoniam in eo terminantur, ut in ea desinant, finis vocabulo meruit appellari. Bgl. oben S. 121. f.

<sup>2)</sup> Lib. V. S. 230.: Si omnium rerum, quae sunt et quae non sunt, earum dico, quae corporis sensibus animique

irgend eine reelle Bedeutung, so hat sie eine solche mur barin, daß der Mensch, wie alles Sepende, zwar von Gott versschieden und getrennt, aber auch an sich mit Gott Eins, ober mit Gott versöhnt ist, wie überhaupt die Differenz der Rastur in Gott aufgehoden ist, für Gott aber objectiv gar nicht eristirt.

In der neuern Zeit hat man in Scotus Erigena den Anfang und Ausgangspunct der christlichen Speculation erblicken zu müssen geglaubt, da "in ihm sich vor allem der christliche Geist mit vollem Bewustseyn in seiner Einheit mit der Vernunft erfaßt, und zugleich auf das lebendigste dargestellt habe" 1), das Wahre aber ist, daß sich in seinem Sp

contemplationibus succumbunt, earumque, quae corporales sensus mentisque contuitum prae nimia suae substantiae subtilitate et altitudine fugiunt, Deus principium est, et ipsum appetunt, et appetitus earum nulla ratione, ne illuc perveniat, prohibetur, quid mirum, si de humana natura, quae specialiter ad imaginem et similitudinem unius et communis omnium principii facts est, et eredatur et intelligatur, quod illue reversura st, unde profecta est, praesertim cum non ita inde profecta est, ut omnino principium sui deserverit, in ipso enim, ut ait apostolus, vivimus et movemur et sumus, sed quod quadam dissimilitudine propter peccatum decolorata est, dicitur recessisse. Similitudo namque fecit proximam, dissimilitudo longinquam. — De qua lepra cum divinae gratiae medicina liberata fuerit, in pristinam revocabitur formositatem, magisque dicendum quod ipsa natura, quae ad imaginem Dei facta est, suae pulcritudinis vigorem integritatemque essentiae nequaquam perdidit, neque perdere potest. Divina siquidem forma semper incommutabilis permanet, capax tamen corruptibilium poena peccati facta est.

<sup>1)</sup> Staudenmaier, Joh. Scotus Erigena und die Wissenschaf seiner Zeit. L. Th. 1834. Man vgl. besonders S. 298. 447. f

em der schon seit den ersten Jahrhunderten mit dem Chrismihum so eng verbundene Platonismus durch die Vermitt-

Bon bemfelben Gefichtspunkt aus hat ihn auch ichon P. Hjort, Joh. Scotus Erigena, ober von dem Ursprung eis ner driftlichen Philosophie und ihrem beiligen Beruf. Kovenhagen 1823. als den Vater der driftlichen Philosophie (S. 90.) aufgefast. Scotus Erigena ift nicht der Anfangspunkt einer neuen Zeit, sondern der Endpunkt ber alten in ihm sich vollends abschließenden Welt. Dadurch sollen die merfmurbigen Berührungspunfte, in welchen er in die neue Philosophie herübergreift, keineswegs gelängnet werden. Da= in gehört besonders auch die Bedeutung, welche er dem losisch-metaphysischen Moment der Negation gibt. Man vgl. L S. 12: Essentia est, affirmatio, essentia non est, abdicatio, superessentialis est, affirmatio simul et negatio: in superficie etenim negatione caret, in intellectu negatione pollet. Es ift dieg ber schon von dem Areopagiten Dionpfius geltend gemachte Unterschied ber kataphatischen und apophatischen oder der affirmativen und negativen Theoiogie. Bgl. E. 1. u. 44.: Haec est cauta et salutaris et catholica de Deo praedicanda professio, ut prius de eo juxta catafaticam, id est, affirmativam omnia sive nominabiliter, sive verbaliter praedicemus, non tamen proprie sed translative, deinde ut omnia, quae de Deo praedicantur per catafaticam, eum esse negemus per apofaticam, id est, negationem, non tamen proprie, sed translative; verius enim negatur aliquid eorum, quae de eo praedicantur esse, quam affirmatur esse, deinde super omne, quod de ea praedicatur, superessentialis natura, quae omnia creat, et non creatur, superessentialiter superlaudanda est. Position, Negation und Affirmation sind zwar die unterschiedenen Momente, aber sie sind noch nicht Momente einer lebendigen Bewegung des Begriffs. ift auch in der Affirmation das Moment der Negation noch so überwiegend, daß Position und Negation eigentlich un= vermittelt neben einander stehen. Nam qui dicit, wird 8. 12. gesagt, nach der zuvor angeführten Stelle, super-

## Zweiter Abschnitt.

Von der Scholastik (Anselm von Canterbury) bis zur Reformation.

## Erstes Kapitel.

Die Anselm'sche Satisfactionstheorie.

Eine ber merkwürdigsten Erscheinungen in der Geschicken unsers Dogma's ist die von Anselm von Canterbury, in der berühmten Schrist: Cur Deus homo, aufgestellte Satisfactionstheorie. Sie macht, wie allgemein anerkannt werden muß, so sehr Epoche, daß mit ihr mit Recht ein neuer Zeitabschnitt in der Geschichte der Lehre von der Versöhnung begonnen wird. Da aber der Urheber dieser Theorie einer der ersten und bedeutendsten Begründer der, in der Geschichte der christlichen Theoslogie eine in vielsacher Beziehung so wichtige Stelle einnehmensden, Periode der Scholastif war, so liegt die Aussorderung um so näher, die weitere Entwicklung unsers Dogma's aus dem Gesichtspunct des allgemeinen, der Scholastif eigenthümlichen, Characters aufzusassen, um sowohl die besondere Form, welche ihm jezt gegeben wurde, aus der allgemeinen Richtung der Zeit zu begreisen, als auch diese selbst an jener nachzuweisen.

Blicken wir auf den bisherigen Entwicklungsgang unsers Dogma's zurück, so ist für die lange Periode von der ersten 3 zum Ende bes eilften Jahrhunderts nichts character, als die mythische Gestalt, die es in der am meisten ren Vorstellung erhalten hat. Dieses Mythische kann icht blos für etwas Zufälliges, nur biesem Dogma jumliches, gehalten werden, es druckt fich vielmehr in r der allgemeine Character aus, welchen die driftliche zie überhaupt bis zum Anfang der Scholastif in ihren ndsten Erscheinungen mehr ober minder an sich trägt, leicht zeigen läßt, wenn man ben Begriff bes Mythichtig auffaßt. Muthisch ist die Gestalt des Dogma's cht zu nennen, wenn bas Bild bie Stelle des Begriffs n muß. Dem Mythischen ist, wie der Gnosticismus das Doketische sehr nahe verwandt. Hat einmal ber en Zug zum Mythischen, lebt er in einer Welt bild= Bestalten, die er sich selbst geschaffen hat, so kann sich icht auch die Welt der Wirklichkeit in eine Welt der Erscheinung und bes täuschenden Scheins verwandeln, r an den Gnostikern sehen, welche die in ihnen vor= nde mythische Richtung auch bahin führte, die geche Erscheinung Christi blos doketisch aufzufassen. umlich die Erscheinung ist, die sich uns im Gnosticis= arstellt, so sehr würde man doch irren, wenn man sich jaracteristische desselben, das Mythische und Doketische, m Einfluß auf das driftliche Dogma, nur auf die re Sphäre, in welcher ber Gnofticismus in seinen ver= en Formen äusserlich hervortrit, beschränkt benken woll= ift überhaupt der im Mythischen und Doketischen sich ende Geist der alten Welt, der uns hier in seinem t mit dem Christenthum begegnet, und durch den un= aren Kampf, in welchem die alte Kirche dem Gnostis entgegentrat, so wenig überwunden wurde, daß er pr nur auf andre Weise noch lange Zeit seine Herr= n der Kirche ausübte. Mythische und doketische Ele= ziehen sich, auch ohne daß sie äusserlich und unmittel=

bar hervortreten, in verschiedeneu Formen durch die Entwicklung des Dogma's hin. Wie die Lehre von der Erlösung und Versöhnung die mythische Form, in welcher sie sich entwickelte, hauptsächlich burch die Beziehung erhielt, in welche man ste zum Teufel sezte, so mußte auch die mit ihr so eng zusammenhängende Lehre von dem Ursprung der Sünde und von der Sünde überhaupt, je bedeutender die Rolle war, die man den Teufel dabei spielen läßt, und je mehr man die alttestamentliche Erzählung, an welche man sich hielt, nur in ih rem buchstäblichen Sinne nehmen zu können glaubte, sich um so mythischer gestalten. Was ist es anders, als ber mit bem Mythus so eng verbundene Begriff des Wunders, wodurch allein der Zusammenhang der unendlichen Folgen, welche bie Sünde Abams nach ber augustinischen Lehre gehabt haben foll, mit dieser felbst, als einer einzelnen, in einem bestimmten Zeitpunct geschehenen, That vermittelt werden kann ? Je äufferlicher biefer, eines innern Haltpuncis ermangelnbe, Zusammenhang ist, besto weniger kann es befremden, bas die auf diese Weise im augustinischen System nur mythisch, nicht dogmatisch, begründete Ansicht von der völligen Verdor benheit der menschlichen Natur in dem dogmatischen Bewußtseyn der folgenden Zeit noch nicht so festgehalten werden komte, daß sie nicht unvermerkt wieder in die entgegengesezte pe lagianische und semipelagianische überging. Wie viele mythis sche Vorstellungen besonders durch Origenes mit dem christlie chen Dogma verbunden wurden, und wie sehr daher schon frühe das Bedürfniß anerkannt wurde, dasselbe von so fremdartigen, mit dem driftlichen Bewußtseyn in einen zu offenbaren Widerstreit kommenden, Elementen zu reinigen, ist be kannt genug. Aber auch selbst solche Dogmen, welche in Bergleichung mit andern schon in den ersten Jahrhunderten auf einen so hohen Grad der dogmatischen Entwicklung gebrack wurden, daß die ihnen schon damals gegebene symbolisch firchliche Form nie mehr aufgegeben werden konnte, wie ins

dere die Lehre von der Dreieinigkeit, hatten doch immer noch eine gewisse mythische Seite. So bedeutend ber dritt ift, welchen die Lehre von ber Dreieinigkeit burch uthanasianischen Begriff der Wesensgleichheit des Sohns iem Bater, gegenüber ber heibnischen Borftellung eines, höchsten Gott in jeder Beziehung untergeordneten, Unter-1 machte, wie konnte die Zeugung des Sohns aus dem n des Vaters anders, als mythisch gebacht werden, sofie nicht, wie in der Folge die Scholastiker wenigstens isten, aus der geistigen Natur Gottes selbst abgeleitet Et Cbenso unverkennbar, zum Theil noch auffallender, In andern Dogmen das doketische Element hervor, den= en, deren Mittelpunct die Lehre von der Person des Er-1 ift, also benselben, beren sich von Anfang an ber gno-:, mit der ganzen groftischen Weltansicht so eng zusamängende, Doketismus ganz besonders bemächtigt hat. bie Gnostiker, ihrem Doketismus zufolge, das Menschbes Erlösers, weil Geist und Materie in keine unmitce Berbindung kommen können, für bloßen Schein ern, so ließen die orthodoren Kirchenlehrer in der Person Erlösers zwar die göttliche Ratur mit der menschlichen ne reelle Verbindung treten, bestimmten aber das Verits der beiden Naturen so, daß die menschliche der göttt gegenüber alle Realität und Selbstständigkeit verlor, ie göttliche überging, und zulezt in bloßen Schein sich aufmußte. In der Lehre der beiden Gregore, des Cyrill Alexandrien, des Gutyches und in dem so weit verbreiund so hartnäckig sestgehaltenen Monophysitismus legt bieß offen dar, aber auch der orthodore, auf den Bestim= gen der Synode von Chalcedon beruhende, Lehrbegriff te keine wahre, sondern nur eine scheinbare Realität der schlichen Natur des Erlösers voraussezen, wenn doch im= nur die göttliche Natur die personbildende seyn sollte. selbe Doketismus begegnet ims in der, der Lehre von der 10 Saur, bie Lehre von der Berföhnung.

4

Person Christi parallel laufenden, Lehre vom Abendmal in dem schon früh vorbereiteten, mehr und mehr sich ausbile denden, und zulezt mit entschiedenem Uebergewicht der ganzen Ansicht der Zeit sich aufdringenden Transsubstantiationsdogma. Rehmen wir alle diese und andere ähnliche, auf die wichtigpen Momente des Entwicklungsgangs des driftlichen Doge ma's während einer langen Periode sich beziehenden, Erscheinungen zusammen, so ist gewiß hiedurch bas Urtheil gehörig begründet, daß auch das Mythische und Doketische, bas sich uns in der Geschichte der Lehre von der Erlösung und Ber föhnung zeigt, nicht als etwas Isolirtes und Zufälliges an zusehen ift, sondern mit der allgemeinen Geistesrichtung biefes ganzen Periode in dem engsten Zusammenhang steht. in der Periode des eigentlichen Gnosticismus auf einen eine zelnen Punct in seiner intensivsten Bedeutung sich zusammen drängte, aber ebendaburch Erscheinungen erzeugte, die zu schroff und abstoßend waren, als daß sie nicht eine allgemeine Reaction hätten hervorrufen sollen, hat in der Folge, da es au sich tief genug gegründet war, nur in einem weitern Rreife und durch milbernde Formen vermittelt, in der Kirche fort gewirft, und ben nach ber Erkenntniß der Wahrheit ringen den Geist gebunden, so daß er noch immer nicht von den Schein zur Wahrheit, von dem Bilde zur Wirklichkeit bie durchdringen und auf den festen Boden des Begriffs kommen fonnte.

Diesen Gang der Dinge muß man sich vergegenwärtle gen, um sich über den eigenthümlichen Charafter der scholastischen Periode genauer, als disher geschehen ist, zu verständigen, und über die Unbestimmtheit der Vorstellung, die man noch immer über das wahre Wesen der scholastischen Theologie hat, hinwegzukommen. Daß in der mit dem Ende des eilsten Jahrhunderts beginnenden Periode ein neuer, ganz anderer, Geist und Charafter herrscht, als in der Periode der alten Kirche, muß sich jedem sogleich aufdringen, und die

lange, aber höchst inhaltsleere, nur burch einzelne tsolirt stebende Erscheinungen ausgezeichnete, Zwischenperiode vom Ende des sechsten bis zur Mitte des eilsten Jahrhunderts, in welcher aus dem erstorbenen Leben der alten Welt erst allmablig die Reime eines neuen Lebens sich entwickelten, dient mr dazu, die mittlere Zeit von der Periode bet alten Kirche duch eine um so größere Kluft zu scheiben. Worin besteht um aber der eigenthümliche Charafter der nun beginnenden neuen Gestaltung des Dogma's, die man mit dem Namen ber Scholastik zu bezeichnen pflegt? Man sagt: der Charakter der Scholastif liegt eben in dem Geist der Schule, wie er sich von der Kirche zu trennen, sich neben ihr geltend zu ma= ben und zu schaffen strebte 2). Unstreitig ist hiemit, so unbestimmt es lautet, etroas sehr richtiges gesagt. Die Scholaft ift der Fortgang von der Kirche zur Schule, oder, wie one Zweifel in demselben Sinne Hegel sagt 2), die Kirchen-'Mter haben die Kirche erzeugt, weil der entwickelte Geist eiter entwickelten Lehre bedarf, später erstanden nicht mehr jatres ecclesiae, sondern doctores. Ging also in der Penobe ber alten Kirche die geistige Thätigkeit auf das Probuctren des Stoffs, oder auf die Exposition dessen, was der Inhalt des driftlichen Dogma's noch in der einfachsten und unmittelbarsten Gestalt in sich begrif, um ihn in bestimmten Lehrfazen und Formeln auseinanderzulegen, für das religiöse Bewußtseyn herauszustellen, und zur allgemeinen öffentlichen Anerkennung zu bringen, so hatte alles bieß die Scholastik schon zu ihrer Voraussezung. Der Stoff und Inhalt war das unmittelbar Gegebene, die Frage war nicht mehr, was als orthodore Lehre gelten sollte, oder nicht, darüber war in allen Hauptmomenten längst entschieden, weswegen auch die ganze scholastische Periode keine theologischen Streitigkeiten

<sup>1)</sup> Baumgarten-Erufius, Lehrb. der chr. Dogmengesch. S. 445.

<sup>2)</sup> Borles. über die Gesch. der Philos. Bd. III. S. 138.

und Synobalverhandlungen aufzuweisen hat, wie die hi durch so stark und vielfach bewegte Kirche der alten Ze Dieser Unterschied in Ansehung des Stoffs und Inhalts zeh fich uns auch schon aufferlich barin, baß die theologischen Wer der Scholastiker sich beinahe durchaus nicht, wie die der all ren Kirchenkehrer, auf einzelne Lehren, in deren Untersuchun und Bestimmung ber Geist der Zeit in seiner lebendigsten B wegung begriffen war, beziehen, sondern, nach dem Borgan des Petrus Lombardus, das Ganze umfassen. Der gan Inhalt des Dogma's war nun das unmittelbar Gegeben das in dem Zusammenhang seiner einzelnen, zu einem Gm zen verbundenen, Theite vor dem Geist liegende Object, ch die Aufgabe war jezt, das dem Bewußtseyn des Geistes zu Object Gewordene und aus demfelben Herausgestellte wie berum zur subjectiven Einheit mit ihm zu verknüpfen, un für das Bewußtseyn zu vermitteln. Für diesen 3weck al trat nun die Schule der Kirche zur Seite, und es liegt for hierin, daß die in der scholastischen Periode sich äussend geistige Thätigkeit andrer Art senn mußte, als die der alle Zeit, nicht sowohl auf die unmittelbare Producirung bes 3 halts, als vielmehr auf die Bestimmung der Form, in wi che ber schon gegebene Inhalt aufgenommen werden sollt gerichtet war, da von der Form das mehr ober minder flat und bestimmte Bewußtseyn des Inhalts abhängt. - bestund nun aber diese Bermittlung, war sie wirklich ein blos formelle, oder wurde durch sie auch der Inhalt sell wesentlich verändert und auf ein anderes Princip, als da bisher geltende, zurückgeführt? Das Leztere scheint beham tet zu werden, wenn die Scholastif besinirt wird, als di vom Ende des eilften bis zum Anfang des fechszehnten Ich hunderts dauernde Versuch, das Christliche als rational, m das wahrhaft Rationale als christlich zu erweisen 1), wom

<sup>1) (</sup>Möhler) in der Tübinger theolog. Quartalschrift, in der Abhandlung: Anselm von Canterbury, Jahrg. 1828. S. 62

das Bemühen nothwendig sich vereint habe, klar, scharf und bestimmt die Begriffe der driftlichen Lehren festzusezen, oder wenn als das Junere der Scholastif, als das Wesen berselben, ausgesprochen wird die enge Berbindung der Religion mit der Philosophie, welche Einheit aus dem wesentlichen Charafter des Christenthums sich entwickelt habe, welches die große Synthese oder die Weltsynthesis sen, scholastische Philosophie fen Eins und baffelbe mit ber Theologie, Philosowhie sen Theologie und Theologie sen Philosophie, man habe fo wenig geglaubt, daß das begreifende Erkennen der Theo--logie nachtheilig sen, daß man es für wesentlich zur Theolo-- gie selbst gehalten habe 1). Es ist auch hierin etwas sehr Bahres und für die Scholastik Charakteristisches ausgesproden, aber es bedarf bieß noch ber nähern Bestimmung. Ift die Scholastif, was wir zunächst bei ber Bestimmung ihres Begriffs festhalten muffen, die Trennung des Selbstbewußtfenns des Geistes von dem ihm als Object gegenüberstehens ben Inhalt bes kirchlichen Dogma's, um beibe, Subject und Object, soviel möglich auseinanderzuhalten, so kann bas durch diese Unterscheidung zum Bewußtsenn kommende Berhaltniß bes Objects und Subjects sowohl ein Berhältniß ber Ibentität, als der Verschiedenheit seyn. Glauben und Wiskn, Offenbarung und Vernunft, Philosophie und Theologie tieten nun für das Bewußtseyn auseinander, und die Frage ift baher, wie sich beide zu einander verhalten? Das Be= wußtseyn dieses Verhältnisses und der allerdings schon den Zweifel gegen das Dogma in sich schließenden Möglichkeit venigstens, daß es so ober anders bestimmt werden könne, wam es auch factisch zu keiner wirklichen Differenz kam, ist ber Grundcharafter ber Scholastif. Hätte sie aber wirklich sich die Aufgabe gestellt, das Christliche als rational und bas

<sup>1)</sup> Staubenmaier, Joh. Scotus Erigena S. 446 f.

1

Lehre zu glauben gebot, Anstoß. Wäre bie Scholastif schl hin der Versuch gewesen, das Christliche als rational das wahrhaft Rationale als christlich zu erweisen, nim mehr hätte sie eine Lehre, wie bas Dogma von der Tre substantiation, als wahr voraussezen können, aber eb wenig ware sie gewesen, was sie ihrem ganzen Wesen 1 war, wenn sie das Wunder der Transsubstantiation in selben Unmittelbarkeit hätte stehen lassen, in welcher st durch die kirchliche Ueberlieferung erhalten hatte. Erft n dem auf das Wunder der Verwandlung die Kategorie Substanz und des Accidens angewandt, und durch ben Gri saz, daß die Accidenzien auch ohne Subject fortbestehen nen, weil ja eine Wirkung nicht blos von der secund Ursache, sondern noch weit mehr von der ersten abhänge, Gott, der, als die erste Ursache ber Substanz und bes ? dens, burch seine Allmacht bas Accidens auch ohne seine & Ranz im Seyn erhalten könne, die Fortbauer ber Acciden von Brod und Wein auch ohne ihre Substanz gerechtse war 1), war das Dogma durch die Hand der Scholastik gangen, und in eine bie Vernunft der Scholastiker befriedige Gestalt gebracht. Aber aus solchen Beispielen ist auch besten zu ersehen, in welchem Kreise sich bas Denken Scholastiker bewegte, daß es größtentheils nur ein Spiel inhaltsleeren abstracten Begriffen war, beren Complex c innern Halt und Zusammenhang als ein bodenloses Gebi in der Luft schwebte. War das Wunder die absolute L aussezung, von welcher man ausging, so mußten auch Begriffe, durch welche das Wunder gerechtfertigt wer sollte, nach dem Wunder sich fügen, wie das angefü Beispiel an den Begriffen der Substanz und des Accit zeigt. So war aber überhaupt das Denken der Scholast

<sup>1)</sup> Wie z. B. Thomas von Aquino Summa theol. P. III. 77, das Dogma von der Transsubstation rechtsertigt.

immer an eine absolute Voraussezung gebunden, von rchlichen Lehre, als bem ihm gegebenen Inhalt, abhänar, kein freies, das sich aus sich selbst entwickelt und es x Aufgabe gemacht hätte, die gegebene Wirklichkeit durch bedanken zu bestimmen. Ein Denken, bas von vorn mit dem Bewußtseyn behaftet ift, daß der Inhalt, mit m es sich beschäftigt, wenigstens möglicher Weise über vernünftige Denken absolut hinausliege, und der verge Zusammenhang sich immer wieder durch das Wuntterbrechen und durchschneiden laffen muffe, konnte wenen bestimmten Anfang noch einen bestimmten Fortgang .. Auffallender ist daher bei bem Berfahren der Schokaum etwas anderes, als auf der einen Seite ber nie de, in's Unendliche fortgehende, Trieb, nach Gründen igen, Beweise zu geben, burch Definitionen und Dis men jeber Art jeben gegebenen Gegenstand mit bem ff so viel möglich zu umfässen und zu durchbringen, er andern die nur aus bem Mangel eines bas Ganze menden Princips erklärbare Zusammenhangslosigkeit, dlig unmethodische Verfahren, bald da bald bort auf einem beliebigen Punct eine neue Reihe bialektischer xungen zu beginnen, und ben angeknüpften Faben so= fortzuführen, bis er ebenso willkürlich wieder abgebro= rird, als er angeknüpft worben ift. Speculative Untergen, wie in Auselm's von Canterbury Proslogium ar Deus homo enthalten sind, gehören hauptsächlich vem Grunde zu den glänzendsten Proben des Scharf= ber Scholastiker, weil in ihnen doch wenigstens ein und ve Gebanke von Anfang bis zu Ende mit methodischer quenz festgehalten und durchgeführt ift, in der Regel drängt sich in den größern theologischen Werken der aftiker zwar Frage an Frage, Distinction an Distinction, gismus an Syllogismus, aber vergebens sucht man in mblosen Labyrinth den Faden, an welchem der sich aus

und Synodalverhandlungen aufzuweisen hat, wie die hier durch so stark und vielfach bewegte Kirche der alten Zeit. Dieser Unterschied in Ansehung des Stoffs und Inhalts zeigt sich uns auch schon äusserlich barin, daß die theologischen Werk der Scholastiker sich beinahe durchaus nicht, wie die der alteren Kirchenlehrer, auf einzelne Lehren, in beren Untersuchung. und Bestimmung ber Geift ber Zeit in seiner lebendigsten Bewegung begriffen war, beziehen, sondern, nach dem Vorgange des Petrus Lombardus, das Ganze umfassen. Der ganze Inhalt bes Dogma's war nun das unmittelbar Gegebene, bas in dem Zusammenhang seiner einzelnen, zu einem Ganzen verbundenen, Theile vor dem Geist liegende Object, aber die Aufgabe war jezt, das dem Bewußtseyn des Geiftes zum Object Gewordene und aus demselben Herausgestellte wie. derum zur subjectiven Einheit mit ihm zu verknüpfen, und für das Bewußtseyn zu vermitteln. Für diesen 3weck also. trat nun die Schule der Kirche zur Seite, und es liegt schon hierin, daß die in der scholastischen Periode sich äussende geistige Thätigkeit andrer Art seyn mußte, als die der alten Zeit, nicht fowohl auf die unmittelbare Producirung des Inhalts, als vielmehr auf die Bestimmung der Form, in welche der schon gegebene Inhalt aufgenommen werden sollte, gerichtet war, da von der Form das mehr oder minder Kare und bestimmte Bewußtseyn des Inhalts abhängt. Worm - bestund nun aber diese Vermittlung, war sie wirklich eine blos formelle, oder wurde durch sie auch der Inhalt selbst. I wesentlich verändert und auf ein anderes Princip, als das bisher geltenbe, zurückgeführt? Das Leztere scheint behauptet zu werden, wenn die Scholastik befinirt wird, als der vom Ende des eilften bis zum Anfang des sechszehnten Jahrhunderts dauernde Versuch, das Christliche als rational, und das wahrhaft Rationale als christlich zu erweisen 1), womit

<sup>1) (</sup>Möhler) in der Tübinger theolog. Quartalschrift, in der Abhandlung: Anselm von Canterbury, Jahrg. 1828. S. 62 f.

das Bemühen nothwendig sich vereint habe, klar, scharf und bestimmt die Begriffe der driftlichen Lehren festzusezen, oder wenn als bas Junere ber Scholastif, als bas Wesen berselben, ausgesprochen wird die enge Berbindung der Religion mit der Philosophie, welche Einheit aus dem wesentlichen Charafter des Christenthums sich entwickelt habe, welches die große Speithese oder die Weltsnithesis sen, scholastische Philesophie sen Eins und baffelbe mit ber Theologie, Philosothie sen Theologie und Theologie sen Philosophie, man habe fo wenig geglaubt, daß bas begreisende Erkennen der Theologie nachtheilig sen, daß man es für wesentlich zur Theologie selbst gehalten habe 1). Es ist auch hierin etwas sehr Bahres und für bie Scholastik Charakteristisches ausgesproden, aber es bedarf bieß noch ber nähern Bestimmung. Ist bie Scholastif, was wir zunächst bei der Bestimmung ihres Begriffs festhalten muffen, die Trennung des Selbstbewußtjenns des Geistes von dem ihm als Object gegenüberstehens den Inhalt des kirchlichen Dogma's, um beibe, Subject und Object, soviel möglich auseinanderzuhalten, so kann das durch diese Unterscheidung zum Bewußtsenn kommende Berhaltniß des Objects und Subjects sowohl ein Verhältniß der Ibentität, als der Verschiedenheit sehn. Glauben und Wissen, Offenbarung und Vernunft, Philosophie und Theologie treten nun für das Bewußtseyn auseinander, und die Frage ift daher, wie sich beide zu einander verhalten? Das Be= wußtseyn dieses Verhältnisses und der allerdings schon den Zweifel gegen das Dogma in sich schließenden Möglichkeit wenigstens, daß es so ober anders bestimmt werden könne, wam es auch factisch zu keiner wirklichen Differenz kam, ift der Grundcharakter der Scholastik. Hätte sie aber wirklich sich bie Aufgabe gestellt, das Christliche als rational und bas

<sup>1)</sup> Staubenmaier, Joh. Scotus Erigena S. 446 f.

Lehre zu glauben gebot, Anstoß. Wäre bie Scholastif schlechthin ber Versuch gewesen, das Christliche als rational und das wahrhaft Nationale als driftlich zu erweisen, nimmermehr hätte sie eine Lehre, wie das Dogma von der Transsubstantiation, als wahr voraussezen können, aber ebeus wenig ware sie gewesen, was sie ihrem ganzen Wesen nach war, wenn sie das Wunder der Transsubstantiation in berselben Unmittelbarkeit hatte stehen laffen, in welcher ste-es durch die kirchliche Ueberlieferung erhalten hatte. Erft nachdem auf das Wunder der Verwandlung die Kategorie der Substanz und des Accidens angewandt, und durch ben Grundfaz, daß die Accidenzien auch ohne Subject fortbestehen tonnen, weil ja eine Wirkung nicht blos von der secundaren Ursache, sondern noch weit mehr von der ersten abhänge, von Gott, ber, als die erste Ursache ber Substanz und bes Accie. bens, burch seine Allmacht bas Aceidens auch ohne seine Sub-Ranz im Seyn erhalten könne, die Fortbauer der Accidenzien von Brod und Wein auch ohne ihre Substanz gerechtfertigt war 1), war bas Dogma burch die Hand ber Scholastif ger. gangen, und in eine bie Vernunft der Scholastiker befriedigenbe Gestalt gebracht. Aber aus solchen Beispielen ist auch am besten zu ersehen, in welchem Kreise sich das Denken der Scholastiker bewegte, daß es größtentheils nur ein Spiel mit inhaltsleeren abstracten Begriffen war, deren Complex ohne innern Halt und Zusammenhang als ein bodenloses Gebäube in der Luft schwebte. War das Wunder die absolute Boraussezung, von welcher man ausging, so mußten auch die Begriffe, durch welche das Wunder gerechtfertigt werden sollte, nach dem Wunder sich fügen, wie das angeführte Beispiel an den Begriffen der Substanz und des Accidens zeigt. So war aber überhaupt das Denken der Scholastifer,

<sup>1)</sup> Wie z. B. Thomas von Aquino Summa theol. P. III. qu. 77, das Pogma von der Transsubstation rechtsertigt.

immer an eine absolute Voraussezung gebunden, von rchlichen Lehre, als dem ihm gegebenen Inhalt, abhänvar, kein freies, das sich aus sich selbst entwickelt und es ur Aufgabe gemacht hätte, die gegebene Wirklichkeit durch bebanken zu bestimmen. Ein Denken, bas von vorn mit dem Bewußtseyn behaftet ift, daß der Inhalt, mit m es sich beschäftigt, wenigstens möglicher Weise über vernünftige Denken absolut hinausliege, und der verge Zusammenhang sich immer wieber burch bas Wunmerbrechen und burchschneiben laffen muffe, konnte wemen bestimmten Anfang noch einen bestimmten Fortgang L-Auffallender ist daher bei dem Verfahren der Scho= Laum etwas anderes, als auf der einen Seite ber nie be, in's Unendliche fortgehenbe, Trieb, nach Gründen tgen, Beweise zu geben, durch Definitionen und Dis onen jeder Art jeden gegebenen Gegenstand mit dem ff so viel möglich zu umfässen und zu durchbringen, er andern die nur aus dem Mangel eines das Ganze menden Princips erklärbare Zusammenhangslosigkeit, öllig unmethodische Verfahren, bald da bald dort auf einem beliebigen Punct eine neue Reihe dialektischer erungen zu beginnen, und ben angeknüpften Faben so= fortzuführen, bis er ebenso willkürlich wieder abgebro= vird, als er angeknüpft worden ist. Speculative Unter= igen, wie in Auselm's von Canterbury Proslogium Im Deus homo enthalten sind, gehören hauptsächlich dem Grunde zu den glänzendsten Proben des Scharf= ber Scholastiker, weil in ihnen doch wenigstens ein und ie Gedanke von Anfang bis zu Ende mit methodischer quenz festgehalten und durchgeführt ist, in der Regel brängt sich in den größern theologischen Werken der aftiker zwar Frage an Frage, Distinction an Distinction, gismus an Syllogismus, aber vergebens sucht man in mblosen Labyrinth den Faden, an welchem der sich aus

tilgt noch bestraft wird, also keinem Geseze unterworfen ist, größere Freiheit genießen, als die Gerechtigkeit, was an fic schon ein Widerspruch ist, aber ebenso groß wäre der Widerspruch ber göttlichen Gerechtigkeit felbst, wenn bas Geschöpf dem Schöpfer die ihm gebührende Ehre entzöge, shne für das Entzogene genugzuthun. Da nichts größer und beffer als Gott ist, so ist auch nichts gerechter, als die die Ehre Gottes in der Ordnung der Welt erhaltende Gerechtigkeit, welche nichts anders, als Gott kelbst ift. Forbert also bie Idee der göttlichen Gerechtigkeit die Aufrechthaltung der Chr Gottes, so muß entweder Genugthuung geleistet, ober bie Strafe vollzogen werden 1). Auch die Vollziehung der Strafe, dient, wie die Genugthuung zur Herstellung der Ehre Got tes, da durch das Eine, wie durch das Andere, die Orbnung und Schönheit des Universums erhalten wird, und Gott durch die Strafe sich dem Menschen, als seinem herrn, zu erkennen gibt, als welchen ihn mit freiem Willen anzuerkennen er sich weigerte 2). Warum nun aber Gott, wenn

<sup>1)</sup> I, 13.

<sup>2)</sup> I, 14.: Deus invitum sibi torquendo subjicit, et sie si dominum ejus esse ostendit, quod ipse homo voluntate fateri recusat. In quo considerandum, quia sicut home peccando rupit, quod Dei est, ita Deus puniendo auferi, quod hominis est. — C. 15.: Ipsa namque perversitatis spontanea satisfactio, vel a non satisfaciente poenae exactio in eadem universitate locum tenent suum et ordinis pulcritudinem. Quas si divina sapientia, ubi perversitas rectum ordinem perturbare nititur, non adderet, fieret in ipsa universitate, quam Deus debet ordinare, quaedam ex violata ordinis pulcritudine deformitas, et Deus in sua dispositione videretur deficere. Quae duo quoniam, sicut sunt inconvenientia, ita sunt impossibilia, necesse est, ut omne peccatum aut satisfactio aut poena sequatur.

boch auch durch die Vollziehung der Strafe der durch die Ehre Gottes gebotene Zweck erreicht werden kann, gleichwohl burch Genugthuung die Sunde zu tilgen beschloß, motivirt Anselm durch zwei Momente, die sehr heterogener Natur zu kon scheinen. Wenn er sich barauf beruft, daß Gott feine vernünftige Ratur völlig zu Grunde gehen lassen könne, baß a ben 3wed, für welchen er die Menschen geschaffen habe, auch vollenden muffe, und eine so erhabene Ratur, wie die menschliche, nur zur Verherrlichung Gottes geschaffen sehn tonne 1), so ift dieß unstreitig ein der Vernunft vollkommen einleuchtender Grund. Allein Anselm selbst scheint ihn nicht als bas hauptmoment betrachtet zu haben, da er ihn erst an einem spätern Orte erwähnt, und an ber Stelle, wo ihn ber Gang seiner Entwicklung auf diesen Punct führt, ben eigentlichen Grund nicht aus der Menschenwelt, sondern ber Engelwelt nimmt. Es ist bieß bie augustinische Ibee, baß bie Bahl ber gefallenen Engel burch die erlösten Menschen wieber habe ergänzt werden muffen. Für die vernünftige Ratur, die in der Anschauung Gottes selig ist, oder selig werden soll, muß, so führt Anselm diese Idee weiter aus 2),

<sup>1)</sup> II, 4.: Ex his est facile cognoscere, quoniam aut hoc de humana natura perficiet Deus, quod incoepit, aut in vanum fecit tam sublimem naturam ad tantum bonum. At si nihil pretiosius agnoscitur Deus fecisse, quam rationalem naturam ad gaudendum de se, valde alienum est ab eo, ut ullam rationalem naturam penitus perire sinat. Necesse est ergo, ut de humana natura perficiat, quod incoepit.

<sup>2)</sup> I, 16.: Rationalem naturam — in quodam rationabili et perfecto numero praescitam esse a Deo — non est dubitandum. — In imperfecto numero remanebit rationalis natura, quae in numero perfecto praescita est, quod esse non potest.

auch eine bestimmte, in der Vernunft gegründete, Zahl, bie weder erhöht noch vermindert werden kann, festgesezt seyn. Denn entweder weiß Gott nicht, in welcher Zahl ste am besten eristirt, was falsch ist, oder wenn er es weiß, so wird er ste auch in dieser Zahl wirklich existiren lassen. die gefallenen Engel zu der von Anfang an bestimmten Zahl gehörten, so muß ihre Zahl nothwendiger Weise wiederhergestellt werden, damit bie vernünftige Ratur nicht in einer unvollkommenen Zahl eristirt. Aus den Engeln felbst aber kann sie nicht erganzt werden. Die Wiederherstellung ber gefallenen Engel ist ohnedieß undenkbar, aber auch burch andere Engel können sie nicht ersezt werden, da die später geschaffenen Engel ben Engeln, wie sie ursprünglich waren, nicht vollkommen gleich seyn können, sofern fie, ohne noch die Strafe der Sunde factisch vor sich zu sehen, im Guten beharrt haben wurden, was bei benen, die erst in ber Folge in ihre Stelle treten follten, als etwas unmögliches von felbft hinweggefallen wäre, obgleich es einen sehr wichtigen Unterschied ausmacht 1). Nur aus der Menschheit konnte daher die ursprünglich in ihrer Einheit vollendete Zahl wieder er gänzt werden, und der Mensch ist ebendeswegen, um in die Stelle der gefallenen Engel einzutreten, von Gott ohne Sünde geschaffen worden. So hoch aber dadurch die menschliche Ratur gestellt ist, so fehlt ihr doch die selbstständige Würde, wenn sie den Zweck ihres Dasenns nicht in sich selbst, son dern in andern Wesen hat. Anselm sucht jedoch das Eine mit dem Andern dadurch auszugleichen, daß er annimmt, bie Zahl der erlösten Menschen sen größer, als die Zahl der gefallenen Engel, worin die Voraussezung enthalten ift, bak der Mensch von Anfang an nicht blos als Stellvertreter der

1

<sup>1)</sup> I, 17.: Non enim pariter laudabiles sunt, si stans in veritate et qui nullam novit peccati poenam, et qui eam semper adspicit aeternam.

ngel, sonbern auch für sich selbst zu einem Bürger des mmisschen Staats, der superna civitas, bestimmt ist 1).

Ist num der Mensch von Gott dazu geschaffen, um die telle der gefallenen Engel in dem himmlischen Staat einzuchmen, so fragt sich, wie der Mensch, der gesündigt und ott für die Sünde nicht genuggethan hat, den Engeln, die me Sünde sind, gleich seyn kann? Die Antwort liegt nur dem Begriff der Satisfaction, wie derselbe sichon bestimmt orden ist. Jum Begriff der Satisfaction gehört es, daß ott für die Sünde des Menschen etwas gegeben wird, was ehr ist, als alles, was ausser Gott ist. Wer aber aus em Seinigen Gott etwas geben will, was alles Gott Ungevordnete übertrifft, muß selbst größer seyn, als alles, was cht Gott ist. Vas alles, was cht Gott ist 2). Größer aber, als alles, was nicht Gott

<sup>1)</sup> I, 18.: Si angeli, antequam quidam illorum caderent, erant in illo perfecto, de quo diximus, numero, non sunt homines facti, nisi pro restauratione angelorum perditorum, et palam est, quia non erant plures. Si autem ille numerus non erat in illis omnibus angelis, complendum est de hominibus et quod periit, et quod . prius deerat, erunt electi homines plures reprobis ange-Us, et sic dicemus, quia non fuerunt homines facti tantum ad restaurandum numerum imminutum, sed etiam ad perficiendum nondum perfectum. (Dag bieg lettere anzunehmen ift, zeigt Unselm im Folgenden). Restat ergo, ut non completa in illo primo numero angelorum superna civitas, sed de hominibus complenda fuisse dicatur. Quae si rata sunt, plures erunt electi homines, quam sint reprobl angeli. — Et colligitur ex utraque translatione (ben beiden Uebersetzungen bet Stelle 5 Mbs. 33, 3. juxta numerum angelorum Dei und juxta numerum filiorum Israel) quia tot homines assumentur, quot remanserunt angeli. Unde tamen non sequit<del>ur, quamvis</del> perditi angeli ex hominibus restaurandi sint, tot angelos cecidisse, quot perseverarunt.

<sup>2)</sup> II, 6.

die Barmherzigkeit Gottes durch die Hingabe des Sohns mit der Gerechtigkeit Gottes, durch die vom Sohn übernommene Genugthuung, auß schönste aus 1).

Dieß ware die Aufgabe, welche Anselm nach den Haupt momenten, in welche er am Schlusse seiner Untersuchung das Sanze zusammenfaßt, burch seine speculativ bialektische Theorie lösen wollte. Die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes follen burch die genugthuende Aufopferung des Sohns in die vollkommenste Harmonie mit einander gebracht werden. Wolke Gott nach seiner Liebe verzeihen, konnte er aber nach seiner Gerechtigkeit nicht verzeihen, so ist nun nach beiben Seiten hin die Erlösung der Menschen in das angemessene Berhältniß zur absoluten Idee Gottes gesezt. Durch die unendliche Genugthuung, wie sie nur der Gottmensch durch den unendlichen Werth seines Lebens für die unendliche Schuld ber Sünde leisten konnte, ist der göttlichen Gerechtigkeit Genüge geschehen. Auf der andern Seite aber ift derselbe Act auch der höchste Beweis der göttlichen Liebe, nicht blos sofern bas Motiv der Aufopferung des Sohns nur die Liebe gewein

plentudinis, quam parentes suos et fratres, quos edspicit tot et tantis debitis obligatos egestate tabescere in profundo miseriarum, ut eis dimittatur, quod propeccatis debent, et detur, quo propter peccata carent?

<sup>1)</sup> II, 20.: Misericordiam vero Dei, quae tibi perire videbatur cum justitiam Dei et peccatum hominis considerabamus, tam magnam tamque concordem justitiae invenimus, ut nec major nec justior cogitari possit. Nempe quid misericordius intelligi valet, quam cum peccatori tormentis aeternis damnato, et unde se redimat, non habenti, Deus pater dicit: accipe Unigenitum meume et da pro te, et ipse filius: tolle me et redime te. — Quid etiam justius, quam ut ille, cui datur pretium majus omni debito, si debito datur affectu, dimittat omne debitum?

seyn kann, sondern auch deswegen, weil es von Seiten Gottes nur Sache der Gnade und Barmherzigkeit gewesen seyn fann, die von einem andern geleistete Genugthuung anzunehs men. Ift nun aber dieß wirklich der Anselm'schen Theorie auf eine befriedigende Weise gelungen, ist durch sie die gottliche Liebe mit der göttlichen Gerechtigkeit fo in Einklang gebracht, daß keines dieser beiden Momente in ein zu untergeordnetes Verhältniß zu dem andern gesezt ist? Ein gewisser Zweifel muß in dieser Hinsicht schon daraus entstehen, daß Anselm bas Moment der Liebe und Barmherzigkeit erst am Schlusse seiner Untersuchung besonders erwähnt, als ben ei= gentlichen Ausgangspunct derselben aber keineswegs die Fra= ge betrachtet, wie die göttliche Liebe mit der göttlichen Gerechtigkeit auszugleichen sen. Der ganze Gang der Entwicklung zeigt beutlich, daß er eigentlich immer nur das Moment ber Gerechtigkeit vor Augen hat, und die Frage, um welche es sich handelt, nur aus dem Gesichtspunct auffaßt, wie auch schon der Titel der Schrift es ausspricht, wie der gött-Uchen Gerechtigkeit für die Sünden der Menschen nicht blos ein Aequivalent, sondern noch mehr als ein Aequivalent habe gegeben werden können? Daher kann auch der Hauptpunct, welcher in Betracht kommt, wenn die Anselm'sche Theorie ih= rem innern Werth nach gewürdigt werden soll, nur die Frage senn, ob sie nicht das Moment der Gerechtigkeit zu einseitig, oder auf eine so ausschließende Weise hervorhebt, daß die Bersöhnung des Menschen mit Gott einzig nur als ein noth= vendiger Act der, Genugthung heischenden, Gerechtigkeit, nicht aber als eine freie That der verzeihenden göttlichen Liebe erscheinen kann? Es ist nämlich sogleich zu sehen, daß in demselben Verhältniß, in welchem die genugthuende Aufopfe= rung des Sohns um Gottes selbst willen nothwendig war, die freie, in der Liebe Gottes liegende Rücksicht auf den Menschen hinwegfällt, und Gott in dem von dem Gottmenschen vollbrachten Werke der Erlösung nicht sowohl den Menschen,

Mensch sich weigerte." Kann Gott seine Ehre blos beswegen nicht verlieren, weil ber Mensch ber Macht Gottes nicht entgehen kann, so ist klar, daß die Verlezung der Ehre Gottes nicht an sich, sondern nur in Beziehung auf die aus ihr hervorgehenden Folgen geläugnet wird, sofern die Wiederherstellung der Ehre Gottes so nothwendig ist, als die Erhaltung der Weltordnung überhaupt, und in dieser schon ursprünglich gesezt und begriffen ift. Kann aber die Ehre Gottes actuell wiederhergestellt werden, so muß sie auch actuell entzogen senn, und es kann baher auch alles, was zur Wie derherstellung der Ehre Gottes dient, nur in Folge einer absoluten göttlichen Nothwendigkeit geschehen, zur Realistrung der Idee der summa justitia, die das Wesen Gottes ift, oder das absolute Gesez der Weltordnung (ber rerum dispositio I, 13.). Auf die Idee einer abfoluten Rothwendigkeit, als die Grundlage der Ansekm'schen Theorie, kommen wir bemnach auch hier wieder zuruck, wird aber diese Rothwendigkeit nicht ebendadurch aufgehoben, daß die wirkliche Vollziehung der Strafe nicht der einzige Weg zur Herstellung der Ehre Gottes ist, sondern an die Stelle derselben, als doch nur zur Ausgleichung der Liebe mit der Gerechtigkeit, die Genugthuung burch einen andern gesezt wird? auch so kommen wir aus dem Kreise der Nothwendigkeit nicht heraus. Denn warum übernimmt Gott, statt bie Strafe wirklich zu vollziehen, die Genugthuung selbst als Gottmensch? Nicht, um seine zur Schonung geneigte Liebe mit seiner strafenden Gerechtigkeit in Einklang zu bringen, oder nicht aus Liebe und Barmherzigkeit gegen die Menschen, sondern nur aus einem in seinem eigenen Wesen liegenden. Gott schuf die Menschen mit dem Vorsaz, aus ih= nen die Zahl der gefallenen Engel zu ergänzen. Die Zahl der gefallenen Engel aber zu ergänzen, ist schlechthin noth= wendig, da in der göttlichen Allmacht kein Grund liegers kann, die vollkommene Zahl, welche Gott für die Schöpfung

r vernünftigen Natur festgesezt hat, unvollendet zu laffen. iott würde also mit der Idee seines eigenen Wesens in Wirspruch kommen, wenn er nicht factisch realisitte, was er zell zu realistren sich vorgenommen hat 1). Kann nun aber r göttliche Vorsaz nicht anders realisirt werden, als dand, daß Gott selbst zur Genugthuung für die Sünden r Menschen Mensch wird, so ist klar, daß die Menscherbung Gottes und die Genugthuung durch ben Gottmenjen durch eine im Wesen Gottes selbst gegründete Nothwengfeit bedingt ift, daß die Menschwerdung und die Genugs swing die nothwendigen Momente sind, durch welche Gott en Begriff seines eigenen Wesens realisirt, er wurde nicht pn, was er seinem Begriff nach seyn soll, die absolute Vermft und die absolute Macht, wenn er nicht realisirte, was ber göttlichen ratio von Anfang an zur Realität bestimmt . Man sage nicht, es hänge hier alles nur an der für die

<sup>1)</sup> I, 16.: Deum constat, proposuisse, ut de humana natura, quam fecit sine peccato, numerum angelorum, qui ceciderunt, restitueret. Rationalem naturam, quae Dei contemplatione beata vel est, vel futura est, in quodam rationabili et perfecto numero praescitam esse a Deo, ita ut nec majorem nec minorem illum esse doceat, non est dubitandum. Aut enim nescit Deus, in quo numero meus eam deceat constitut, quod falsum est, aut si scit, in eo illam constituet, quem ad hoc decentiorem intelliget. Quapropter aut angeli illi, qui ceciderunt, facti erant ad hoc, ut essent intra illum numerum, aut quia extra illum numerum permanere non potuerunt, ex necessitate ceciderunt, quod absurdum est opinari. Quontam ergo de illo numero esse debuerunt aut restaurandus est ex necessitate numerus eorum, aut in imperfecto numero remanebit rationalis natura, quae in numero perfecto praescita est, quod esse non potest. Necesse est ergo eos de humana natura (restaurari), quoniem non est alia, de qua possint restaurari.

Anselm'sche Satisfactionstheorie unwesentlichen Idee der Er gänzung ber Engel burch bie Menschen, auch abgesehen von dieser Idee behauptet Anselm, daß der Vorsaz Gottes schlecht hin realisirt werden muß. Nun hat Gott die vernünstige Natur bazu geschaffen, daß sie durch den Genuß Gottes selig werbe, also muß auch dieser Zweck und Vorsaz Gottes schlechthin realisirt werden, wenn nicht im göttlichen Wesen selbst ein Mangel entstehen soll 1). Daß Gott die vernünftige Crew tur für den Zweck der absoluten Beseligung erschuf, tam zwar seinen Grund nur in der göttlichen Liebe haben, wem aber die rationalis natura selbst, wie Anselm sagt, in que dam rationabili et perfecto numero praescita est a Deo, ita ut nec majorem nec minorem illum esse deceat, p ist die göttliche Liebe selbst durch die göttliche ratio bedingt, was zwar an sich nicht anders senn kann, aber in diesem Zusam menhang boch gleichfalls nur dazu dient, die Menschwerdung und Genugthnung, ihrem lezten Grunde nach, von einer im Wesen Gottes selbst gegründeten Nothwendigkeit abhängig p machen. Der höchste absolute Grund ist die göttliche ratio, oder, da diese nichts anders, als das absolut Nothwendige zu ihrem Object haben kann, die absolute Nothwendigkeit, mit welcher Gott die Ideen der absoluten Vernunft realisit. Anselm kann daher selbst die Frage nicht umgehen, welchen Werth für den Menschen das Werk der Erlösung habe, wenn der lezte Grund desselben nur eine im Wesen Gottes selbst liegende Nothwendigkeit sen 2)? Wenn er aber barauf

<sup>1)</sup> II, 4.: Intelligo jam, necesse est, ut Deus perficial, quod incoepit, ne aliter, quam deceat, a suo incepto videatur deficere.

<sup>2)</sup> II, 5.: Sed si ita est, videtur quasi cogi Deus necesitate vitandi indecentiam, ut salutem procuret humanam. Quomodo ergo negari poterit, plus hoc propter se facere, quam propter nos? At si ita est, quam gratiam illi

: Antwort gibt, daß die Nothwendigkeit die Gnade nicht sschließe, daß Gott überhaupt nichts mit Nothwendigkeit

debemus, pro eo, quod facit propter se? Quomodo etiam nostram imputabimus salutem ejus gratiae, si nos salvat necessitate? Dagegen: si Deus facit bonum homini, quod incoepit, licet non deceat eum a bono incoepto deficere, totum gratiae debemus imputare, quia hoc propter nos, non propter se, nullius egens incoepit. Das die: fer Sat ebenfo gut umgefehrt werden fann, ift flar. Ebenso wenig genügt das Folgende: Non enim illum latuit, guid homo facturus erat, cum illum fecit, et tamen bo-. nitate sua illum creando, sponte se, ut perficeret incoeptum bonum, quasi obligavit. Die Sinde ber Menschen Fonnte allerdings Gott nicht abhalten, nach seiner Güte ben .Denschen zu schaffen. Aber auch die göttliche bonitas muß burch die göttliche ratio behingt sepn, was aber die göttli= che ratto betrifft, so murbe Gott nicht senn, mas er seinem Begriff, d. h. seiner ratio nach ift, wenn er nicht die Ideen feiner ratio, den Begriff seines Wesens, also auch durch die Schöpfung, durch den rationabilis et perfectus numerus der rationalis natura realisirte. Denique, fahrt An= selm fort, Deus nihil facit necessitate, quia nullo modo cogitur, aut prohibetur, aliquid facere. Et cum dicimus, Deum aliquid facere, quasi necessitate vitandi inhonestatem, quam utique non timet, potius intelligendum est, quia hoc facit necessitate servandae honestatis, quae scilicet necessitas non est aliud, quam immutabilitas honestatis ejus, quam a se ipso, et non ab alio habet, et idcirco improprie dicitur necessitas. Dicamus tamen, quia necesse est, ut bonitas Dei propter immutabilitatem suam perficiat de homine, quod incoepit, quamvis totum sit gratia bonum, quod facit. Bgl. II, Non tamen ulla est in eo faciendi necessitas, aut non faciendi impossibilitas, quia sola operatur in eo voluntas. Quotiens namque dicitur Deus non posse, nulla negatur in eo potestas, sed insuperabilis significatur potentia et fortitudo. Non enim aliud intelligitur, nisi

thue, weil er, auch was er mit Rothwendigkeit thue, boch immer zugleich mit freiem Willen thue, fofern es feine Macht gebe, burch die er gezwungen werden könnte, so ist hiedurch nicht geläugnet, daß das Werk der Erlösung aus göttlicher Rothwendigkeit hervorgehe, sondern nur der Begriff diese Nothwendigkeit näher bestimmt, oder ausbrudlich gesagt, was sich von selbst versteht, daß sie keine äusserlich zwingende, sondern nur eine innere, im Wesen Gottes selbst gegrundet, fen. So sehr baher Anselm von ber Nothwendigkeit immer wieder zu der freien Selbstbestimmung zurücklenkt, so wid! er doch zulezt unwillfürlich zu einem Ausdruck hingeine ben, welcher die Erlösung als einen immanenten Act bes göttlichen Wesens selbst bezeichnet: ber Sohn habe in seinem genugthuenden Tode sich sowohl sich felbst als dem Bater und dem heiligen Geist, oder seine Menschheit seiner Gotthet dargebracht, d. h. die Gottheit habe in ihm ihre Ehre wie derhergestellt, sich mit sich selbst versöhnt 1). Wenn babe

quia nulla res potest efficere, ut agat ille, quod negatur posse. Nebrigens sagt Anselm II, 18.: Nihil est necessirium aut impossibile, nisi quia ipse ita vult, aber aut I, 12.: Quod autem dicitur, quia, quod vult, justum est, et quod nonvult, justum non est, non ita intelligendum est, ut si Deus velit quodlibet inconveniens, justum sit, quia ipse vult.

<sup>1)</sup> II, 18.: Honor utique ille totius est trinitatis, quare quoniam idem ipse est Deus Filius, ad honorem suum se ipsum sibi, sicut Patri et Spiritui sancto obtulit, id est humanitatem suam divinitati suae, quae una eades trium personarum est. Gewöhnlicher sen es allerdings il sagen: Filius sponte se ipsum Patri obtulit. — Per memen Patris et Filii immensa quaedam in cordibus addientium, cum Patrem Filius hoc modo postulare pronobis dicitur, pietas sentitur. Im Zusammenhang mit mentern Behauptung behauptet Anselm: Quoniam ipse est idem Deus et homo, secundum humanam quidem natura, ex quo fuit homo, sic accepit a divina natura,

set andern Seite die Behauptung immer wiederholt wird, mit für sich habe nicht nöthig gehabt, zur Erlösung der enschen vom Himmel herabzusteigen 2), so ist leicht zu sezu, daß man entweder die ganze Frage: Cur Dous homo? ht auswerfen muß, oder, wenn sie ausgeworsen ist, auch: Consequenzen nicht scheuen darf, die sich aus den Präzsen, von welchen man ausgeht, von selbst ergeben. Diez: Iwiespalt zwischen der, eine innere Nothwendigseit im besen Gottes selbst voraussezenden, Macht des Begriffs und mit die freie Persönlichseit Gottes anerkennenden Bewußtzspieht sich durch die ganze Anselm'sche Untersuchung hinzung.).

Bie sehr aber in dieser Satissactionstheorie die subjectis e Seite gegen die objective zurücktreten muß, ist besonders uch noch daraus zu ersehen, daß dem in dem Wesen Gots serfolgenden Versöhnungsproceß gegenüber sogar die sitts

<sup>-</sup> quae alia est ab humana, esse suum quidguid habebat, ut nihil deberet dare, nisi quod volebat. Daher entsicht mit Recht die Frage, vb diese absolute Selbstständigkeit der menschlichen Natur nicht die Wahrheit derselben aufhebt, und auf Doketismus führt.

<sup>1)</sup> Palam est etiam, sagt Anselm am Schlusse seiner Untersuchung II, 49., quia Deus, ut hoc faceret, quod diximus, nullatenus indigebat, sed ita veritas immutabilis exigebat, licet enim hoc, quod homo ille fecit, Deus dicatur fecisse propter unitatem personae, Deus tamen non egebat, ut de coelo descenderet, ad vincendum diabolum, neque ut per justitiam ageret contra illum ad liberandum hominem, sed ab homine Deus exigebat, ut diabolum vinceret, et qui per peccatum Deum offenderat, per justitiam satisfaceret. Aber eben dazu mußte ja Gott, und zwar um seiner selbst willen Mensch werden.

<sup>2)</sup> Daher auch die wiederholte Untersuchung der Frage, ob das Leiden Christi ein freiwilliges oder nothwendiges gewesen sen I, 8. II, 18.

liche Selbstthätigkeit bes Menschen ein sehr bedeutungsloss Moment werben zu müssen scheint. Anselm hebt zwar noch besonders die sittliche Wirkung des Todes Jesu hervor: Jesus habe in seinem Tode ein Beispiel der Gerechtigkeit gege den, die der Mensch unter allen Leiden Gott leisten soll I, wenn er aber, um das Hauptgewicht auf die verschnende Wirkung des Todes Jesu zu legen, selbst weiter sagt: vorgebens werde man die Gerechtigkeit, deren Bordild Jesus in seinem Tode gegeben habe, nachahmen, wenn man nicht ausseinem Verdienst Theil habe 2), so dringt sich hier von selst die Frage auf: welches Moment jene Nachahmung haben könne, wenn man einmal an dem Verdienst des Verschnungstodes Theil hat? Wird die Versöhnung des Menschen mit Gott als ein rein objectiver, völlig ausserhalb des Menschen werfolgender, auf das göttliche Wesen an sich sich beziehender

participes non erunt.

<sup>1)</sup> II, 18.: Cum injurias et contumellas et mortem cus latronibus sibi propter justitiam, quam servabat, illetsi benigna patientia substituit, exemplum dedit heatsbus, quatenus propter nulla incommoda, quae sentre possunt, a justitia, quam Deo debent, declinent, qui minime dedisset, si secundum potentiam suam mortes pro tali causa illatam declinasset. Nullus unquam hemo præter illum moriendo Deo dedit, quod aliquando necessitate perditurus non erat, aut solvit, quod non debebat. Ille vero spente Patri obtulit, quod nulla necessitate unquam amissurus erat, et solvit pro peccatéribus, quod pro se non debebat. Quapropter ille multo magis dedit exemplum, ut unusquisque, quod aliquado incunctanter amissurus est, pro se ipso reddere Des, cum ratio postulat, non dubitet, qui cum nullatenus aut pro se indigeret, aut cogeretur pro aliis, quibus nikil nisi poenam debebat, tam pretiosam vitam, immo se ipsum, tantam scilicet personam, tanta voluntate dedit. 2) II, 19.: Frustra imitatores ejus erunt, si meriti ejus

t aufgefaßt, als die Ausgleichung einer Disharmonie, die ht sowohl in der sittlichen Ratur des Menschen und in sein sittlichen Verhältniß zu Gott, als vielmehr in dem We-Gottes selbst entstanden ist, so ist die sittliche Selbstihäkeit des Menschen hiedurch zwar nicht schlechthin ausgelossen (sofern ja die Frucht des genugthuenden Todes nur ten. zu Theil werden kann, die sie annehmen wollen, und Ichen der Sohn sie geben will, bei denen aber, bei welchen p nicht stattfindet, der Idee der göttlichen Gerechtigkeit rch Bollziehung der Strafe Genüge geschieht), aber boch emigkens auf ihr Minimum reducirt. Sobald nur irgend ne sttlithe Disposition vorhanden ist (eine solche ist aber ich schon bann vorhanden, wenn ber Mensch sich nur nicht rabe wiberstrebend verhält), ist in bem Einzelnen, welcher in diesem Falle befindet, die Versöhnung ein absolut voll= achter Act. In keinem Fall kann wohl geläugnet werben, in der Anselm'schen Theorie die subjective Seite der Verjuung des Menschen mit Gott noch keineswegs zu ihrem scht gekommen ist, und dazu auch nicht kommen kann, songe das Wesen der Versöhnung nur in den sich selbst reali= inden Begriff der göttlichen Gerechtigkeit gesezt wird.

Abstrahiren wir aber auch von der im Wesen Gottes bst gegründeten, mit der subjectiven Freiheit sowohl auf eiten Gottes, als auf Seiten des Menschen streitenden othwendigkeit der Genugthuung, so fragt sich noch, worst die Möglichkeit einer solchen Genugthuung beruhe? Zusichst zwar auf der Idee des Gottmenschen oder der Einheit ottes und des Menschen, welche hier, wo die ganze Reast der Versöhnung von einer bestimmten Thatsache abhäns gemacht wird, nur als die Möglichkeit einer sowohl enschlichen als übermenschlichen That genommen werden mn. Aber auch der Gottmensch kann die Genugthuung icht schlechthin leisten, sondern nur in einer bestimmten Besiehung, denn auch er theilt ja mit den vernünstigen Creatus

der genugthuenden und stellvertretenden Strafe findet sich das her in der Anselm'schen Theorie nicht. Ebendeswegen ist auch die Gerechtigkeit, beren Begriff ihr zu Grunde liegt, nicht die streng juridische, die Sünde unbedingt strafende Gereck. tigkeit, sondern vielmehr die, Sittlichkeit und, Glückschift in das rechte Verhältniß zu einander sezende, Heiligkeit Got tes, so daß demnach hier eigentlich eine doppelte Substitution stattfindet, indem 1. an die Stelle der Strafe, welche ba Mensch zunächst verdient hatte, die durch eine Leistung ber justitia sich bethätigende Genugthuung tritt, und 2. der bie Genugthuung Leistende nicht der Mensch, sondern Christite if. In allen diesen Bestimmungen sehen wir schon die Möglich keit des natürlichen Fortgangs zu einer andern, zwar von Anseim'schen Voraussezungen ausgehenden, aber in wesentlb chen Puncten von Anselm abweichenden, Form ber Satisfactionstheorie.

Die transcendente Metaphysik, in welcher überhaupt des Wesen der Scholastik besteht, stellt sich uns in der Ansein's schen Satisfactionstheorie sehr klar vor Augen. Es sind die beiden Begriffe der Schuld und Gerechtigkeit in der objective ven Bedeutung, die ihnen der scholastische Realismus gibt, um welche sie sich in lezter Beziehung bewegt. Auch der Begriff der Schuld hat eine rein objective, auf das Wesen Gottes an sich sich beziehende, Bedeutung. Der dadurch entste hende Proces, in welchem die beiden Begriffe der Schuld und Gerechtigkeit sich mit einander vermitteln, und zu Momenten des göttlichen Lebensprocesses werden, gehört ganz ber intelligibeln metaphysischen Welt an, deren Verhältnis zu der Welt der Erfahrung und Wirklichkeit ganz ausserhalb des Gesichtskreises der Scholastik liegt. Mit dieser Metaphysis

poena verhalten sich zu einander, wie die voluntas jubens und puniens in Gott, I, 15., und punire ist soviel als recte ordinare peccatum sine satisfactione I, 12. 13. 15.

bie durch das kirchliche Dogma eröffnete übersinnliche Welt zu umfassen, nicht um sie zu begründen, sondern nur um sie auszubauen, sieht die Scholastik als ihr eigentliches Geschäft an, und se mehr es ihr gelingt, den abstracten Begriff, von welchem sie ausgeht, in Bewegung zu bringen, und eine das ganze Dogma in sich begreisende Theorie aus ihm herauszusspinnen, desto befriedigter verweilt sie in der Betrachtung ihstes Gebäudes 1). Diese auf der Dialectik des Begriffs des ruhende Metaphysik ist es, wodurch sich die scholastische Pertiode von der vorangehenden unterscheidet, an die Stelle des Mythus und des mythischen Bildes ist nun der abstracte dias lectisch sich sortbewegende Begriff getreten, aber gerade die Unselmische Theorie zeigt auch am besten, wie das mythische

<sup>1)</sup> Rationabilia, läßt Anselm am Schlusse seiner Untersuchung den Soso, mit welchem er sich nach der dialogischen Form der Schrift unterredet, sagen, et quibus nihil contradici possit, quae dicis, omnia mihi videntur, et per unius quaestionis, quam proposuimus, solutionem, quidquid in novo veterique Testamento continetur, probatum intelligo. Cum enim sic probes, Deum fieri hominem, ex necessitate, ut etiam, si removeantur pauca, quae de nostris libris posuisti (ut quod de tribus personis et de Adam tetigisti), non solum Judaeis sed etiam Paganis sola ratione satisfacias, et ipse idem Deus homo novum condat testamentum, et vetus approbet, sicut ipsum veracem esse, necesse est confiteri, ita nihil, quod in illis continetur, verum esse, potest aliquis diffiteri. Es war also für die Scholastik keine zu hohe Idee, daß auf dem Wege der Spekulation der ganze wesentliche Inhalt des A. und N. T. rationell bewiesen werden könne, nur wird da= bei immer vorausgesett, daß der Inhalt bes Glaubens an sich schon feststehe, und keines Beweise bedürfe, so daß dem= nach, was durch die Vernunft hinzukommt, so werthvoll es im Uebrigen senn mag, doch nur ein opus supererogationis ist.

chenschaft zu geben, was sündigen heiße, und welche Bedeutung die Sünde habe 1). Dieser bedeutende Fortschritt geschah erst durch Anselm, und da der Begriff der Versöhnung felbst durch den Begriff der Sünde und der Schuld bedingt ist, so wurde auch erst burch Anselm der eigentliche Begriff ber Versöhnung in's dogmatische Bewußtseyn erhoben. der Begriff der Gerechtigkeit mußte daher eine ganz andere Bedeutung erhalten. Wie äufferlich ist der Begriff der Gerechtigkeit genommen, wenn man die im Werke ber Erlösung sich manifestirende göttliche Gerechtigkeit nur auf die auf den Teufel zu nehmenbe Rucksicht, ober auf die vor dem Gundenfall ausgesprochene göttliche Strafbrohung bezog? Wie ganz anders ift bagegen der Begriff der Gerechtigkeit bestimmt, wenn sie mit dem absoluten Wesen Gottes selbst identisch genommen wird 2)? Von selbst ergibt sich hieraus, daß jezt erst auch an die Stelle des unbestimmten xaráddydor der bestimmtere Satisfactionsbegriff gesetzt werden konnte, welchem zusolge die beiden Begriffe, Sünde und Strafe, oder Schuld und Bezahlung, sich so correspondiren, daß so viel oder so wenig auf der einen Seite gesezt oder aufgehoben ist, ebenso viel oder ebenso wenig auch auf der andern Seite gesezt oder aufgehoben werden muß. Mag auch diese Bestimmung zus nächst nur eine quantitative genannt werden können 3), die

<sup>1)</sup> Nondum considerasti, quanti ponderis sit peccatum. So bezeichnet Anselm selbst I, 21. das Eigenthümliche seines Gesichtspunkts sehr treffend.

<sup>2)</sup> I, 13.: Summa justitia non est aliud, quam ipse Deus.

<sup>3)</sup> Daß der Gedanke an ein Quantum von Sünde, dem dann ein gleiches Quantum von Strake gegenüberstehe, dem Anselm so fremd ist, wie in der Ev. R. B. a. a. D. S. 13. behauptet wird, läßt sich nicht annehmen, wenn man Stellen bedenkt, wie folgende: I, 20.: Secundum mensuram peccati oportet satisfactionem esse. I, 21.: Patet quia secundum quantitatem exigit Deus satisfactionem.

mitative Bestimmung wird von selbst zu einer qualitatis, wenn die Schuld der Sünde an sich als eine unendliche sunt ist.

## 3 weites Rapitel.

ter Abalard, Bernhard von Clairvaux, Robert Pullenn, Hugo von St. Victor, Petrus Lombardus.

Mit Anselm von Canterbury hatte das Dogma von der Hung einen sehr bedeutenden Punct seiner Entwicklung L Nicht nur hatte er der bisher am meisten verbreite= derstellung eine andere festbestimmte entgegengestellt, fon= and eine Theorie aufgestellt, die mit dem Anspruch auf-L. die absolute Nothwendigkeit der von der Kirche gelehr= Genugthuung mit unläugbarer Evidenz deducirt zu haben. burch war dem Dogma der Gang, welchen es zu nehmen t, von selbst vorgezeichnet. Es fragte sich vor allem, ob bie folgenden Scholastiker den von Anselm geführten Beis ebenso evident finden werden, wie er ihm selbst zu seyn ien. Muß man in ber Anselm'schen Satisfactionstheorie ine glänzende Probe des dialectisch=speculativen Scharfsinns der Scholastiker anerkennen, so hat die Wahrnehmung etwas Befrembendes, daß Anselm gleichwohl mit derselben ganz Mein steht, und keinen seiner Nachfolger von der Nothwenigkeit bes von ihm genommenen Standpuncts überzeugt zu Man würde sich jedoch eine unrichtige Vor= aben scheint. kung von dem Character der Scholastif machen, wenn man ieß nicht auch wieder natürlich finden würde. Derselbe dia= xtisch = raisonnirende Verstand, welcher in einem Anselm seine raft in der Kühnheit des Aufbauens zeigte, hatte dieselbe stärke im Regiren des Aufgebauten und Wiederauflösen des eknüpften, ein größeres Ganzes umfassenden, Zusammenhangs,

worin eben der Grund liegt, warum es die Scholastif, ungeachtet ihrer Productivität im Einzelnen, doch nie zu einem Sustem von allgemeinerer Geltung beingen konnte. Und wenn das Zwingende einer Deduction, wie die Anselm'sche ist, etwas Imponirendes hat, so lag darin für den, seiner subjectiven Freiheit sich bewußt werdenden, Geist auch wieder der Reiz, sich diesem Zwange zu entziehen. Um so weniger konnte dem scholastischen Scharffinn die Schwäche der Anselm'schen Deduction entgehen, daß der Hauptbegriff, auf welchem fe beruhte, das absolute llebergewicht, das die göttliche Gerechtigkeit über die göttliche Liebe haben soll, eine bloße Boranssezung ist. Je weniger aber bieser Mangel bem Scharffin der Scholastifer entgehen konnte, desto mehr kam auf ber andern Seite darauf an, ob man nur zu der von Ansein verlaffenen Borftellung wieder zurück ging, ober ebenbaburch; daß man sowohl beistimmen als widersprechen mußte, auf einen neuen Gefichtspunct geführt wurde.

Dieß ist im Allgemeinen die Stellung, welche besonders die vier berühmten, auch für die Geschichte unsers Dogma's nicht unwichtigen, Scholastifer, Peter Abälard, Bernhard von Clairvaur, Hugo von St. Victor, und Peter der Lombarde, Anselm gegenüber haben.

Peter Abälard nimmt in seinem Commentar über ben Brief an die Römer von der Stelle 3, 26. Veranlassung, sich etwas ausführlicher über die Lehre von der Erlösung zu erklären \*). Die Hauptmomente seiner Erörterung sind die

į

<sup>1)</sup> Petri Abaelardi et Heloisae Opp. Par. 1606. S. 550. s. Abälard ist sich ganz der Wichtigkeit dieser Frage bewust: Maxima hoc loco quaestio se ingerit, quae sit ista videlicet nostra redemtio per majorem Christi, aut quando in ejus sanguine justificari Apostolus dicat, qui majori supplicio digni videmur, quia id commisimus iniqui servi, propter quod innocens Dominus occisus sit. Den Gegenstand der Untersuchung bestimmt Abälard so:

drei Puncte: 1, die Beseitigung des Teusels aus dem Werke der Erlösung; 2. die genauere Bestimmung der Frage, um welche es sich handelt; und 3. die Lösung derselben.

In Ansehung des ersten dieser drei Puncte stellt sich Abalard ganz auf die Seite Anselms, nur trit er der schon von Anselm aufgegebenen Borstellung noch entschiedener ents gegen, indem er das von Anselm in Einer Beziehung noch anerkannte Recht bes Teufels auf den Menschen schlechthin läugnet. Er macht gegen die gewöhnliche Meinung, daß der Teufel, in Folge des Gehorsams, welchen ihm der Mensch bei der ersten Sunde leistete, die Menschen in seine Gewalt bekommen habe, die Einwendung, daß ja Christus nur die Erwählten befreit habe, die Erwählten aber habe der Teufel weber in dieser Welt, noch in der künftigen in seiner Gewalt gehabt. Zum Beweise dafür beruft sich Abalard auf die Parabel von Lazarus und dem reichen Mann. Ob denn der Teufel auch den in Abrahams Schooße ruhenden Armen, ebenso wie den Reichen, wenn auch vielleicht in geringerem Grade, gepeinigt habe, ob auch den Abraham selbst und bie übrigen Erwählten? Abraham sage ja ausdrücklich in der Barabel, der Arme werde jezt getröstet, der Reiche aber ge= peinigt. Auch ser zwischen ben Erwählten und Verworfenen ine Kluft befestigt, die den Teufel an dem Orte, in welchen fein Ungerechter ben Zugang habe, keine Gewalt ausüben laffe. Der entlaufene Sklave bleibe immer in ber rechtmäßi= gen Gewalt seines Herrn, und der Verführer sen ebenfo schul= dig, als der Verführte. Wie denn der Verführer irgend ei=

Primo itaque videtur quaerendum, qua necessitate Deus hominem assumserit, ut nos secundum carnem moriendo redimeret, vel a quo nos redemerit, qui nos vel justitia vel potestate captos tenct, et qua justitia nos ab ejus potestate liberaverit, qui praecepta dederit, quae ille suscipere vellet, ut nos dimitteret.

nen Rechtsanspruch auf den Verführten erlangen könne, da er ja burch die Verführung sogar bas Recht, bas er etwa zuvor hatte, verlieren muffe. Der Verführte habe vielmehr das Recht, den, der ihm durch feine Verführung schadet, zur Strafe zu ziehen. Ueberdieß habe ja der Teufel dem Menschen die Unsterblichkeit, die er ihm bei der Uebertretung des göttlichen Gebots versprochen habe, nicht geben können, darum habe er auch kein Recht, ihn in seiner Gewalt zurücke zuhalten. Von einem durch die Verführung erlangten Recht bes Teufels auf den Menschen könne daher nicht die Rete senn, sondern höchstens etwa davon, daß Gott den Menschen dem Teufel, als seinem Kerkermeister, zur Strafe und Beinigung übergeben habe. Rur gegen Gott, seinen Berrn, habe sich der Mensch durch seinen Ungehorsam verfehlt. Wenn nun Gott dem Menschen seine Sunde erlassen wollte, wie er fie der Jungfrau Maria und vielen andern schon vor dem Leiben Christi erließ, wenn er ohne ein Leiden dem fündigen Menschen verzeihen, und ihn nicht weiter der Strafgewalt seines Peinigers überlassen wollte, welches Recht könne der Imfel haben, sich darüber zu beschweren. Hieraus leitet mu Abalard den Begriff einer völlig freien Sündenvergebung ab. Wenn Gott, ohne ein Unrecht gegen ben Teufel zu begehen, dem Menschen die große Gnade erwies, daß er sich mit ihm zur Person vereinigte, warum sollte er ihm nicht die geringere Gnade der Vergebung der Sünden gewähren können 1)?

<sup>1)</sup> Non fecit Dominus injuriam diabolo, cum de massa peccatrice carnem mundam et hominem ab omni peccato immunem susceperit. Qui quidem homo non hoc meritis obtinuit, ut sine peccato conciperetur, nasceretur et perseveraret, sed per gratiam suscipientis eum Domini. Numquid eadem gratia si ceteris hominibus peccata dimittere vellet, liberare eos a poenis potuisset? Peccatis quippe dimissis, propter quae in poenis erant, nulla superesse ratio videtur, ut propter ipsa amplius puniren-

Wenn nun aber, fährt Abalard fort, die gottliche Barmberzigkeit für sich schon den Menschen vom Teufel befreien bunte, welche Rothwendigkeit, welcher vernünftige Grund war dazu vorhanden, daß ber Sohn Gottes Mensch wurde, litt und starb? Wie kann der Apostel sagen, daß wir durch den Tod des Sohns gerechtfertigt und mit Gott versöhnt worden sind, da doch die durch die Kreuzigung des Sohns begangene Sünde noch größer ist, als der Ungehorsam der erften Sunde, und daher auch den Zorn Gottes gegen die Menschen erhöhen muß? Ist die Sünde Adams so groß, daß sie wur durch den Tod Christi verföhnt werden kann, welche Bersöhnung gibt es für den an Christus begangenen Mord? Gefiel Gott dem Vater der Tod des unschuldigen Sohns fosehr, daß er sich badurch mit uns, beren Gunden die Ursache der Ermordung des unschuldigen Herrn sind, aussohnte? Mußte die größere Sünde geschehen, damit Gott die kleinere verzeihen konnte? Wem anders ist das Lösegeld bes Blutes gegeben, als bem, in beffen Gewalt wir waren, also Gott, der uns dem Beiniger überließ? Wie fann Gott selbst das Lösegeld zur Freilassung der Gefangenen gefordert haben ? Wie grausam und ungerecht scheint es zu seyn, bas Blut eines Unschuldigen als Lösegeld zu verlangen?

Die Lösung aller dieser, das Hauptproblem nach versichiedenen Beziehungen auffassenden, Fragen sindet Abälard nicht, wie Anselm, in dem metaphysischen Verhältniß der uns adlichen Schuld und des unendlichen Aequivalents, sondern in dem psychologisch=moralischen Moment der Liebe. Die chenthümliche Gnade, welche uns Gott dadurch bewies, daß sein Sohn unsere Natur annahm, und dis zum Tode nicht aushörte, uns durch sein Wort und sein Beispiel zu belehren,

tur. Qui ergo tantam exhibuit homini gratiam, ut eum sibi uniret in personam, non posset minorem impendere, dimittendo scilicet ei peccata?

Baur, die Lehre von der Berföhnung.

muß eine Liebe in uns weden, die alles überwindet, und uns nicht blos von der Knechtschaft der Sünde befreit, sow dern auch die wahre Freiheit der Kinder Gottes erwirdt. In dieser durch das Leiden Christi in uns geweckten Liebe besicht die erlösende und versöhnende Kraft besselben 1).

<sup>1)</sup> A. a. D. E. 553.: Nobis autem videtur, quod in hoc justificati sumus in sanguine Christi, et Deo reconcilisti, quod per hanc singularem gratiam nobis exhibitan, quod filius suus nostram susceperit naturam, et in this nos tam verbo quam exemplo instituendo usque ad mertem perstitit, nos sibi amplius per amorem astrixit, tanto divinae gratiae accensi beneficio, nil jam toleran propter ipsum vera reformidet caritas. Quod quiden beneficium antiquos patres, etiam hoc per fidem exspectantes, in summum amorem Dei tanquam homines temporis gratiae non dubitamus accendisse, cum scriptum sit: Et qui pracibant, et qui sequebantur, clamabant dicentes: Osanna filio David du Justior quoque, i. e. amplius Dominum diligens quis que fit post passionem Christi, quam ante, quia emplius in amorem accendit completum beneficium, quan. speratum. Redemtio itaque nostra est illa summa in nobis per passionem Christi dilectio, quae nos (leg. ses) solum a servitute peccati liberat, sed veram nobis fillorum Det libertatem acquirit, ut amore ejus potius quan, timore cuncta impleamus, qui nobis tantam exhibit gratiam, qua major inveniri, ipso attestante, non polest. Dafür beruft er sich auf bie Stellen Joh. 15, 13. In. 12, 49. Ad hanc itaque veram caritatis libertatem to hominibus propagandam se venisse testatur. Nom. 5, 5.8. Dieselbe Ansicht spricht Abalard in mehreren Stellen seines Commentars aus. Bu 4, 24. bemerkt er: Duobus modis propter delicta nostra mortuus dicitur (Christus), tum quia nos deliquimus, propter quod ille moreretur, et peccatum commisimus, cujus ille poenam sustinuit (bi durch die Kreuzigung Christi begangene Gunde ber Dem

So stehen bemnach die beiben Reprasentanten ber, in threr ersten Periode in ihrer kühnsten Jugendkraft sich ents wickelnden, Scholastik, Anselm und Abalard, in der Lehre von der Erlösung und Bersöhnung sich gerade gegenüber. Der Eine findet ben lezten. Grund berfelben in ber, für die mendliche Schuld der Sünde ein unendliches Aequivalent verlangenden, göttlichen Gerechtigkeit, also in einer im Befen Sottes begründeten Nothwendigkeit, der Andere nur in der freien Gnade Gottes, die burch die Liebe, die fie in den Renschen entzündet, die Sünde und mit der Sünde auch We Schuld der Sünde tilgt. Da die Liebe nicht entstehen kan, ohne den Glauben und mit dem Glauben auch die Reue zu ihrer Voraussezung zu haben, so ist es eigentlich die Rene, um welcher willen Gott die Sunde ober Schuld ber Sande erläßt und mit dem Menschen fich versöhnt, und die Bersöhnung des Menschen mit Gott ift baher nur subjectiv, nicht objectiv, bedingt 1). Demungeachtet hat auch Abalarb

fixen), tum etiam ut peccata nostra moriendo tolleret, t. e. poenam peccatorum introducens, nos in paradisum pretio suae mortis auferret, eo per exhibitionem tantas gratiae animos nestros a voluntate peccandi retraheret, et in summam suam dilectionem intenderet. Bgl. 3u 5, 8.: Et vere magnum hoc et salutarium fuit, Deum scilicet pro impiis mort, quia vix pro homine tpse homo mort sustinet. Dixi vix, ex toto negavi, quia fortasse, etsi rarissime, potest reperirt, qui pro amore boni hominis, i.e. justi mortuntur. — Christus autem non solum ausus mori, sed et mortuus est, pro peccatoribus. — Multo facilius, sive libentius, vel probabilius nunc respiciet nos ad salvationem jam justificatos in sanguine suo i.e. jam per dilectionem, quam in eo habemus, ex hac summa gratia, quam nobis exhibuit.

<sup>1)</sup> Remittitur iniquitas, bemerkt Abalard S. 558. zu Abm. 4, 6., quando poena ejus condonatur per gratiam, quae enigi poterat per justitiam. — Remittuntur quidem pec-

nicht unterlassen,, die Erlösung und Versöhnung auch wieder unter den Sesichtspunct der Serechtigkeit zu stellen. Die Sorechtigkeit Ehristi ergänzt, was der Mensch wegen seiner Sünde nicht zu leisten vermag. Als Wensch steht der Sohn Gouss unter dem allgemeinen Gesez, das den Rächsten zu lieden gebietet, wie sich selbst. Vermöge dieses Gedotes betet er zum Vater für uns und besonders für die, die ihn lieden, und vermöge seiner Gerechtigkeit kann seine Fürditte, da er nichts will oder thut, als was er wollen und thun foll, nicht unerhört bleiben. Durch diese Fürditte erlöst er die, die unter dem Geseze stunden, aber durch das Gesez nicht selig werden konnten, und ergänzt durch sein Verdienst, wozu unser Verdienst nicht zureicht. Dadurch erweist sich seine Heiligkeit in ihrer eigenthümlichen Größe, daß sie nicht blos zu seiner, sondern auch zu Anderer Beseligung zureicht <sup>1</sup>). Abälard

cata per poenitentiae gemitum, de quo dicitur: Quecunque hora peccator ingemuerit. Quia priusquam ei vere displicet iniquitas, et omnis mala ejus voluntas abscedit: jam ita est Deo peccator reconciliatus, ut a gehennae poenis sit liberatus, nec unquam gehennam incurrat, si in hoc gemitu moreretur, paratus ad omnem, quam posset, satisfactionem. Tunc autem tecta sunt peccata, quando in hoc seculo satisfactio sequitur. Quae quidem satisfactio et purgatorias extinquit seculi alterius poenas, cum prius poenitentia ponas deleverit damnatorias et gehennales. Tunc ergo tecta sunt ante oculos judicis peccata, quando nec pro es nikil videt, quod puniat. Eine satisfactia ift demnad zwar auch nach Abälard nothwendig, aber diese satisfactio ist wesentlich verschieden von dem Anschm'schen Begriff ber satisfactio, daher ift sie auch keine absolut nothwendige, indem der Mensch an sich schon durch die Rene auch ohne die nachfolgende satisfactio mit Gott versöhnt ift.

<sup>1)</sup> Sed et hoc, so lautet diese zur richtigen und vollständigen Auffaffung der Abalard'schen Lehre nicht zu übersehende

en Gnade und Barmherzigkeit ausgleichen, allein die Geschtigkeit bleibt auch so in einem sehr untergeordneten Bersitniß zur Gnade, da die Meinung Abälard's nicht dahin ht, Christus habe der göttlichen Gerechtigkeit dadurch gesuggethan, daß er an der Stelle der Menschen das göttliche bestellt, und sein Berdienst auf die Menschen überges

Stelle S. 590., ni fallor, contuendo nobis Apostolus reliquit (Rom. 5, 12. f.), Deum in incarnatione filit sui id quoque sibi machinatum fuisse, ut non solum misericordia, verum et justitia per eum subveniret peccantibus, et ipsius justitia suppleretur, quod delictis nostris praepediebatur. Cum enim filium suum Deus hominem fecerit, eum profecto sub lege constituit, quam jam communem omnibus dederat hominibus. Oportuit itaque hominem illum ex praecepto divino poximum tanquam se diligere, et in nobis caritatis suae gratiam exercere, tum instruendo, tum pro nobis orando. Praecepto itaque divino et pro nobis, et maxime pro dilectione el adhaerentibus orare cogebatur, sicut in evangelio Patrem saepissime interpellat pro suis. Summa vero justitia ejus exigebat, ut in nullo ejus oratio repulsam sustineret, quem nihil, nisi quod oportebat, velle vel facere unita et divinitas permittebat. Run folgen bie Stellen Gal. 4, 4. Ebr. 5, 7. Homo itaque factus lege ipsa dilectionis proximi constringitur, ut eos, qui sub lege erant, nec per legem poterant salvari, redimeret, et quod in nostris non erat meritis, ex suls suppleret, et sicut sanctitate singularis extitit, singularis fieret utilitate in aliorum etiam salute. Alioquin quid magnum sanctitas ejus promeretur, si suae tantum salvationi non alienae sufficeret? Nunquid Adam obediendo se ipsum salvasset, quod unusquisque etiam sanctorum per gratiam Dei obtinet? Multo plus aliquid in illo singulari justo divina gratia operari debuit. Non sunt etiam copiosae potentis divitiae, quae alios ditars non sufficiunt.

ragen wurde, sondern seine Behauptung ift nur, Christus sen, vermöge seiner moralischen Bollfommenheit, in einem solchen Verhältniß zur Gerechtigkeit Gottes gestanden, daß alles, was er von Gott erbat, auch einen innern Rechtsanspruch auf die Gewährung hatte. Das Vermittelnde der Erlösung und Versöhnung ift die Fürbitte Christi, diese Fürbitte ware ohne Kraft und Erfolg gewesen, wenn Christus nicht der absolut Gerechte, der dem Geseze Gottes vollkommen Entsprechende gewesen wäre. Dieß kann aber nur so verstanden werden, daß, wenn auch die Sündenvergebung und die Versöhnung des Menschen mit Gott nur ein freier Act ber göttlichen Gnade seyn kann, sie boch zugleich auf eine Weise vermittelt werben muß, bei welcher die Angemessenheit des menschlichen Verhaltens zur Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, als absolute Forberung, sich geltend macht, d. h. sie kann nur durch einen gottmenschlichen Erlöser vermittelt werden, in welchem sich die dem göttlichen Gesez angemessene absolute Heiligkeit und Gerechtigkeit darftellt. Hätte also Gott nicht in Einem wenigstens, dem für diesen Zwed menschgewordenen Sohn, die absolute Erfüllung des Gesezes angeschaut, so wäre ein bem Werke ber Erlösung entgegenstehendes Misverhältniß der göttlichen Gerechtigkeit zur göttlichen Gnade gewesen. Hiemit ware bas auf die Idee ber göttlichen Gerechtigkeit sich beziehende Moment der Erlösung und Versöhnung sehr bestimmt anerkannt, allein Abalard selbst hat es doch mehr nur angebeutet, als näher entwickelt, und es kann daher auch in dem ganzen Zusammenhang seiner Theorie nur in einer untergeordneten Beziehung zu jenem andern Moment stehen, welches das Hauptgewicht auf die Liebe legt, welche, wie sie allein burch Christus, als Erlöser, geweckt werden kann, so auch allein dem Menschen die ihn für die Simdenvergebung empfänglich machende sittliche Disposition gibt 1).

<sup>1)</sup> Sanz unrichtig hat F. Ch. Schlosser: Abalard und Dulein.

Wie an mehreren andern Lehren des kirchlichen Spstems, stellt sich uns auch an der Lehre von der Erlösung der

Sotha 1807. S. 171. Die Abalard'sche Lehre von der Et. lbsung aufgefaßt. Schon dies ift unrichtig', das Abalarb nur nach der Lehre des Apoftels Paulus die Aneignung des Verdienstes Christi, als die Bedingung, unter melder die Gnabe dem abgefallenen Menschen versprochen werde, betrachtet missen wolle. In ber Chat lasse sich, wird weiter behauptet, die Lehre des Apostels mit Abalards Syftem nicht vereinigen, und es lasse sich keine in sein Snftem paffende Antwort auf die Zweifel gegen die Satisfactions. lehre geben. Seine Beantwortung der Frage, wie der Tob Besu die Bedingung ber Begnadigung des Sunders sep, sep daher auch natürlich durchaus nicht gemacht, um jene Lehre Pauli zu rechtfertigen, sondern zeige sich leicht als gezwun= gen, wie die von Abalard aufgeworfenen Zweifel beweisen. Auf alle biefe Einwürfe antworte Abalard burchaus nichts, und lasse also unbestimmt, ob er darauf antworten könne, ober ob er die Einwürfe für unaufisslich halte, und sie nur, um den Vorwurf der Ketzerei zu entgehen, als Fragen stelle. Das lettere scheine das mahrscheinlichste, weil seine Lehre . von dem Zweck Jesu auf Erden sich mit einer Satisfactions. lehre nicht vertrage. Mit welchem Recht nimmt aber Schlos= ser an, daß die paulinische Lehre vom Tode Jesu eine Sa= tisfactionslehre, wie die Anselm'sche, ift? Die obige Ent= wicklung zeigt klar, wie alle von Abalard aufgeworfenen Fragen, die keineswegs als Einwürfe gegen eine schon gel= tende Satisfactionslehre zu nehmen find, durch seine Erlösungstheorie von selbst sind. Nur wenn man von der paulinischen Lehre selbst eine unrichtige Vorstellung hat, kann man die Abalard'sche in so großem Widerspruch mit ihr fin= Wenn aber boch, wie Schlosser selbst fagt G. 174., nach Abalard Erweckung von Liebe und hoffnung der einzi= ge Zweck des Todes Jesu, und dieser Tod die einzige Bedingung zur Seligkeit war, weil ohne diese Gesinnung kei= ne Tugend gedacht werben kann, sondern jede Tugend nur Rlugheit ist, so fehlt, um dieß als paulinisch anerkennen zu

Conflikt dar, in welchen das als neuerungssüchtiger Rationalismus erscheinende dialektisch-spekulative Streben eines Abalard mit der traditionellen firchlichen Orthodoxie fam, wie die selbe insbesondere burch Bernhard von Clairvaux, ben bekannten Gegner Abalards, repräsentirt wurde. Unter ben Irrlehren, wegen welcher Bernhard als Ankläger Abälards an ben Papst sich wandte 1), war eine der wichtigeren die Behauptung Abalards, daß der Teufel keine Gewalt über den Menschen und kein Recht auf ihn gehabt habe. Es schien ihm dieß eine höchst gefährliche Abweichung von der herge brachten Lehre zu seyn, über welche doch, wie Abalard selbst anerkennen muffe, alle früheren Lehrer ganz einstimmig feven, und er konnte es sich nicht anders benken, als daß bas Wert der Erlösung alle Realität verlieren muffe, wenn man nicht in demselben die Ueberwindung einer ben Menschen äufferlich gefangen haltenden seindlichen Gewalt voraussetze 2). Aber

müssen, nur ber Glaube. Den Glauben aber hat Abalard keineswegs ausgeschlossen. Ex side, sagt Abalard zu Rom. 3, 22. quam de Christo habemus, caritas in nobis est propagata, quia per hoc, quod tenemus, Deum in Christo nostram naturam sibi unisse, et in ipso patiendo summam illam caritatem nobis exhibuisse, de qua ipse ait: majorem hac dilectionem nemo habet, tam ipsi, quam proximo propter ipsum insolubili amoris nexu cohaeremus — justitià, dico, habità supra omnes sideles, i.e. in superiori eorum parte, i.e. anima, ubi tantum dilectio esse potest, non exhibitione operum exteriorum. Man vgl. auch Neander: Der heil. Vernhard und seitalter 1813. S. 148. s. wo jedoch die Lehre Abalards über die Erlösung gleichfalls nicht genau bargestellt ist.

<sup>&#</sup>x27;1) Bgl. Epist. CXC., seu tractatus contra quaedam capitula errorum Abaelardi ad Innocentium II. Pontificem (vom J. 1140). In der Mabillon'schen Ausgabe der Werke Bernhards Paris 1719. Vol. I. S. 650. f.

<sup>2)</sup> C. 5.: Mysterium nostrae redemtionis sicut in libro quo-

auch Bernhard wagte es nicht, die Gewalt, welche der Teusfel über den Menschen ausübte, eine schlechthin gerechte zu nennen, da dem Teusel kein gerechter Wille beigelegt werden könne, soweit sie gerecht war, sep sie es daher, behauptete er, nur durch die Zulassung Gottes gewesen. Die Erlösung des Menschen sep ein Werk der göttlichen Barmherzigkeit, aber auch die göttliche Gerechtigkeit habe sich darin geossensbart, indem auch dieß als ein Beweis der göttlichen Barmscherzigkeit anzusehen sep, daß Gott den Teusel mehr nach seisner Gerechtigkeit, als nach seiner Macht behandelt habe. Der Mensch für sich, als Silave der Sünde, habe nichts thun können, die verlorene Gerechtigkeit wieder zu gewinnen, deßswegen sep ihm, da er selbst keine Gerechtigkeit hatte, eine

- dam sententiarum ipsius (man vgl. über diese Schrift Giefeler in den theol. Stud. n. Krit. 1837. S. 366. f.) et item in quadam ejus expositione epistolae ad Romanos legi, temerarius scrutator majestatis, aggrediens in ipso statim suae disputationis exordio, ecclesiasticorum doctorum unam omnium de hac re dicit esse sententiam et ipsam ponit ac spernit, et gloriatur se habere meliorem, non veritus contra praeceptum Sapientis transgredi terminos antiquos, quos posuerunt Patres nostri. - Sciendum est, ait, quod omnes doctores nostri post Apostolos in hoc conveniunt, quod diabolus etc. sed ut nobis videtur, ait, nec diabolus unquam etc. — Quid in his verbis intolerabilius judicem, blasphemiam an arrogantiam? quid damnabilius temeritatem an impietatem? An non justius os loquens talia fustibus tunderetur, quam rationibus refelleretur? -- Omnes, inquit, sic, sed non ego sic. Quid ergo tu? - Dic tamen, dic quidquid illud est, quod tibi videtur, et nulli alteri. An quod filius Dei non, ut hominem liberaret, hominem induit? - Quod minime negares et tu, si non esses sub manu inimici. Non potes gratias agere cum redemtis, si redemtus non es. Nam si redemtus esses, redemtorem agnosceres, et non negares redemtionem. Nec quaerit redimi, qui se nescit captivum.

Conflikt dar, nalismus er lard mit b selbe ine Fannter lehrer

ben ho

i sie de siere 2 Rap. er gemit schließt sich Bernhard er genüt schließt sich Bernhard des Gr. der sie geschließt genüt sie Glieber genug gethan habe 1). So

Hebolum non solum potestatem, sed et juporestatem, sed et ju-Med utique in carne Dei filium propter liberanto head tomen at action dictions diabolt ponon tamen et voluntatem. Unde non diabolus, pasit, non homo, qui meruit, sed justus dominui, esposuit. Non enim a potestate sed a voluntate juinjustusve quis dicitur. Hoc ergo diaboli quoddam is hominem jus, etsi non jure acquisitum, sed nequiter usurpatum, juste tamen permissum. Sic itaque homo juste captivus tenebatur, ut tamen nec in homine nec in diabolo illa esset justitia, sed in Deo. Juste igitur homo addictus, sed misericorditer liberatus, sic tamen misericorditer, ut non defuerit justitia quaedam et in ipsa liberatione, quoniam hoc quoque fuit de misericordia liberantis, ut (quod congruebat remedits liberandi) justitia magis contra invasorem, quam potentia uteretur. Quid namque ex se agere poterat, ut semel amissam justitiam recuperaret, homo servus peccati, vinctus diaboli? Assignata est el proinde aliena, qui caruit sua, et ipsa sic est. Venit princeps hujus mundi, et in salvatore non invenit quicquam, et cum nihilo minus innocenti manus injecit, justissime, quos tenebat, amisit, quando is, qui morti nihil debebat, accepta mortis injuria, jure illum, qui obnoxius erat, et mortis debito, et diaboli solvit dominio. Qua enim justitia id secundo homo exigeretur? Homo siquidem, qui debuit, homo qui solvit. Nam si unus, inquit (2 for. 5, 14.) pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt, ut videlicet satisfactio unius omnibus imputetur, sicut omnium peccata unus ille portavit, nec alter jam inveniatur, qui forefecit (i. e. peccavit), alter, qui satisfecit, quia

fehr aber Bernhard hierin, was die Gewalt des Tenfels betrifft, eine Vorstellung festzuhalten suchte, über welche bas Bewußtsenn ber Zeit nicht blos in einem Abalard, sondern auch in in einem Anselm hinausgehen anfing, so beachtenswerth ist auf der andern Seite, wie er auf den nothwendigen Zusammenhang hinwies, in welcher die Lehre von der Erlösung mit der Lehre von der Sünde stehe. Je leichter man das Werk der Erlösung geschehen läßt, je weniger da= ber auch das Hauptmoment in die genugthuende Bedeutung des Tobes gelegt wird, desto geringer ift auch die Vorstellung von bem Zustande der Sündhaftigkeit, aus welchem die Menfcen erlöst werden sollen. In der Anselm'schen Theorie steht Die objective Unenblichkeit der Schuld in dem angemessenen Berhaltniß zu der objectiven Unenblichkeit der Genugthuung. Abalard dagegen konnte die Sündenvergebung auch deswegen um so mehr als einen Aft ber freien Gnade Gottes betrachten, weil er, ohne eine Erbfunde anzuerkennen, den Begriff ber Sunde nur auf die actuelle Sunde beschränkte. Mie nahe lag bann aber auch, das ganze Werk der Erlösung burch Christus nur auf den pelagianischen Begriff der Gnade prückzuführen? Dieß ist es, was Bernhard in der Lehre : Mälards schon beswegen voraussezen zu müssen glaubte, weil er neben ber in dem Tode Christi sich erweisenden Liebe : besonders auch seine Lehre und sein Beispiel hervorhob. Da 'a nun auf ber einen Seite weber bem pelagianischen Begriff ... Mälards von der Sunde beistimmen konnte, noch auf der andern, wie es scheint, den Anselm'schen von der mit der Sande verbundenen objectiven Unendlichkeit der Schuld ihm migegenzusegen wagte, so war es für ihn Bedürfniß, ber Racht, welche die Sunde über den Menschen ausübt, durch ble Ibee bes den Menschen gefangen haltenden Teufels ein

caput et corpus unus est Christus. Satisfecit ergo caput pro membris, Christus pro visceribus suis.

besonderes Gewicht zu geben. So behauptete diese Borstellung, als mythisches Bild von der Macht der Sünde, und der Unfähigkeit des Menschen sich selbst zu erlösen, obgleich zwischen Bild und Sache noch nicht unterschieden wurde, noch immer ihre Bedeutung für das religiöse Bewußtseyn 1).

Salus - non sicut iste sa-1) A. a. O. c. 8. und 9.: pit et scribit, sola caritatis ostensio. Sic enim concisdit tot calumnias et invectiones suas, quas in Deum tan impie quam imperite evomuit, ut dicat: Totum esse, quel Deus in carne apparuit, nostram de verbo et exemple ipsius institutionem, sive, ut postmodum dicit, instructionem, totum, quod passus et mortuus est, suae erge nos caritatis ostensionem vel commendationem. quid prodest, quod nos instituit, si non restituit? Ani numquid frustra instruimur, si non prius destruatur in nobis corpus peccati, ut ultra non serviamus peccato? Si omne, quod'profuit Christus, in sola fuit ostensione virtutum, restat, ut dicatur, quod Adam quoque ex sole peccati ostensione nocuerit, si quidem pro qualitate vulneris allata est medicina. — Si vita, quam dat Christus, non est alia, quam institutio ejus, nec mors utique quam dedit Adam, alia erit similiter, quam institutio ejus, ut ille guidem ad peccatum exemplo suo, hic vero exemplo et verbo ad bene vivendum, et se diligendum homines informarent. Aut si christianae fidei et non haeresi Pelagianae acquiescentes generatione, non institutione, traductum in nos confitemur Adae peccatum, et per peccatum mortem, fateamur necesse est, et a Christo nobis non institutione, sed regeneratione restitutam justitiam et per justitiam vitam. — Et si ita est, quomodo is dicit: consilium et causam incarnationis fuisse, ut mundum luce suae sapientiae illuminaret, et ad amorem suum accenderet? (Diese lettern Worte finden sich in der genannten Schrift Abalards wenigstens nicht wörtlich.) ergo redemptio? A Christo nempe, ut fateri dignatur, illuminatio et provocatio ad amorem, redemptio et liberatio a quo? — Et quidem tria quaedam praecipua in

Gleichwohl schloß sich gerade der von Bernhard von lairvaux wegen der Reinheit seiner Lehre gerühmte Robert mileyn ) ganz an die Polemik Abälard's gegen diese Borstung an. Der Erlöser habe, lehrte Pulleyn, leiden wolsn, theils weil solches unserer Erlösung wegen nothwendig ar, ob er und gleich auch auf eine andere Weise hätte ersten können, theils um und ein Beispiel zu geben, wie wir e Leiden dieses Lebens mit Standhaftigkeit und Geduld ersagen sollen, damit wir und nicht fürchten, um unsers Heilsmen alles das zu erdulden, was er für andere und zu ihsm Besten erduldet hatte. Ein Lösegeld habe Christus für

kac opere nostrae salutis intueor: formam humilitatis, tu qua Deus semetipsum exinanivit: caritatis mensuram, quam usque ad mortem et mortem carnis extendit, redemptionis sacramentum, quo ipsam mortem, quam pertulit, sustinuit. Horum duo priora sine ultimo sic sunt, ac si super inane pingas. Uebrigens befannte Abalard, wie er ja auch schon nach dem Obigen die von dem Teufel auf den Menschen ausgeübte Gewalt nicht schlechthin läugnete, in der Apologia voer Confessio, durch welche er sich gegen seine Ankläger rechtsertigte (Opp. S. 330.): solum silium Dei incarnatum prositeor, ut nos a servitute peccati et a jugo diaboli liberaret, et supernae aditum vitae morte sua nobis reseraret.

<sup>1)</sup> In den Sententiarum libri VIII. Bgl. den Auszug Eramers in der Fortsetzung der Bossuet'schen Einleitung in die Gesch. der Welt und der Rel. Th. VI. S. 490. s. Quid peccavi, schreibt Bernhard Ep. 205. im J. 1141. an den Bischof von Rochester, si monui, Magistrum Robertum Pullum aliquantum tempus facere Paristus, ob sanam doctrinam, quae apud illum esse dignoscitur. Welche Rolle übrigens auch Robert den Teusel in dem Werke der Erlösung spiesen ließ, beweist die eigene Vorstellung, der Traum der Gattinn des Pilatus sep ein Versuch des Teussels gewesen, das Leiden und den Tod Jesu zu verhindern.

uns, die wir vom Satan gefangen gehalten wurden, zwar bezahlt, aber nicht, wie von einigen ältern Lehrern geträumt worden sen, und noch von einigen geträumt werde, dem Tensel, damit er gleichsam kein Recht hätte, sich zu beklagen, daß ihm seine Gefangenen widerrechtlich entrissen worden seven, denn er habe kein Recht gehabt, uns in seiner tyrannischen Gewalt zu halten. Dieß shabe Christus nicht thun können, weil er Gott war. Die Bezahlung eines solchen Lösegeibs an den Teusel, welcher dasselbe nicht angenommen haben wirde, würde eine Abgötteret gewesen seyn. Hieraus solgente Bulleyn, wie früher Gregor von Nazianz, daß Christus wur Gott ein Lösegeld für uns bezahlt, und ihm sein Opfer dargebracht habe, wosür er dann, wegen des göttlichen Wohlgefalleys an demselben die Menschen aus ihrer Gefangenschaft erlöst, und ihren Widersacher, den Teusel, gedemüthigt habe.

Abälard bildet, wie auch die Polemik Bernhards zeigt, under den oben genannten drei Scholastisern, den unmittelbarsten Gegensatz gegen Anselm. Beide repräsentiren überhaupt auch in der Lehre von der Erlösung und Versöhnung Ansichten, deren Gegensatz sich durch die ganze Entwicklung des christlichen Dogma's hindurchzieht. Hugo von St. Victor und Peter der Lombarde stehen zwar mit Abälard auf der Anselm entgegengesetzten Seite, sie neigen sich aber doch zugleich wieder zu der von Abälard bestrittenen Lehrweise hin, so daß sie überhaupt zwischen Anselm und Abälard vermittelnd stehen.

Am meisten fällt dieß bei Hugo von St. Victor in die Augen, in dessen Darstellung der Lehre von der Erlösung sich drei verschiedene Elemente unterscheiden lassen. Er zieht mit Bernhard und den ältern Kirchenlehrern vor allem das Verhältniß in Betracht, in welchem die Erlösung zum Teuselsteht. Der Teusel, sagt er, hatte Gott beleidigt, weil er den Menschen, seinen Knecht, verführte, der Mensch Gott, weil er sich verführen ließ, der Teusel den Menschen, weil er ihn

täuschte. Der Teufel hält ben Menschen in seiner Gewalt, in Beziehung auf Gott mit Unrecht, in Beziehung auf ben Menschen, theils mit Recht, weil dieser sich nicht nothwenbig verführen laffen mußte, theils mit Unrecht, weil ber Teufel ihn hinterging. Hier greift nun aber schon die Anselmiche Satisfactionstheorie ein. Da nämlich der Mensch aus der Gewalt des Teufels sich selbst nicht befreien konnte, so mußte Gott sich seiner annehmen, gleichsam als patronus seine Sache gegen ben Teufel führen. Gott war aber auf ben Menschen selbst erzürnt, mußte folglich erst versöhnt werden. Dieß konnte nur dadurch geschehen, daß der Mensch Gott als Schadenersat für den Abfall eine vollkommene Gerechtigkeit darbrachte, und als Genugthuung für die ihm bewiesene Berachtung eine berselben abäquate Strafe litt. Beides konnte wiederum der Mensch in seinem Unvermögen und in seiner unendlichen Verschuldung nicht felbst. Gott mußte es also thun, und da es doch immer nur vom Menschen ausgehen konnte, so mußte Gott selbst Mensch werden. ift benn in der Geburt Christi der vollkommen gerechte Mensch, von Gott selbst ber Menschheit aus Gnaden geschenkt, Gott dargebracht worden, und in seinem Leiden und Tode ihm für bie Schuld der Menschen die adäquate Genugthuung geschehen, und der dadurch versöhnte Gott kann nun erst die Sade der Menschen gegen den Teufel führen, ihn aus deffen Gewalt befreien wollen 1). Die Berücksichtigung der Anselm-

<sup>1)</sup> De sacram. c. 4.: Dedit Deus gratis homini, quod homo ex debito Deo redderet. Dedit igitur homini hominem, quem homo pro homine redderet, qui ut digna recompensatio fieret, priori non solum aequalis, sed major esset. Ut ergo pro homine redderetur homo major homine, factus est Deus homo pro homine. — Christus ergo nascendo debitum hominis patri solvit, et moriendo reatum hominis expiavit, ut cum ipse pro homine mortem, quam non debebat, sustineret, juste homo

schen Theorie läßt sich hier nicht verkennen. Von der Ans selm'schen Seite neigt sich nun aber Hugo auch wieder zur Abalardschen hinüber. Wir bekennen babei, sagt er, in Wahrheit, daß Gott die Erlösung des Menschengeschlechts auch auf andere Weise hätte bewerkstelligen können, wenn er gewollt hätte, daß aber gerade diese unserer Schwachheit bie angemessenste war. Gott ward Mensch, nahm für ben Menschen die menschliche Sterblichkeit an, um ihn zur Hoffnung feiner Unsterblichkeit zurückzuführen, so daß ber Mensch mm nicht mehr zweifeln burfte, zur Seligkeit bessen aufsteigen zu können, der zu ihm und zu seiner Unseligkeit herabgestiegen war, und die durch Gott verklarte Menschheit den Menschen ein Beispiel ihrer einstigen Verklärung ware, daß fie in dem, der gelitten hatte, sähen, was sie ihm wieder zu erweifen schulbig wären, in dem Verherrlichten aber erwägten, was sie von ihm zu hoffen hätten, daß er selbst wäre der Weg im Beispiel, die Wahrheit in der Verheißung und das Leben in ber Belohnung 1).

Wie schon Hugo von St. Victor der ältern Vorstellung treuer blieb, als Anselm und Abälard, so scheint dieß noch mehr bei Peter dem Lombarden der Fall zu seyn, bei welchem uns ja, wie schon gezeigt worden ist, sogar die alte

propter tpsum mortem, quam debebat, evaderet, et jam locum calumniandi diabolus non inveniret, quia et ipse homini dominari non debuit, et homo liberari dignus fuit.

<sup>1)</sup> A. A. D. Cap. 10.: Ut in Deo humanitas glorificata exemplum esset glorificationis hominibus; ut in eo, qui passus est, videant, quid ei retribuere debeant, in eo autem, qui glorificatus est, considerent, quid ab eo debeant exspectare; ut et ipse sit via in exemplo, et veritas in promisso, et vita in praemio. — Bgl. A. Liebener: Hugo von St. Victor und die theologischen Richtungen seiner Zeit. 1832. S. 417. s.

Scene von der Ueberliftung des Teufels wieder begegnet. Wie hätte sie auch bei ihm fehlen können, wenn er doch als ber Bater der Sentenzen die Aufgabe hatte, alle in der Kirche geltend gewordenen Lehrmeinungen in seinem Werke zusammenzustellen? Allein näher betrachtet steht doch der Lombarde weit mehr auf der Seite Abalards als Hugo. Es gibt unter den auf Abälard folgenden Scholastifern kaum einen an= bern, welcher das psychologisch sittliche Moment des Todes Christi so sehr hervorhob, wie Peter der Lombarde. Wie Abalard sieht auch er in dem Tode bas Unterpfand der höchften Liebe Gottes gegen die Sünder, das uns zur Liebe Gottes erwecken muß. Die rechtfertigende und versöhnende Kraft des Tobes Christi besteht daher darin, daß er eine Liebe in in uns wectt, die uns von der Sunde befreit. Die Liebe Gottes selbst aber gegen die Menschen ist eine völlig freie, die zu ihrer Wiederherstellung nicht erst eines genugthuenden Altes bedarf, da Gott nie aufhörte, die Menschen auch als Sunder zu lieben. Versöhner und Mittler ift daher Chris fus, nur sofern er das auf der Seite der Menschen stattfindmbe Hinderniß eines gottgefälligen Verhältnisses hinwegräumt, die Sünde, die den Menschen zu einem Feind Gotits macht 1). Dieses Moment, die Befreiung von der Gün=

<sup>1)</sup> Sent. Lib. III. Dist. 19. A.: Nunc ergo quaeramus, quomodo per mortem ipsius a diabolo et a peccato et a poena redempti sumus A diabolo ergo et a peccato per
Christi mortem liberati sumus, quia, ut ait apostolus,
in sanguine ipsius justificati sumus, et in eo, quod sumus justificati, id est, a peccatis soluti, a diabolo sumus liberati, qui nos vinculis peccatorum tenebat. Sed
quomodo a peccatis per ejus mortem soluti sumus? Quia
per ejus mortem, ut ait apostolus, commendatur nobis
caritas Dei, id est, apparet eximia et commendabilis
caritas Dei erga nos in hoc, quod filium suum tradidit in mortem pro nobis peccatoribus. Exhibita autem

de, ist bei Peter, dem Lombarden, sosehr das Ueberwiegende, daß man beinahe glauben möchte, er wolle das von demsel-

tantae erga nos dilectionis arrha et nos movemur, accendimurque ad diligendum Deum, qui pro nobis tanta fecit, et per hoc justificamur, id est, soluti a peccetis, justi efficimur. Mors ergo Christi nos justificat, dum per eam caritas excitatur in cordibus nostris. mur quoque et aliter per mortem Christi justificari, qui per fidem mortis ejus a peccatis mundamur. — Si azo rectae fidei intuitu in illum respicimus, qui pro nelle pependit in ligno, a vinculis diaboli solvimur, id est; a peccatis. — F. Reconciliati sumus Deo, ut ait apestolus, per mortem Christi. Quod non sic intelligendum est, quasi nos ei sic reconciliaverit Christus, ut inciperei amare, quos oderat, sicut reconciliatur inimicus inimico, ut deinde sint amici, qui ante se oderant, sed jam nos diligenti Deo reconciliati sumus. Non enim ex que ei reconciliati sumus per sanguinem filii, nos coepit diligere, sed ante mundum, priusquam nos aliquid essemus. Quomodo ergo nos diligenti Deo sumus recondliati? Propter peccatum cum eo habebamus inimicitias, qui habebat erga nos caritatem, etiam cum inimicitis exercebamus adversus eum, operando iniquitatem. Its ergo inimici eramus Deo, sicut justitiae sunt inimica peccata, et ideo dimissis peccatis tales inimicitiae fniuntur et reconciliantur justo, quos ipse justificat. Christus ergo dicitur mediator eo, quod medius inter Deux et homines ipsos reconciliat Deo. Reconciliat autem, dum offendicula hominum tollit ab oculis Dei, id est, dum peccata debet, quibus Deus offendebatur, et nos inimid ejus eramus. Warum ift aber nur der Sohn der Mittler, nicht auch der Vater und Geift? Reconciliavit nos tota trinitas virtutis usu, scilicet dum peccata delet, sed filius solus impletione obedientiae, in quo patrata suni secundum humanam naturam ea, per quae credentes et imitantes justificantur. Daber ift Chriffus Mittler gang besonders

ung vom Teufel, darauf zurückühren, indem er mit besterem Rachdruck hervorhebt, wir seven vom Teufel besreit, ern wir von der Sünde besreit sind, die Bande, mit welst mas der Teufel gesangen halte, seven die Bande der Sünde, ristus habe als der Stärkere den Starken in seinem Hause dasch gebunden, daß er unsere Herzen, in welchen er wohnssir sich gewann und die Macht der Sünde brach. Die acht, die der Teufel über die Menschen ausübt, ist demscht, die der Teufel über die Menschen ausübt, ist demsche befreit, besreit und auch von jener, die durch den Tod besteit in unsern Herzen entzündete Liebe 1). Ohne Zweisel

nach seiner menschlichen Natur. G.: Ipse veniens prius in se humana sociavit divinis, per utriusque naturae conjunctionem in una persona. Deinde omnes sideles per mortem reconciliavit Deo, dum sanati sunt ab impietate, quicunque humilitatem Christi credendo dilexerunt, et diligendo imitati sunt.

i) A. a. D. A.: Licet nos tentet (diabolus) post Christi mortem, quibus modis ante tentabat, non tamen vincere potest, sicut ante vincebat. Nam Petrus, qui ante Christi mortem voce ancillas territus negavit, post mortem ante reges et praesides ductus non cessit. Quare? Quia fortior, id est, Christus veniens in domum fortis, id est, in corda nostra, ubi diabolus habitabat, alligasit fortem, id est, a seductione compescuit fidelium, ut tentationem, quae ei adhac permittitur, non sequatur seductio. Itaque in Christi sanguine, qui solvit, quae non rapuit, redempti sumus a peccato, et per hoc a diabolo. — Non enim tenebat nos, nisi vinculis peccatorum nostrorum, istae erant catenae captivorum. ille, alligavit fortem vinculis passionis suae, intravit in domum ejus, id est, in corda eorum, ubi ipse habitabat, et vasa ejus, scilicet nos, eripuit, quae ille impleverat amaritudine sua. Deus autem noster vasa ejus eripiens et sua faciens, fudit amaritudinem, et imple-

darf dieß im Sinne Peter's nicht so genommen werden, wie wenn die Befreiung von der Macht des Teufels nur der me eigentliche Ausbruck für die Befreiung von der Macht der Sunde ware, bemerkenswerth bleibt aber boch dabei immer dieß, wie das Aeußere dem Innern untergeordnet, und in der Vorstellung des Teufels selbst die Macht der Sünde als Hauptmoment festgehalten wird. Von der Befreiung von der Macht des Teufels und der Sünde unterscheidet Beter als brittes Moment die Befreiung von der Strafe, ober vistmehr von der Schuld 1), nach der richtigen Voraussetung, daß wenn auch der Mensch nicht mehr, wie bisher sündigt, doch dadurch die Schuld der früher begangenen Sünden noch nicht aufgehoben ist. Hier hätte nun der Anselm'sche Satisfactionsbegriff seine Stelle finden können. Allein die 3be ber freien Gnade und Liebe Gottes war bei Peter, dem Lombarden, so sehr die vorherrschende, daß er auch in Beziehung auf die Strafe ober Schuld bei der zwar einfachen, aber auch unbestimmten Vorstellung stehen blieb, Christus habe die Strafe unserer Sünden an seinem Leibe getragen, und durch seine Strafe am Rreuze bewirkt, daß alle zeitlichen Strafen den Bekehrten in der Taufe ganz erlassen, und nach der Taufe

vit dulcedine, per mortem suam a peccatis redimens, et adoptionem gloriae filiorum largiens.

<sup>1)</sup> A.: Ita a diabolo liberamur, ut nec post hanc vitam in nobis inveniat, quod puniat. Morte quippe sua uno verissimo sacrificio, quidquid culparum erat, unde nos diabolus ad luenda supplicia detinebat, Christus extinxit, ut in hac vita tentando nobis non praevaleat. — Fuso enim sanguine sine culpa omnium culparum chirographa deleta sunt, quibus debitores, qui in eum credunt, a diabolo ante tenebantur. — C. Redempti sumus ex parte, non ex toto, a culpa non a poena, nec omnino a culpa: non enim ab ea sic redempti sumus, ut non sit, sed ut non dominetur.

ei ber Buße vermindert werden 1). Warum die Vollzieung biefer Strafe nöthig war, wenn boch Gott nach seiner freien uch gegen den Sünder nicht aufhörenden Liebe die Sünden ergeben konnte, wird nicht erklärt, daß aber der Erlöser nur er Gottmensch seyn konnte, gleichwohl behauptet, weil er le bloßer Mensch nicht frei von der Sande gewesen ware, nd ohne frei von der Sünde zu sehn, auch den Teufel nicht itte überwinden können, ohne die Ueberwindung des Teuis aber die Befreiung von der Sünde sowohl, als der Schuld ber Strafe der Sünde nicht möglich war. Auf den Teufel ich daher zwar das Werk der Erlöfung im Sinne der alme Borftellung in letter Beziehung zurückgeführt, die Borellung des Teufels selbst aber ist, wenn wir die ältere Lehreise vergleichen, durch das von Peter besonders hervorgebene sittliche Moment so geläutert, daß sie, so wenig dieß Beter bezweckte, im Grunde nur ber bildliche Ausbruck ir bie Macht der Sunde, und die mit der Sunde verbunme Schuld wird. Daher ist auch von einem dem Teufel gethenen Lösegeld nirgends die Rede, sondern vielmehr von nem Opfer, obgleich auch über ben Zusammenhang ber pferidee mit der ganzen Theorie nichts bestimmt wird, aua sofern darauf besonders Gewicht gelegt wird; daß Chris us, nur weil er alle Gerechtigkeit in sich erfüllte, und die ollfommenste Erniedrigung in sich darstellte, allein im Stan= e gewesen sen, das zu unserer Versöhnung zureichende Opfer arzubringen 2). Aber auch dieß führt nur auf die Abklard=

<sup>1)</sup> D.: Non enim sufficeret illa poena, qua poentientes ligat ecclesia, nisi poena Christi cooperaretur, qui pro nobis solvit.

<sup>2)</sup> Dist. 18. E.: Decreverat Deus — hominem ad Dei contemplationem non admitti, nisi in uno homine tanta existeret humilitas, quae omnibus suis proficere posset, sicut in primo homine tanta fuit superbia, quae omni-

7

sche Ibee zurück, daß Gott ohne in dem Menschen Christus die vollkommenste Gerechtigkeit anzuschauen, die Sünden der Menschen nicht hätte vergeben können.

## Drittes Rapitel.

Bonaventura, Thomas von Aquinum, Duns Scotus.
— Joh. Wikliff und Joh. Wessel.

Mit Petrus Lombardus beginnt die Periode der **Isto** matisirenden Scholastis und des unendlichen Commentium über die Sentenzen des Magister. Es ist zugleich die Periode, in welcher nun erst das Fragen und Antworten, das Gegenüberstellen von Thesen und Antithesen, Gründen und Segengründen, die Zerspaltung und Zersplitterung des Inschalts des Dogma's ohne Ziel und Maas in's Unendliche sortging. Die freie Bewegung, welche Scholastiser, wie Ansselm und Abälard, auf diesenigen Puncte sührte, die für sie das größte speculative Interesse hatten, ging nun in den

bus suis nocuit. Non est autem inventus inter homines aliquis, quo id posset impleri, nisi leo de tribu Juda, qui aperuit librum et solvit signacula ejus, implendo in se omnem justitiam, id est consummatissimam humilitatem, qua major esse non potest. Nam omnes alli homines debitores erant, et vix unicuique sua virtus sufficiebat et humilitas. Nullus ergo eorum hostiam poterat offerre sufficientem reconciliationi nostrae. Sed Christus homo sufficiens et perfecta fuit hostia. — Quod non ita est intelligendum, quasi non alio modo salvare nos potuerit, quam per mortem suam, sed quia per aliam hostiam non patuit nobis aperiri regni aditus, nisi per mortem unigeniti, cujus tanta fuit humilitas et patientia, ut ejus merito pateret credentibus in eum aditus regni.

inzelne immer nur im Zusammenhang des Ganzen kommen können glaubte, aber doch nicht krästig und schöpferisch geig war, um ein ganzes System mit der Einheit der Idee durchdringen. Ju der Geschichte unsers Dogma's wenigns fällt unskreitig die größere Productivität in die Peter, m Lombarden, vorangehende Periode, was die auf ihn solnde darbietet, ist mehr nur eine Verarbeitung und weitere utwicklung der zuvor schon aufgestellten Ideen, die sedoch m selbst dahin sührte, die Hauptmomente, um welche es sich keder Anselm'schen Satisfactionstheorie handelte, in einem skieher gehörenden Scholastisern, den großen Systemation, bei Alerander von Hales und Albert dem Großen <sup>1</sup>),

<sup>1)</sup> Um jedoch auch diese beiden Scholastifer nicht gang zu übergeben, mag hier über fie zur Vergleichung mit ben übrigen Folgendes bemerkt werden: Alexander von hales kommt in feiner Summa Pars III. quaestio 1. membrum 4. auf die hieher gebbrende Hauptfrage: An humana natura possit reparari sine satisfactione peccati, per quod lapsa est? und gibt barauf mit genauer Rücksicht auf Anfelm die Antwort: Cum dicitur: Deus non potest reparare humanam naturam sine satisfactione, notandum salvo meliori judicio secundum beatum Anselmum, quod duobus modis est considerare divinam potentiam, absolute vel cum ordine. Considerando divinam potentiam absolute, cogitamus quandam virtutem infinitam, et secundum hunc modum non est determinare divinam potentiam, et conceditur, quod hoc modo potest reparare humanam naturam sine peccati satisfactione. Sed considerando ipsam cum ordine sic eam consideramus in ordine justitiae et misericordiae, et hoc modo conceditur, quod nihil potest facere, nisi cum misericordia et justitia. — Quum ergo quaeritur, utrum Deus de justitia possit dimittere peccatum impunitum, potest referri posse de justitia ad principale

nichts sich sindet, was nicht von den folgenden genauer und in besserer Form ausgeführt wäre, Thomas von Aquinum

signatum, quod est divina essentia, et tunc idem est posse de justitia quod posse de potentia: hoc modo potest. Si autem referatur ad connotatum, dicit Anselmus, quod tune posse de justitia est posse secundum congruentiam meritorum, et hoc modo dicit idem Andmus: non potest Deus peccatum impunitum sine satisfactione dimittere, nec peccator ad beatitudinem, quelem habiturus erat ante peccatum, poterit pervenire, Der Mensch für sich kann nicht genug thun sine gratie dono (membr. 5.), aber auch keine bloße Creatur vermag dieß (membr. 6.): Cum bonitas creaturae finita sit, petet, quod nulla creatura pura posset humanae nature restituere illud, a quo deordinata est per peccatum (als rea infiniti mali) — non potest recompensare humana naturae bonitatem infinitam. Jam igitur habemus, quod per Deum sieri deberet reparatio, non per aliquam creaturam puram. Nun geht Alexander membr. 7. in die Anselm'sche Deduction über: Si Deus solo verbo, vel solo jussu liberasset humanam naturam, ergo liberasset eam per potentiam suam sine satisfactione commissi, ergo dimisisset peccatum hominis impunitum. Dieß ist unmiglich, quia sicut Deus non potest facere malum, ita nec potest facere aliquid inordinatum. Ohne Satisfaction kann also Gott die Sünde nicht vergeben, ba aber nicht Bott, sondern nur der Mensch unter allen Creaturen fie schuls dig ift, sie aber wegen ber Quantität ber Sunde nicht leis sten kann, ergo necesse est, quod satisfaciat Deus, qui potest, et homo, qui debet, ergo debet satisfacere Deus homo et non solus Deus nec solus homo. Daher schließt sich nun die weitere Frage an: utrum divina et humana natura sint unibiles ad invicem, und die Lehre von der Person des Gottmenschen, in deren Verlauf dieselbe Sauptfrage (qu. 16. de merito Christi und qu. 17. de dominica passione) widerkchrt, de necessitate passionis quantum

er, bei welchem hier nicht sowohl sein Commentar über die entenzen, als vielmehr seine theologische Summe in Betracht mmt, wegen des Gegensazes, welchen er mit Duns Scotus det, mit diesem zusammenzunehmen ist, so möchte als ommentator der Sentenzen kaum ein anderer beachtenswerer sevn, als Bonaventura, der sich auch wirklich in der

ed causam superiorem (qu. 17. membr. 3. artic. 3.). Die Frage de quantitate passionis per comparationem : ad satisfactionem (membr. 8. art. 2.) beantwortet Alein mader in: Dicendum est, quod non est considerandum, quantum passus est, sed ex quanto. Unde consideran-· · do circumstantias personae, quia Filius Dei est, et circumstantias passionis et hujusmodi, sufficiens est passio Christi ad omnem et omnium satisfactionem. Albert der Große hat in seinem Commentar über bie Sentenzen Lib. III. dist. 20. biesen Gegenstand nicht so ausführlich behanbelt, wie andere Scholaftifer. Die wichtigfte Frage ift Art. 7.: An non remittatur peccatum nisi Deo homine satisfaciente pro nobis? Die solutio nach den Gründen pro und contra ist: Dicendum, quod primis rationibus standum, quod non remittatur u. s. w. licet alius modus fuerit possibilis. Unter den Argumenten dagegen ift das bedentendste: originale peccatum per alterum est contractum, ergo per alterum potest fieri satisfactio, non est autem per alterum contractum, qui fuit Deus, ergo per alium non Deum potest sieri satisfactio et videtur. Die Antwort ift: wenn man fage, ber, ber die Erbsunde aufhebe, muffe ebenso ein principium omnium fenn, wie der, ber die Erbsünde verursachte, so konne dieß nicht auf dieselbe Weise sen, quia monstruosa natura est, quae unius rationis habet duo principia, sondern nur Christus ift principium efficiens secundum deitatem et influens per modum meriti, sed ab alio non posset fieri, quia ille non posset influere membris, cum nullo modo esset caput corporis mystici (ober quia gratia non influi potest, nisi ab eo, qui est Deus et virtutis infinitae).

Behandlung dieser Materie, so wenig er den Scholastise verläugnet, doch zugleich durch eine für einen Scholastise musterhafte Klarheit und Einfachheit auszeichnet. Er eigne sich daher am besten, um den nun an den Sentenzen der Magister sortlausenden Faden der Entwicklung des Dog ma's weiter zu verfolgen.

Es ist nicht ohne Interesse, zu sehen, wie sich eigentsich die ganze Erörterung Bonaventura's 1) um das Momen der Anselm'schen Satisfactionstheorie bewegt, wie er dersch ben nahe genug kommt, um sich für sie erklären zu muffen anlegt aber boch in dem entscheibenden Punct sie fallen lift Petrus Lombardus hat den ganzen ihm vorliegenden Ste in die drei distinctiones 2) zusammengefaßt: 1) Si Chri stus meruit sibi et nobis, et quid sibi et nobis? Qualiter a diabolo et a peccato nos redemit per mer tem? 3) Quod alio modo potuit liberare hominem e quare potius isto? Von diesen brei Distinctionen mußte der Natur der Sache nach, die britte den Scholastikern an meisten Veranlassung geben, bas Dogma von ber Berst nung auf eine in die eigentliche Aufgabe näher eingehend Weise zum Gegenstand ihres dialektisch = speculativen Scharf sinns zu machen. Bonaventura geht auf bie Erörterung bie ser Distinction mit der Bemerkung über, es sep, wie bisha de passionis efficacia, so jest de passionis congruentis die Rede, deren Momente er in folgenden sechs Fragen erschöpfen glaubt: 1. An congruum fuerit naturam humanam a Deo reparari? 2. An magis congruerit, gonus humanum reparari per satisfactionem; quam per aliam viam? 8. An aliqua pura creatura potuerit # tisfacere pro toto genere humano? 4. An aliquis jutus gratia potuisset satisfacere pro se ipso? 5. As

<sup>1)</sup> Bonaventurae Opp. Tom. V. Lugd. 1668. S. 191. f.

<sup>2)</sup> Sie find im britten Buch die 18te 19te und 20ffe.

Deus debuerit modum satisfaciendi per passionem Christi acceptare? 6. An alio modo potuerit Deus genus humanum salvare? Bei der zunächst hieher gehörenden weiten Frage wird unter Voranstellung bes allgemeinen Brundfazes, daß berjenige Weg für den zur Wiederherstellung 28 Menschengeschlechts geeignetsten gehalten werden muffe, iei welchem 1. die Ordnung der göttlichen Gerechtigkeit, 2. te der göttlichen Weisheit, 3. die der göttlichen Allmacht, und 4. die der göttlichen Ehre und Majestät am meisten bemahrt werbe, und nach Gegenüberstellung ber für und gegen Ethese sprechenden Gründe, die conclusio auf folgende Beise gezogen: Der Weg ber Satisfaction war ber schick-Histe, weil, da Gott ebenso barmherzig als gerecht ist, auch bi der Wiederherstellung des Menschengeschlechts die Barmbezigkeit in dem angemessenen Berhältniß zur Gerechtigkeit kehen muß. Es war daher schicklich, daß Gott für das ihm paefügte Unrecht Genugthuung vom Menschen forderte, und venn der Mensch selbst sie nicht leisten konnte, nach seiner Barmherzigkeit ihm einen für ihn genugthuenden Mittler gab. batte Gott die Schuld nicht erlaffen, sondern die Strafe vollwgen, so hätte sich seine Barmherzigkeit nicht geoffenbart, iatte er sie aber erlassen, ohne Genugthuung zu fordern, so tätte sich seine Gerechtigkeit nicht geoffenbart. Wie der Weg er Satisfaction vom Standpunct Gottes aus ber schicklichste war, so war er es auch vom Standpunct des Menschen aus. Der Zweck der Wiederherstellung des Menschengeschlechts ift, uns von ber Schuld zur Gerechtigkeit, von ber Unseligkeit pur herrlichkeit zu führen. Wie ber Mensch durch den Gundenfall die Ehre Gottes verlezt hat, so ist es schicklich, daß er durch Erduldung einer Strafe nach der Norm der Gerechtigkeit Gott ehrt. Und wenn es ruhmvoller ist, das ewige Leben durch Verdienste, als ohne Verdienste, zu erwerben, so ift es auch ruhmvoller, durch Genugthuung mit Gott versöhnt zu werden, als ohne Genugthuung. Hierauf werden die

Gründe widerlegt, die der Bejahung der These entgegenge stellt worden sind: 1. Auf die Einwendung, daß, wenn sich überhaupt für Gott nichts mehr schickt, als was zur Offen barung seiner Güte und Barmherzigkeit dient, die Vergebung ber Sunben ohne alle genugthuende Strafe auch ein um so größerer Beweis der göttlichen Barmberzigkeit sehn wurde, wird erwiedert, daß in Gott die Gerechtigkeit durch die Gite und Barmherzigkeit nicht ausgeschlossen wird. 2. Die Cinwendung, daß die göttliche Selbstgenügsamkeit sich in einen um so schönern Lichte zeigen wurde, wenn Gott feine Gemge thuung fordern wurde, beruht auf einer falschen Boraussezung, da es sich mit der Vergebung der Sünden ebenso verhält, wie mit dem Gehorsam gegen die Gebote Gottes, welchen Gott nicht, weil er besselben bedürfte, sondern nur aus Rudsicht auf uns verlangt. 3. Daß sich bei einem andern Wege der Wiederherstellung die Allmacht Gottes mehr offenbaren würde, kann nicht behauptet werden, da sich in diesem Werk Gottes nicht sowohl die Allmacht, als vielmehr die Güte und Barmherzigkeit und in gleichem Verhältniß auch die Gerechtigkeit offenbaren muß. Hätte baher auch Gott bas Merschengeschlecht durch ein einziges Wort wiederherstellen können, so mußte er doch den schwierigern, mit der Bollziehung der Strafe verbundenen, Weg vorziehen. Wendet man ein, daß eine Wiederherstellung ohne Satisfaction uns noch weit mehr zum Lob und zur Liebe Gottes verpflichten würde, so ift biek geradezu falsch zu nennen, da uns die Hingabe des Einge bornen für uns weit mehr zur Liebe und zum Dank gegen Gott verpflichten muß, als wenn er uns ohne sie Schuld und Strafe erlaffen hätte. Daß Gott für uns ben Tob er duldete, ist etwas weit Größeres, als die Vergebung unsere Sünden. 5. Auch das kann nicht eingewendet werden, das Gott dem Menschen durch eine Vergebung der Sünden ohne Satisfaction eine vollkommnere Form der Nachahmung gegeben haben wurde, da nicht schlechthin behauptet werden

unn, daß der Mensch Gott in allem nachahmen musse. Die itrase ist Sache Gottes, nicht des Menschen. Ueberdieß läßt d auch zeigen, daß Gott durch die Satissaction eine vollmmmere Form der Rachahmung gab, als ohne sie. Wenn wlich 6. noch eingewendet wird, daß es für Gott schicklicher wesen wäre, das Menschengeschlecht unmittelbar, ohne die ermittlung durch eine Creatur, wiederherzustellen, so ist sch dieß falsch, da es zum Begriff der höchsten Güte gehört, i dem Edelsten, was sie wirft, die Creatur, so weit es ce Ratur zuläßt, mitwirken zu lassen. Eine solche Mitwirzus fann dei dem Werke der Erlösung stattsinden, nicht aber et dem Werke der Schöpfung, bei welchem Gott allein wirkt, wie er noch nicht auf eine schon vorhandene Materie wirken unt.

Bie schon die zweite Frage nur eine Exposition der Anim'schen Idee ist, so scheint Bonaventura in der dritten und ierten Frage noch näher zu ihr herantreten zu wollen. Die iatisfaction betrifft entweber bas Unrecht für sich, ober ben mch das Unrecht zugefügten Schaben 1). Gott kann baher tweber blos für das Eine, oder für Beides zugleich Geugthuung verlangen. Daß es in dem leztern Fall einer oßen Creatur nicht möglich ist, Gott für das Menschenge-Necht genugzuthun, ist klar, ba bas an Gott begangene mecht wegen seiner absoluten Würde zu groß ist, als daß ne blose Creatur ihm bafür etwas Gleiches als Ersaz gen könnte. Aber auch in dem erstern Fall, wenn das Uncht verziehen ist, und die Satisfaction nur den Schaden trifft, ist dieß nicht möglich. Eine bloße Creatur ist entwex ein Mensch, oder ein anderes Wesen. Ist sie ein bloßer tensch, so kann kein bloßer Mensch ein Aequivalent für das mze Menschengeschlecht sehn, und sich Gott zur Erstattung

<sup>1)</sup> De duobus consuevit fieri satisfactio et requiri, videlicet de injuria et damno a. a. D. S. 215.

so zeigt boch Bonaventura in der fünften der obigen Fragen noch besonders, daß der modus satisfaciendi per passienem Christi unter allen möglichen ber für Gott schicklichfte und annehmbarste gewesen sey 1), wofür vier verschiedene Memente angeführt werben. 1. Er eignete fich am besten zur Verföhnung Gottes, nach ber Anselm'schen Behauptung 2), daß das Härteste und Schwierigste, was der Mensch und ohne es schuldig zu seyn, zur Gottes bieten kann, der Tod sen, und daß der Mensch. keinen bessern Beweis von Selbstaufopferung geben konne, als wenn er sich selbst zur Ehre Gottes dem Tobe 2. Er war das zwedmäßigste Mittel zur Beilung ber Krankheit, da die Heilung am besten burch bas Gegentheil geschieht. Wie der Mensch burch Stolz, Begehrlichkeitz Ungehorsam sich versündigt hat, so muß die Satisfaction in Demüthigung, Schmerz, Erfüllung bes göttlichen Willens bestehen 5). 3. Er hatte am meisten die Wirkung, daß fich das Menschengeschlecht zu Gott hingezogen fühlte. Rur für diesenigen kann das Leiden heilbringend werden, die mit et genem Willen Gott in Liebe anhängen. Nur durch die Ber mittlung des freien Willens wollte Gott den Menschen beso ligen, auf keine andere Weise aber konnte Gott, ohne ben freien Willen Gewalt anzuthun, ben Menschen zur Liebe an

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 217.: Dicendum, quod modum istum ultra ceteros modos debuit Deus acceptare, quia nobilissimus est inter omnes, qui possunt esse vel excogitari. Full enim acceptissimus ad placandum Deum, congruentissimus ad curandum morbum, efficacissimus ad attrahendum genus humanum, prudentissimus ad expugnandum generis humani inimicum.

<sup>2)</sup> Cur Deus homo II, 11. Bgl. oben S. 165.

<sup>3)</sup> Modus satisfaciendi congruentissimus fuit per afflicionem, humiliationem et divinae voluntatis impletionem.

ich ziehen, als badurch, daß er für ihn das Kreuz übermim. 4. Er biente am besten dazu, ben Teufel zu übervinden. Wie der Teufel den ersten Menschen durch List verabrie, so mußte Christus den Teufel mit Klugheit überwinen. Bonaventura beruft sich dafür auf die vom Leviathan rbende Stelle Hiob c. 26., und auf die oben (S. 84.) angeführm Worte des Magister. Man sieht jedoch schon aus ber Wiffem Moment gegebenen Stellung, welche untergeordnete Bedeutung es für Bonaventura hatte. Bon den auch hier, heils zur Bejahung theils zur Verneinung ber These, ein= ander gegenüberstehenden Argumenten mögen hier folgende emahnt werden. 1. Es fann eingewendet werden: ba bas Kien Christi weit besser ist, als sein Tod, so mußte, wenn a durch seinen Tod für uns Gott genugthun konnte, sein Men in noch höherem Grade genugthuende Kraft haben. Rese Folgerung wird jedoch geläugnet, und zwar hauptsächaus dem Grunde, weil zur Satisfaction auch ein Strafiben gehört 1). 2. Die Einwendung, daß, wenn Christus one die größte Sünde nicht getödtet werden konnte, eine Bande auf Sünde häufende Satisfactionsweise als verwerfich erscheinen muffe, beweist nichts, da ja die bei der Genug= hung stattfindende Sunde nicht auf der Seite des Genugmenben selbst ift. Daß er aber einen schlechthin mit keiner Sinde verbundenen Weg wählen mußte, läßt sich nicht behaupten, da sich die göttliche Weisheit ebendarin in ihrer Größe zeigt, daß sie aus dem Bösen nicht blos das Gute, sondern das Beste zu wählen weiß. 3. Wendet man ein,

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 218.: Primo quidem, quia satisfactio debet esse poenalis, et maxima satisfactio maxime poenalis. Secundo vero, quia majoris perfectionis est, velle mori ud honorem Dei, quam velle vivere, et ex majori caritate procedit, et terminos naturae magis excedit, et ideo ratio illa non cogit.

so zeigt boch Bonaventura in der fünften der obigen Fragen noch besonders, daß der modus satisfaciendi per passisnem Christi unter allen möglichen ber für Gott schicklichfte und annehmbarste gewesen sey 1), wofür vier verschiedene Momente angeführt werben. 1. Er eignete fich am besten zur Versöhnung Gottes, nach ber Anselm'schen Behauptung 2), daß das Härteste und Schwierigste, was der Mensch freiwillig und ohne es schuldig zu senn, zur Ehre Gottes bieten kann, der Tod sen, und daß der Mensch. keinen besfern Beweis von Selbstaufopferung geben tinne, als wenn er sich selbst zur Ehre Gottes bem Tobe hingibt. 2. Er war das zweckmäßigste Mittel zur Heilung ber Krankheit, da die Heilung am besten burch das Gegentheil geschieht. Wie der Mensch burch Stolz, Begehrlichkeit, Ungehorsam sich versündigt hat, so muß die Satisfaction in Demüthigung, Schmerz, Erfüllung bes göttlichen Willens bestehen 5). 3. Er hatte am meisten die Wirkung, daß sich das Menschengeschlecht zu Gott hingezogen fühlte. Rur für diesenigen kann das Leiden heilbringend werden, die mit eigenem Willen Gott in Liebe anhängen. Nur burch bie Bermittlung des freien Willens wollte Gott den Menschen bese ligen, auf keine andere Weise aber konnte Gott, ohne bem freien Willen Gewalt anzuthun, ben Menschen zur Liebe an

<sup>1)</sup> A. A. D. S. 217.: Dicendum, quod modum istum ultra ceteros modos debuit Deus acceptare, quia nobilissimus est inter omnes, qui possunt esse vel excogitari. Fuil enim acceptissimus ad placandum Deum, congruentissimus ad curandum morbum, efficacissimus ad attrahendum genus humanum, prudentissimus ad expugnandum generis humani inimicum.

<sup>2)</sup> Cur Deus homo II, 11. Bgl. oben S. 165.

<sup>3)</sup> Modus satisfaciendi congruentissimus fuit per afflictionem, humiliationem et divinae voluntatis impletionem.

ich ziehen, als dadurch, daß er für ihn das Kreuz über-1ahm. 4. Er biente am besten dazu, den Teufel zu überwinden. Wie der Teufel den ersten Menschen durch List versabrie, so mußte Christus ben Teufel mit Klugheit überwinben. Bonaventura beruft sich dafür auf die vom Leviathan rebende Stelle Hiob c. 26., und auf die oben (S. 84.) angeführten Worte des Magister. Man sieht jedoch schon aus ber bitsem Moment gegebenen Stellung, welche untergeordnete Beentung es für Bonaventura hatte. Bon den auch hier, theils zur Bejahung theils zur Verneinung ber These, einaiber gegenüberstehenden Argumenten mögen hier folgende ewährt werden. 1. Es kann eingewendet werden: da bas Leben Christi weit besser ist, als sein Tod, so mußte, wenn er durch seinen Tod für uns Gott genugthun konnte, sein Eden in noch höherem Grade genugthuende Kraft haben. Diese Folgerung wird jedoch geläugnet, und zwar hauptsäch= lid aus dem Grunde, weil zur Satisfaction auch ein Strafleiben gehört 1). 2. Die Einwendung, daß, wenn Christus one die größte Sunde nicht getödtet werden konnte, eine Eande auf Sünde häufende Satisfactionsweise als verwerflich erscheinen muffe, beweist nichts, ba ja die bei der Genugthumg stattfindende Sunde nicht auf- der Seite des Genugthuenden selbst ift. Daß er aber einen schlechthin mit keiner Sinde verbundenen Weg wählen mußte, läßt sich nicht be= haupten, da sich die göttliche Weisheit ebendarin in ihrer Größe zeigt, daß fie aus dem Bosen nicht blos das Gute, sondern das Beste zu wählen weiß. 3. Wendet man ein,

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 218.: Primo quidem, quia satisfactio debet esse poenalis, et maxima satisfactio maxime poenalis. Secundo vero, quia majoris perfectionis est, velle mori ud honorem Dei, quam velle vivere, et ex majori caritate procedit, et terminos naturae magis excedit, et ideo ratio illa non cogit.

daß, wenn für die Sünde Adams nur durch den Tod Christi genuggeihan werden konnte, Christus eigentlich zweimal hätte sterben müssen, das erstemal für die Sünde Adams, das zweitemal für die noch größere Sünde derer, welche Christus tödteten, so ist darauf zu erwiedern, daß das Eine Leiden Christi zur Satisfaction nicht blos für die Sünde Adams, sondern auch für die ganze Menge der Sünden zureichte, und objectiv selbst für die galt, welche Christum tödteten, da das Berdienst des leidenden Christus unendlich größer ist, als de Sünden derer, die seinen Tod bewirkten 1).

Nach allem diesem wirft Bonaventura nun erst noch bie Frage auf, ob die Satisfaction durch den Tod Christi als eine absolut nothwendige anzusehen sen, oder nicht? Er unterscheidet zur Beantwortung dieser Frage zwei verschiedene Gesichtspuncte. Man könne sie sowohl vom Standpunct Gottes, als des Menschen aus betrachten. Werde fie vom Standpunct Gottes aus betrachtet, so sen kein Zweifel, daß Gottdie Wiederherstellung und Befreiung des Menschengeschlechts auch auf andere Weise hätte bewirken können. Die göttliche Allmacht musse so uneingeschränkt gedacht werden, daß, wie die Schöpfung, so auch die Erlösung, durch einen bloken Wink des Geistes und Befehl des Willens hätte geschehm können. Betrachte man aber die Sache vom Standpunct des Menschen aus, so muffe man behaupten, daß kein anderer Weg der Wiederherstellung des Menschengeschlechts für die göttliche Allmacht möglich war. Nothwendig war also dieser Weg in demselben Sinn, in welchem der Glaube an Chriftus für jeden nothwendig ist, der selig werden will, an sich aber

<sup>1)</sup> A. a. D.: In infinitum enim majus meritum Christi patientis, quam esset delictum Judae tradentis, Judaei instigantis, et gentilis crucifigentis, secundum quod Christus plus habebat de bonitate, quam illi haberent de malitia.

ware für Gott auch ein anderer Weg möglich gewesen. Durch diese Unterscheidung beantworten sich die Einwürse, welche gemacht werden können, von selbst. Wenn also auch der von Gott gewählte Weg der schicklichste war, so solgt doch darsans nicht, daß Gott keinen andern hätte wählen können. Auch das kann man nicht geltend machen, daß Gott, vermöge seiner Gerechtigkeit, nicht anders, als auf dem Wege der Satissaction, die Schuld hätte erlassen können. Denn Gott hätte, wenn er gewollt hätte, ohne Präsudiz für seine Gerechtigkeit, auf dem Wege der Barmherzigkeit alle Schuld erlassen und das Menschengeschlecht in seinen frühern Zuskand wiederherstellen können, und es würde im Universum nichts im Zustande der Unordnung, nichts ungestrast geblieden sein 1).

<sup>1)</sup> Die Einwendung heißt a. a. D. S. 218.: Item Deus, cum sit summe justus, negare se ipsum non potest, ergo si debet reparare genus humanum, necesse est, quod reparet viam justitiae, sed reparatio per viam justitiae non potest esse, nisi per satisfactionem, sicut primo ostensum est. Satisfacere autem pro toto genere humano non potest, nisi Deus et homo. Modus enim satisfaciendi sufficiens esse non potest, nisi ut solvatur anima pro anima et detur vita pro vita, ergo a primo impossibile fuit, quod Deus humanum genus repararet alia via. Die Antwort darauf ist: Ad illud, quod objicitur, quod Deus non potest facere contra suam justitiam, et justitia non potest practer satisfactionem culpum dimittere, respondert potest per interemptionem duarum propositionum, quas proponit, quarum prima est haec, quod non potuit liberari genus humanum, nisi per viam justitiae: potuit enim liberari per viam misericordiae, nec in hoc fuisset factum praejudicium justitiae, si hoc facere voluisset. Potuisset enim omniu demerita delere, et hominem in priori statu restituere, nec remansisset aliquid inor-. dinatum in universo, nec etiam impunitum. Peocatum

Seite die auf einzelnen Puncten sich aufdringende Anerkennung des Unvermögens, sich zum wahrhaft Absoluten zu erheben, oder die Subjectivität alles menschlichen Erkennens, auf der andern Seite die kühne Ueberschreitung aller Schranken, die das Sinnliche vom Uebersinnlichen, das Endliche vom Unendlichen, das Subjective vom Objectiven zu trennen scheinen. Es ist also weder der Standpunct der Subjectivität in seiner Reinhelt ausgesaßt und durchgesührt, sondern beide greisen willkund in einander ein, und die Folge ist der, zum Wesen der Schlastis gehörende, transcendente Dogmatismus, welcher bei aller Zuversichtlichkeit seiner Behauptungen, doch selbst das Bewußtseyn nicht ganz unterdrücken kann, das mit so großer Anstrengung errichtete Gebäude seh in seinem tiessten Grunde nur auf Sand erbaut.

Wie sehr aber in diesem innern Conflict, in welchen die Scholasiif mit sich selbst kam, das entscheidende Uebergewickt zulezt doch immer wieder auf die Seite ihres transcendenten Dogmatismus siel, sehen wir an dem, dem Bonaventura in vielsacher Beziehung so nahe stehenden, Thomas von Aquienum, dem größten Systematiser unter den scholastischen Theoelogen.

Thomas von Aquinum handelt im britten Theil seiner theologischen Summe (Quaest. XLV1 — XL1X.) 1) von dem Leiden Shristi, welches er nach drei Hauptgesichtspuneten betrachtet, indem er 1. das Leiden, 2. die wirkende Ursache des Leidens (Utrum Christus fuerit ab aliis occisus vel a se ipso u. s. w.) und 3. die Frucht des Leidens untersucht. Die erste Hauptsrage zerfällt in solgende zwölf Artisel: 1. Utrum necesse suerit Christum pati pro liberatione hominum.
2. Utrum suerit alius modus possibilis liberationis humanae.
3. Utrum ille modus suerit convenientior.

<sup>1)</sup> D. Thomae Aquinatis Opp. Romae Tom. XII. S. 149. f.

4. Utrum fuerit conveniens, quod in cruce pateretur. 5. De generalitate passionis ejus. 6. Utrum dolor, quem in passione sustinuit, fuerit maximus. 7. Utrum tota anima ejus pateretur. 8. Utrum passio ejus impediverit gaudium fruitionis. '9. De tempore passionis. 10. De loco. 11. Utrum conveniens fuerit, ipsum cum latronibus crucifigi. 12. Utrum passio ipsius Christi sit divinitati attribuenda. Die erste Frage beantwortet Thomas, der Metaphysik des Aristoteles zufolge, burch Unterscheidung der verschiedenen Beziehungen, in welchen ber Begriff bes Rothwendigen genommen werben kann. Berstehe man unter dem Nothwendigen das, was seiner Natur nach nicht anders seyn kann, so sey das Leiden Christi weber bon Seiten Gottes, noch von Seiten des Menschen nothwenbig gewesen. Ebenso wenig falle es unter den Begriff des Rothwendigen, wenn Nothwendigkeit soviel sep, als äufferer Rothwendig sen aber auch, was unter Voraussezung eines gewissen Zwecks nicht anders senn könne. Wende man baber ein, daß das Leiden Christi nicht nothwendig gewesen sen, weil dieß mit dem Begriff der göttlichen Allmacht Areite, und Chriftus mit freiem Willen gelitten habe, so gelte dieß nur von der Nothwendigkeit des Zwangs, daß aber das Leiden Christi wegen der göttlichen Barmherzigkeit nicht noth= wendig gewesen sep, könne nicht behauptet werden, da das Leiden Christi die gleiche Beziehung auf die göttliche Gerechtigkeit, wie auf die göttliche Barmherzigkeit habe, auf jene, sofern Christus burch sein Leiden für die Sande bes Men= schengeschlechts genuggethan, auf biese, sofern'Sott bei bem Unvermögen des Menschen, selbst genugzuthun, seinen eingebornen Sohn zur Genugthuung gegeben habe. Hierin liegt auch schon die Antwort auf die zweite Frage, ob Gott das Menschengeschlecht auf andere Beise hätte erlösen können. Wäre es auch an sich möglich gewesen, so ware es doch nach demjenigen nicht möglich gewesen, was das Leiden Christi zu

seiner Voraussezung hatte. Auf die Gerechtigkeit Gottes aber könne man sich nicht dasur berusen, daß der Mensch nur burch das genugthuende Leiden Christi habe von der Sünde befreit werden können, da auch die Gerechtigkeit vom Willen Sottes abhänge. Gott würde daher, wenn er ohne alle Genugthuung den Menschen von der Sünde hätte befreien wollen, seiner Gerechtigkeit nicht entgegen gehandelt haben. Daß aber das Leiden Christi der schicklichste und zweckmäßigste Weg zur Erlösung des Menschengeschlechts war, erhellt, nach Thomas, aus der Erwägung folgender Moment:

1. Der Mensch erkennt hieraus die Größe der Liebe Gottel, und wird dadurch zur Liebe gegen Gott ausgesordert. 2. Gott hat uns dadurch ein Beispiel des Gehorsams, der Demnth, der Standhaftigkeit, der Gerechtigkeit und der übrigen Tugenden gegeben, die zum Heil des Menschen nothwendig sind.

<sup>1)</sup> Quaest. XLVI. art. 2.: Quia impossibile est, Dei praescientiam falli et ejus voluntatem seu dispositionem cassari. Supposita praescientia et praeordinatione Dei de passione Christi, non erat simul possibile, Christum non pati, vel hominem alio modo, quam per passionem ejus liberari, et est eadem ratio de omnibus his, quae sunt praescita et praeordinata a Deo.

<sup>2)</sup> Thomas begründet dieß weiter so a. a. D. Art. 2.: Si voluisset absque omni satisfactione hominem a peccato liberare, contra justitiam non fecisset, ille enim judex non potest, salva justitia, culpam sine poena dimittere, qui habet punire culpam in alium commissam, puta vel in alium hominem, vel in totam rem publicam, sive in superiorem principem, sed Deus non habet aliquem superiorem, sed ipse est supremum et commune bonum totius universi. Et ideo si dimittat peccatum, quod habet rationem culpae, ex eo quod contra ipsum committit, nulli facit injuriam, sicut quicunque homo remittit offensam in se commissam absque satisfactione, misericorditer et non injuste agit.

3. Christus hat durch sein Leiden nicht blos den Menschen von der Sünde befreit, sondern ihm auch die rechtsertigende Gnade und die Glorie der Seligkeit erworden. 4. Dem Menschen ist die Pflicht, sich von der Sünde rein zu erhalten durch den Gedanken, daß er durch das Blut Christi erlöst sen, um so näher gelegt. 5. Es ist um so ehrenvoller, daß der Mensch, wie er vom Teusel besiegt und getäuscht worden ist, so auch den Teusel wieder besiegte, und wie er den Tod verdiente, so auch durch seinen Tod den Tod überwand 1).

Wie die Scholastik, um für die Beweise ihrer Thesen ein um so weiteres Feld offen zu haben, auch die aus der alten Liche überlieserte typisch allegorische Beweismethode nicht verschmähte, zeigt die Beantwortung der vierten Frage, wars um Christus gerade am Kreuz habe leiden müssen, wobei nicht blos an die so oft wiederholte Analogie des Kreuzes mit dem Baum des Paradieses, sondern auch daran erinnert wird, das Kreuz sen ein Symbol verschiedener Tugenden, so wie der Breite, Höhe, Länge und Tiese, von welcher der Apostel rede, unserer Erhöhung in den Himmel u. s. we Näher um Sache gehört, obgleich das in der Idee der Stellvertrestung liegende dogmatische Moment hier zunächst nicht hervorsgehoben wird, die im fünsten Artisel erörterte Frage: ob

<sup>1)</sup> Neber die Rechtmäsigseit der Herrschaft des Teusels erklärt sich Thomas ganz wie Augustin und Petrus Lombardus. Wie der Scharssun der Scholastiker immer das ganze Gestiet der Möglichkeit zu erschöpfen sucht, so wirst Thomas auch die Frage auf, ob Christus nicht besser auf natürliche Weise gestorben wäre? Ea, quae siunt per naturam, convenientius siunt, quam ea, quae siunt per violentiam. Als lein inconveniens erat, eum, qui sanaret aliorum languores, habere proprium corpus assectum languoribus, sed et si absque morte corpus alicubi seorsum deposuisset, ac deinde se offerret, non crederetur et de resurrectione disserenti.

1

Christus alle Leiden erduldet habe? Das Christus alles menschliche Leiden erduldete, wird auf folgende Weise bewie sen: Er litt 1. von Heiben und Juben, Mannern und Weibern, von Fürsten, ihren Dienern und vom Bolt, von Freuw den und Bekannten; 2. an Chre und Gut, an Seele und Leib; 3. an allen Theilen des Körpers, an Haupt, Handen und Füßen, und durch alle Sinne des Körpers. Daher war auch der Schmerz des Leidens Christi der allergrößte, der im gegenwärtigen Leben erbuldet werden kann, 1. wegen der Ursache seines Schmerzens, sofern sein Leiden die schm angegebene Beschaffenheit hatte, und sofern er, was die in nere Ursache seiner Schmerzen betrifft, durch sein Leiden für alle Sünden des Menschengeschlechts genugthat; 2. weil et wegen seiner körperlichen und geistigen Organisation ben Schmerz im höchsten Grabe empfand; 3. weil bei ihm die innere Traurigkeit und der äussere Schmerz durch die Einwirfung der höhern Kräfte auf die untern nicht gemildert wurde 1); und 4. weil er sein Leiben und ben Schmerz desselben freis willig übernahm, für den Zweck der Erlösung der Menschen von der Sünde, also auch eine, mit der Größe der aus seinem , Leiden hervorgehenden Frucht proportionirte, Quantität des Schmerzens erbulbete. Demungeachtet soll bieser höchste Leivensschmerz, wie der sechste Artikel behauptet, den Genuß ber Seligkeit, in welchem die ganze Seele Christi sich befand, nicht aufgehoben haben 2).

<sup>1)</sup> Per quandam derivationem seu redundantiam a supertoribus viribus ad inferiores, quod in Christo patiente non fuit, quia unicuique virium! permisit agere, quod est sibi proprium, nach Joh. von Damascus III, 15.

<sup>2)</sup> A. a. D. Art. 8.: Secundum essentiam tota anima fruebatur, in quantum est subjectum superioris partis animae, cujus est frui divinitate, ut sicut passio ratione essentiae attribuitur superiori parti animae, ita e converso fruitio ratione superioris partis animae attribua-

Daß das gemigthuende Leiden Christi, wenn auch nicht absolut nothwendig, doch die zweckmäßigste Weise der Erlösung gewesen sen, hat Thomas in der Quaest. XLVI. gezeigt, auf welche Weise es aber die Erlösung der Menschen wirklich dewirkt habe, wird in den beiden Quaest. XLVIII. und XLIX. untersucht, in welchen zwischen dem modus essendi und dem essectus ipse unterschieden, und der modus essendi und dem essectus ipse unterschieden, und der modus essendi nach solgenden vier Gesichtspuncten betrachtet wird: 1) Utrum passio Christi causaverit nostram salutem per modum meriti. 2) Utrum per modum sacrisicii. 4) Utrum per modum redemptionis.

Der Begriff, des Verdienstes findet hier seine Anwendung, sofern Christus die Gnade nicht blos als einzelne Person hat, sondern als Haupt der Gemeinde, von welchem sie auch in die Glieber ausströmt. Da nun Christus, vermöge der ihm verliehenen Gnabe, burch sein Leiben ber Gerechtigkeit wegen sch bas Heil verdiente, so beziehen sich seine Werke ebenso sowohl auf ihn selbst, als auf seine Glieber, wie sich die Berke eines andern im Stande ber Gnade befindlichen Menschen auf ihn selbst beziehen. Um die Wichtigkeit dieses Moments im Sinn des Thomas richtig aufzufassen, ist an die hohe Bebeutung zu erinnern, welche überhaupt im System des Thomas die Idee Christi, als des Haupts der Gemein= de, hat. Alles, was Christus als Erlöser, vermöge seiner absoluten Erhabenheit über alle übrigen Menschen, ist, faßt Thomas in der Idee des Haupts der Gemeinde zusammen. Wie die ganze Gemeinde ein, dem natürlichen menschlichen

tur essentlae. — Consequens est, quod superior pars animae perfecte fruebatur, Christo patiente. Läßt sich beis des zusammendenken, ohne daß das Leiden Christi, so sehr es gesteigert wird, doch wieder zu einem blosen Scheinleis den wird?

7

das ganze Menschengeschlecht zu geben 1), 1. wegen der Größe der Liebe, aus welcher er litt; 2. wegen der Würde seines !-Lebens, bas er durch die Satisfaction hingab, da es das 3 Leben des Gottmenschen war; und 3. wegen der Allgemeine heit bes Leibens und ber Größe bes Schmerzens, welchen er 'e nach dem Obigen auf sich nahm. Deswegen hat Chriftus t für die Sünden der Menschen nicht blos genug, sondern and 1 mehr, als genug, gethan 2). Die Einwendung, daß das 3 Leiden Christi für uns nicht genugthuend senn könne, well i derselbe, der gesündigt, auch genugthun müsse, beantworkt. Thomas durch die Idee, daß Haupt und Glieder Eine myfie sche Person bilben. Sofern zwei Menschen durch die Liche Eins find, kann Einer für einen Andern genug thun. Den : her erstreckt sich die Genugthuung Christi auf alle Glaubigen. 4 als seine Glieder. Seinen unendlichen Werth aber hat des Leiden Christi, obgleich Christus nicht nach ber Gottheit, seet dern nach der Menschheit litt, weil die Würde des Fleischet Christi nicht blos nach der Natur des Fleisches zu schäzen th 3 'sondern nach der das Fleisch annehmenden Person, durch welche es das Fleisch Gottes geworden ist.

Als ein Opfer kann der Tod Christi betrachtet werden, sofern alles ein Opfer ist, was zu der Gott schuldigen Ehre geschieht, um Gott zu versöhnen. Christus hat sich selbst in seinem Leiden für uns dargebracht, und es war dieß, da ex es mit freiem Willen auf sich nahm, ein Gott höchst angenehmes Werk, indem es aus der Liebe hervorging.

<sup>1)</sup> A. a. D. Art. 2.: Ille proprie satisfacit pro offensa, qui exhibet offenso id, quod aeque vel magis diligit, quant oderit offensam. Christus — magis Deo aliquid exhibuit, quam exigebat recompensatio totius offensae generis humani.

<sup>2)</sup> Passio Christi non solum sufficiens, sed etiam superabundans satisfactio fuit pro peccatis humani generis secundum illud 1 Joh. 2, 2.

pser der vorchristlichen Zeit waren Zeichen, durch welche ses Eine Opfer in den mannigsaltigsten Formen vorgediliwurde. Das vollkommenste Opser aber ist es, weil es n der menschlichen Natur genommen ist, als leidensfähig derblich zum Opser sich eignet, als unsündlich von den inden reinigt, und als das Fleisch des Darbringenden selbst tt durch die Liebe angenehm ist.

Ein Lösegeld ist das Leiden Christi, sofern der Mensch rch die Sünde seiner Freiheit auf doppelte Weise verlustig nde. Er wurde der Stlave der Sünde und des Teufels, derfiel der göttlichen Gerechtigkeit in die Schuld der insse, die auch eine Art der Sklaverei ist, da der Sklave den muß, was er nicht will. Da nun das Leiden Christi der als genugthuend ist für die Sünde und Strase des inschengeschlechts, so war es auch gleichsam der Preis, weichen wir aus unserer doppelten Haft befreit worden

Bon den Wirkungen des Leidens Christi handelt Thomas

<sup>1)</sup> Art. 4.: Per peccatum dupliciter home obligatus erat. - Quia igitur passio Christi fuit sufficiens et superabundans satisfactio pro peccato et reatu poenae generis humani, ejus passio fuit quasi quoddam pretium, per quod liberati sumus ab utraque obligatione. Nam ipsa satisfactio, qua quis satisfacti sive pro se, sive pro alio, pretium quoddam dicttur, quo se ipsum vel alium redimit, a peccato et a poena. — Et ideo passio Christi dicitur esse nostra redemptio. Dabei wird über ben Lensel bemerkt: Quamvis diabolus injuste, quantum in ipso erat, hominem sua fraude deceptum sub servitute teneret, et quantum ad culpam et quantum ad poenam, justum tamen erat, hoc hominem pati, Deo permittente, quantum ad culpam, et ordinante, quantum ad poenam, et ideo per respectum ad Deum justitia exigebat, quod homo redimeretur, non autem per respectum ed diabolum.

Quaest. XLIX. in folgenden sechs Artiseln: 1) Utrum per passionem Christi simus liberati a peccato. 2) Utrum per eam simus liberati a potestate diaboli. 3) Utrum per eam simus liberati a reatu poenae. 4) Utrum per eam simus Deo reconciliati. 5) Utrum per eam sit nobis aperta janua coeli. 6) Utrum per eam Christus adeptus sit exaltationem.

Was zuerst die Befreiung von der Sünde betrifft, so ist das Leiden Christi die eigentliche Ursache der Sündenverzebung in dreisachem Sinn: 1. wegen der in demselben für und liegenden Aufforderung zur Liebe Röm. 5, 8., da wir durch die Liebe Bergebung der Sünden erhalten Luc. 7, 47.; 2. weil sein Leiden gleichsam der Lösepreis ist, durch welchen er und, seine Glieder, von den Sünden befreit hat 1); 3. weil das Fleisch, in welchem Christus gelitten hat, als Organ der Gottheit, auch die göttliche Kraft hat, die Sünde zu verstreiben 2). Dieses dritte Moment bezieht sich auf die Einstreiben 2). Dieses dritte Moment bezieht sich auf die Einst

<sup>1)</sup> Art. 1.: Secundo passio Christi eausat remissionem percatorum per modum redemptionis, quia enim ipse est caput nostrum per passionem suam, quam ex caritats et obedientia sustinuit, liberavit nos tanquam membra sua a peccatis, quasi per pretium suae passionis, sicui si homo per aliquod ejus meritorium, quod manu exerceret, redimeret se a peccato, quod pedibus commisisset. Sicut enim naturale corpus est unum, ex membrorum diversitate consistens, ita tota ecclesia, quae est mysticum corpus Christi, computatur quasi una persona cum suo capite, quod est Christus.

<sup>2)</sup> Tertio per modum efficientiae, in quantum caro, secundum quam Christus passionem sustinuit, est instrumentum divinitatis, ex quo ejus passiones et actiones operantur, in virtute divina ad expellendum peccatum.—

Passio Christi licet sit corporalis, sortitur tamen quandam spiritualem virtutem ex divinitate, cujus caro est

wendung, daß nur Gott von der Sünde befreien kann (nach €[.43, 25.: Ego sum, qui deleo iniquitates tuas propter me). Da nun Christus nicht als Gott, sonbern als Mensch gelitten habe, so könne es scheinen, daß wir durch sein Leiden nicht von der Sünde befreit sind. Diese Einwendung wird dadurch gehoben, daß das Leiden Christi, da das Fleisch das Organ der Gottheit ist, auch eine göttliche Kraft zur Befreiung von der Sunde erhält. Wenn daher auch das Leiden etwas körperliches ist, so geht doch auf dasselbe von der im Heische wirkenden Gottheit eine geistige Kraft über, durch weiche das Leiden Christi die Ursache der Sündenvergebung wird. Hieraus ist zugleich zu ersehen, daß der Begriff der remissio peccatorum, welcher hier zu Grunde liegt, sehr shwankend und unklar ist, da Thomas die Befreiung von ber Sünde, als solcher, nicht der Schuld der Sünde, theils objectiv von der Thätigkeit Gottes, theils subjectiv von der Kätigkeit des Menschen dersteht. Im erstern Sinn wird dem kiden Christi auf dieselbe Weise, wie dieß nur als ein Act Gottes soll gedacht werden können, eine unmittelbar von ber Sunde befreiende, die Sunde hinwegnehmende Kraft zugeschrieben. Im leztern Sinn wird die Befreiung von der Sunde auf die subjective Thätigkeit des Menschen bezogen, bfern die durch das Leiden Christi geweckte Liebe, oder der die Frucht des Leidens sich aneignende Glaube, als die wir= iende Urfache der Reinigung von der Sunde betrachtet wird 1).

**:** 

unita est instrumentum, secundum quam quidem virtutem passio Christi est causa remissionis peccatorum.

sio Christi ad percipiendum fructum ipsius, secundum illud (NIm. 3, 25.). Fides autem, per quam a peccato mundamur, non est fides informis, quae potest esse etiam cum peccato, sed est fides formata per charitatem, ut sic passio Christi nobis applicetur, non solum quantum ad intellectum, sed etiam quantum ad affec-

Wie sich aber dieses Subjective zu jenem Objectivem (bei unmittelbaren Act Gottes) verhält, barüber hat sich Thoma so wenig näher erklärt, als barüber, warum er hier geral ben Begriff ber redemptio anwendet, um vermittelft berse ben die remissio peccatorum geschehen zu lassen: Da Leztere erklärt sich jedoch ohne Zweifel von selbst baraus, ba von den übrigen, mit dem Begriff der redemptio zusamme gehörenden, Begriffen, dem des sacrificium, der satisfacti und bes meritum, nur ber leztere noch in Betracht fomme fönnte; ba aber bie remissio peccatorum selbst etwas n gatives ift, so kann auch als die wirkende Ursache derselbe nicht das Positive des meritum, sondern nur das Regath ber redemptio angesehen werben. So ist die redemptie wie die remissio peccatorum, die Ablösung ber Seele vo der Sünde, als beren wirkende Ursache ebenso gut die got liche als die menschliche Thätigkeit angesehen werden kann da nach Thomas überhaupt Gott die in allen secundare Ursachen wirkende causa prima ist.

Von der Gewalt des Teufels sind wir durch das Leide Christi in dreisacher Beziehung befreit: 1. sofern das Leide die Ursache der remissio peccatorum ist; 2. sofern es un mit Gott versöhnte; und 3. sofern der Teufel bei dem Leide Christi die ihm von Gott überlassene Gewalt überschritt, und gegen Christus, der des Todes nicht schuldig und ohne Sünd war, den Tod veranstaltete.

Von der Strase der Sünde (dem reatus poenae) ha uns das Leiden Christi direct und indirect befreit, direct, wei es die sussiens et superadundans satisfactio für di Sünden des ganzen Menschengeschlechts ist, und schon ein sussiciens satisfactio den reatus poenae aushebt, indirect weil es die Ursache der remissio peccati ist, in welchen

tum. Et per hunc etiam modum peccata dimittuntu ex virtute passionis Christi.

ber reatus poenae seinen Grund hat. Der bekannte Saz: in inferno nulla est redemptio, fann nicht bagegen geltend gemacht werben, da die Wirfung bes Leidens Christi, ober die Application beffelben, vermittelt wird burch den Glauben, die Liebe, und die Sacramente des Glaubens, die bei ben Verbammten ber Hölle bie Wirkung nicht gehabt haben, fie in Verbindung mit dem Leiden Christi zu bringen. Ebenwenig kann man sich auf die poena satisfactoria, die ben poenitentes auferlegt wirb, zum Beweis bafür berufen, das wir durch das Leiden Christi von dem reatus poenae wicht befreit seven. Um die Wirkung des Leidens Christi zu etlangen, muffen wir ihm configurirt werden. Dieß geschieht auf facramentliche Weise in der Taufe (Röm. 6, 3.). Daher wird ben Getauften keine satisfactorische Strafe auferlegt, da sie burch die Satisfaction Christi total befreit sind. Da aber Christus nur Einmal für unsere Sünden gestorben ift (1. Petr. 3, 18.), so kann der Mensch nicht zum zweitenmal burch bas Sacrament ber Taufe bem Tobe Christi consigurirt werben. Deswegen muffen biejenigen, welche nach der Taufe findigen, dem leidenden Christus burch ein eigenes Strafleiden configurirt werden, das jedoch auch schon in einem geringern Grade zureicht, ba es die Satisfaction Christi zu seiner Voraussezung hat 1). Was aber die Einwendung be-

<sup>1)</sup> Art. 3.: Oportet, quod illi, qui post baptismum peccant, configurentur Christo patienti per aliquid poenalitatis vel passionis, quam in se ipsis sustinent, quae tamen multo minor sufficit, quam esset condigna peccato, cooperante satisfactione Christi. Man vgl. P. III. Quaest. 1. art. 2. wo Thomas die Einwendung beantwortet: zur Wiesderherstellung der gefallenen Natur des Menschen sen nichts anderes erforderlich gewesen, als die Genugthuung des Menschen für die Sünde, welche, wie es scheine, der Mensch selbst habe leisten können, weil Gott von ihm nicht mehr sordern könne, als er zu leisten im Stande sen, und zum

trifft, daß der Tod der Sold der Sünde auch nach dem Liden Christi bleibt, so ist zu erwiedern: Durch das Leiden Christi werden wir als Glieder ihm, dem Haupt, einverleil denn die Glieder müssen dem Haupt conform werden. Annun Christus zuerst die Gnade in der Seele neben der Lidensfähigkeit des Leids hatte, und dann durch das Leidzur Glorie der Unsterdlichkeit gelangte, so werden auch wisseine Glieder, durch sein Leiden zwar von jedem reatus derfahige befreit, aber so, daß wir zuerst den Geist der Kinschaft in die Seele aufnehmen, während wir noch einen le denssähigen und sterdlichen Körper haben, nachher aber de Leiden und Tode Christi consigurirt, zur Glorie der Unster lichkeit gelangen.

Erbarmen geneigter sep, als zum Strafen. Bureichend fe erwiedert Thomas, eine Satisfaction in doppeltem Sim uno modo perfecte, quia est condigna per quandam a aequationem ad recompensationem culpae commissae, sic hominis puri satisfactio sufficiens esse non potu pro peccato, tum quia tota humana natura erat p peccatum corrupta, nec bonum alicujus personae v etiam plurium poterat per aequiparantiam totius nu turae detrimentum recompensare, tum etiam, quia pa catum, contra Deum commissum, quandam infinitate habet, ex infinitate divinae majestatis: tanto enim of fensa est gravior, quanto major est ille, in quem de linquitur. Unde oportuit ad condignam satisfactionem ut actus satisfacientis haberet efficaciam infinitam, u pote Dei et hominis existens. Alio modo potest dici sa tisfactio hominis esse sufficiens, imperfecte scilicet, se cundum acceptationem ejus, qui est ea contentus, quam vis non sit condigna. Et hoc modo satisfactio puri he minis est sufficiens. Et quia omne imperfectum pra supponit aliquid perfectum, a quo sustentetur, in est, quod omnis puri hominis satisfactio efficaciam hi bet a satisfactione Christi.

ŧ

Bersöhnt sind wir durch das Leiden Christi mit Gott auf doppelte Weise. Es hat die Sünde, die die Menschen zu Feinden Gottes macht, entfernt, ist aber auch das für Sott angemessenste Opfer, und hat daher auch, wie jedes Opfer, die Wirkung, uns mit Gott zu versöhnen ').

Wie die Versöhnung mit Gott die Befreiung von der Sünde, von der Gewalt des Teufels und von der Strase der Sünde zu ihrer Voraussezung hat, so unterscheidet Thomas von der Versöhnung mit Gott, als weitere Wirfung des Leidens Christi, die Aufschließung der Pforte des Himmels. Die Sande war auf doppelte Weise für den Menschen ein Hinderniß des Eintritts in das Himmelreich, als die gemeinsame Sünde der ganzen menschlichen Natur und als die specielle Sünde jedes Einzelnen. Durch das Leiden Christi sind wir sowohl von der Schuld und Strase der gemeinsamen Sünde, als auch unsern eigenen Sünden befreit, wenn wir durch den Glauben, die Liede und die Sacramente des Glaubens mit dem Leiden Christi Gemeinschaft haben. Darum ist uns durch dasselben Christi Gemeinschaft haben. Darum ist uns durch dasselben Christi Gemeinschaft haben. Darum ist uns durch dasselben auch die Pforte des Himmelreichs geöffnet <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Art. 4.: Tantum bonum fuit, quod Christus voluntarie passus est, quod propter hoc bonum, in natura humana inventum, Deus placatus est super omni offensa generis humani, quantum ad eos, qui Christo passo conjunguntur. Auf den Abälard'schen Saß: Gott habe nicht versöhnt werden dürsen, da er uns immer geliebt habe, antwortet Thomas durch die Unterscheidung: Deus diligit omnes homines quantum ad naturam, quam ipse fecit, sed odit omnes quantum ad culpam, quam contra eum homines committunt.

<sup>2)</sup> Was Thomas im sechsten Artikel noch folgen läßt, ist nur dieß: Christus habe, wie er sich durch sein Leiden unter sei= ne Würde erniedrigte, so auch erhöht zu werden verdient, nach dem allgemeinen Grundsaß: meritum importat quandam aequalitatem justitiae. — Ita cum aliquis ex justa

Umfassender und erschöpfender ist die Lehre vom Leiden Christi, und von der auf demselben beruhenden Verschnung des Menschen mit Gott, nach dem ganzen Zusammenhang ber Momente und Gesichtspuncte, welche sich dabei unterscheiden lassen, noch von keinem Theologen bis auf jene Zeit behandelt worden. Fragen wir aber, auf welchem Begriff in lezter Beziehung die hier aufgestellte Theorie beruht, so ist es unstreitig der Begriff der Satisfaction. Denn obgleich Thos. mas den Begriff der Satisfaction den Drei Begriffen, mit welchen er ihn zusammenstellt, bem Begriffe bes meritum, des sacrificium und der redemptio coordinirt, so behaupe tet er boch zugleich, daß der Mensch nur per modum satis-. factionis von dem reatus poenae frei werden kann, und wenn er auch von der Aufhebung des reatus poenae die. eigentliche Versöhnung mit Gott, die er nicht auf die Schuld der Sünde, sondern die Sünde selbst bezieht, und durch ben Begriff des Opfers vermittelt, unterscheidet, so ist boch die

voluntate sibi subtrahit, quod debebat habere, meretur, ut sibi amplius superaddatur, quasi merces justae voluntatis. — Wie unrichtig die öfters wiederholte Behauptung, daß unter den Scholastikern namentlich Thomas das Berdienst Christi auf die Erbsünde beschränkt habe (man vgl. 3. B. Cotta in der oben S. 17. genannten Dissert. S. 123.), in diefer Angemeinheit ift, ift aus Quaest. 1. art. 4. zu sehen, wo Thomas nicht nur ausbrücklich sagt, Christus sen zur Tilgung nicht blos der Erbsünde, sondern auch aller nachherigen Sünden gekommen, sondern auch biese Bestimmung noch hinzusest: tanto autem principalius ad alicujus peccati deletionem Christus venit, quanto illud peccatum majus est. Intensiv sen die actuelle Sünde größer, als die Erbsünde, extensiv aber die Erbsünde als Günde des ganzen Geschlechts. Et quantum ad hoc Christus principalius venit ad tollendum originale peccatum, in quantum bonum gentis divinius et eminentius est, quam bonum unius (vie Aris ftoteles in der Ethik fage).

wesentlichste Bedingung der Versöhnung die Aushebung des reatus poenae. Berföhnt ift bemnach ber Mensch mit Gott, weil Christus für ihn genuggethan und durch sein genugthuendes Leiden die auf dem Menschen liegende Schuld der Strafe getilgt hat. Dieses Leiden Christi war nicht blos ein genugthuendes wegen seines unendlichen Werths, sondern auch du stellvertretendes, da Christus im Acie ber Genugthuung, affe an der Stelle der Menschen, den größten Schmerz erduldete (wobei freilich über das Verhältniß der Größe dieses Schmerzes zu ber Größe des Schmerzes, welchen die Meniden felbst hätten erbulben sollen, nichts bestimmt wirb). An fich aber ware biefe Genugthuung keineswegs nothwendig gewesen, Gott hätte ebenso gut auch ohne sie die Menschen wieder mit sich versöhnen können. Soweit die Genugthuung burch das Leiden Christi unter den Gesichtspunct der Nothwendigkeit gestellt wird, ist Nothwendigkeit nur soviel, als Schicklichkeit und Zweckmäßigkeit. Run sollte man zwar denim, daß auch das Schickliche und Zweckmäßige für Gott ben Character innerer Nothwendigkeit habe. Allein eine göttliche Nothwendigkeit dieser Art wird nicht behauptet, und da nun hnedieß der Begriff der Nothwendigkeit, als eines äuffern Iwangs, auf Gott keine Anwendung findet, so gilt ganz allgemein, was Thomas Quaest. XLVI. Art. 1. sagt: In Deum non cadit aliqua necessitas, quia hoc repugnaret omnipotentiae ipsius, ergo non fuit necessarium, Christum pati. Wir kommen daher auf benselben, jeber Deduction der Nothwendigkeit eines genugthuenden Leidens entgegenstehenden, Begriff ber göttlichen Allmacht zurud, auf welchen die Satisfactionstheorie Bonaventura's zurückgeht, und es fragt sich daher nur, ob nicht der dem Thomas eigenthümliche, von ihm zwar nicht weiter entwickelte, aber wiederholt ausgesprochene Begriff einer satisfactio non solum sufficiens, sed etiam superabundans zwischen seiner und des Bonaventura Theorie einen gewißen Unterschied begründet. Um aber hierüber bestimmter urtheilen zu können, müssen wir dem Thomas von Aquinum zuvor seinen Rivalen Duns Scotus zur Seite stellen, da auch die Lehre vom Verdienst Christi unter die Puncte gehört, in welchen die beiden berühmten Urheber theologischer Lehrspsteme von einander abweichen.

Duns Scotus hat es fich in seinem Commentar über bie Sentenzen bes Petrus Lombardus bei ben betreffenden Distinetionen 1) zur Hauptaufgabe gemacht, die Behauptung bes Thomas, daß das Berdienst Christi ein objectiv unenbliches sey 2), zu widerlegen. Duns Scotus geht von ber Boraussetzung aus, daß das Verdienst Christi nur der menschlichen Natur Christi angehört. Daher kann es, wie biese, nur endlich seyn. Es ist endlich, weil es seinem Wesen nach von einem endlichen Princip abhängt. Unter welchem Gesichts punct man es betrachten mag, mag man es auf bas Subject des Worts (des Logos), oder auf den Endzweck beziehen, alle diese Beziehungen sind nur endlich, ware es unendlich, so ware es nicht mehr ein Verdienst, bas einem geschaffenen Willen, sondern dem ungeschaffenen Willen des Wortes angehört. Gleichwohl aber ist es seiner Wirkung nach ein zureichendes. Wie nämlich alles, was von Gott ist, nur beswegen gut ift, weil es Gott will, nicht umgekehrt, so hängt auch der Werth des Verdienstes Christi nur von der Annahme von Seiten Gottes ab, objectiv betrachtet aber konnte es

<sup>1)</sup> Opp. Ioannis Duns Scoti Lugd. 1639. Tom. VII. P. 1. S. 382. f.

<sup>2)</sup> A. a. D. zu Dist. XIX. S. 412.: Meritum Christi, ut dicunt, habet quandam infinitatem ex supposito Christi, quod eliciebat, et exercuit operationes illius naturae assumptae, et ideo vita illius suppositi et operationes fuerunt bonum infinitum, propter quod et mors et passio et aliae operationes habuerunt quandam infinitatem, ut sufficerent pro infinitis peccatis delendis et infinitis gratiis et gloriis conferendis.

e Gottheit nicht als ein unendliches, sondern nur als ein bliches annehmen. Daß es aber Gott, obgleich es an incht unendlich ist, doch seiner äußern Beziehung nach, er extensiv, sur unendlich viele, als unendlich annehmen U, hat seinen Grund in der Person, der es angehört. Bei er andern Person wäre nicht dieselbe Schicklichkeit der Anhme. Für so viele also Gott es annehmen will, für so te ist es zureichend <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> a. O. E. 417.: Dico, quod meritum Christi fuit finitum, quia a principio finito essentialiter dependens, etiam accipiendo ipsum cum omnibus respectibus, sive cum respectu ad suppositum Verbi, sive cum respectu ad finem, quia omnes respectus isti erant finiti, et ideo quomodocunque circumstantionatum finitum erat, aut si fuit infinitum, tunc non fuit meritum plus secundum velle creatum, quam secundum velle Verbi increatum. Quantum ergo valuit illud meritum ad sufficientiam? Dico, quod sicut omne aliud a Deo ideo est bonum quia a Deo volitum, et non e converso, sic meritum illud tantum bonum erat, pro quanto acceptabatur, et ideo meritum, quia acceptatum, autem e converso, quia meritum est et bonum, ideo acceptatum, et tantum potuit acceptari passive, quantum tota trinitas potuit et voluit acceptare active, sed ex formali ratione sua, quam habuit, non potuit acceptari in infinitum et pro infinitis, sed pro finitis. Tamen ex circumstantia suppositi et de congruo, ratione suppositi, habuit quandam rationem extrinsecam, quare Deus potuit acceptare illud in infinitum, scilicet extensive, pro infinitis. Si autem illud meritum fuisset alterius personae, tunc nec rutione operis, nec ratione operantis fuisset congruitas acceptationis illius pro infinitis. Pro quantis autem, et pro quot Deus'voluit passionem illam, sive bonum velle, acceptare, pro tot sufficit, sed quantum est de formali ratione rei acceptabilis in se, non

daß Sott die Sünde nicht auch anders bestrafen kann <sup>2</sup>). In der Antwort auf den weitern Einwurf, daß, wenn die Welt und die Fortpslanzung der Menschen immer fortdaure, und die Menschen unendlich viele sind, das endliche Verdienst nicht zureicht, wird nur das schon Sesagte wiederholt, daß Sott das an sich endliche Verdienst als ein unendliches annehmen könne <sup>2</sup>).

to unum abduxit a termino a quo, tantum aliud conjungit ei, et maxime hoc est verum de amore animes Christi.

<sup>1)</sup> S. 412.: Praeterea per idem potest probari, quod non meruit deletionem poenae pro reatu infinito aliorum, quie poena, quae debetur illi peccato, est infinita, et meritum Christi finitum: ergo. Dagegen S. 422.: Cum dicitur, quod poena debita mortali est infinita, verum est, si voluntas finaliter maneat in peccato, illa poena est infinita extensive, et hoc quia subjectum manet semper sub culpa, et hoc est ex ordinatione divina, quod ubi ceciderit lignum, ibi erit (Eccles. 11, 3.), non quin Deus possit punire aliter peccatum illud, unde, si Deus puniret animam per diem tantum pro culpa mortali, et post annihilaret animam, non faceret injustitiam. Tunc ad formam poena est infinita extensive ex ordinatione divina, non tamen, quin aliter posset punire peccatum, si vellet.

<sup>2)</sup> S. 412.: Praeterea de possibili possunt esse homines infiniti, si mundus et generatio semper duraret, et quilibet natus de Adam contraheret originale peccatum: igitur foret tunc in mundo, in post sumendo, infinita culpa: igitur cum meritum Christi fuerit finitum, non suffecisset pro remissione offensae et collatione gratiae et gloriae omnium. Dagegen S. 422.: Dico, quod bonum velle Christi, vel passio ejus considerata secundum se, formaliter posset recompensari per aliquid bonum si-

Wird die Unenblichkeit der Schuld und die Unendlichkeit bes Verdienstes geläugnet, so ist die Consequenz der Anselm'= schen Deduction der Nothwendigkeit der Satisfaction schon in ihren ersten Prämissen abgeschnitten. Daher ist es erst die Theorie des Duns Scotus, welche den vollkommensten Gegensaz zur Anselm'schen Satisfactionstheorie bildet. Er selbst hat es daher auch nicht unterlassen, in seinen Erörterungen über die Dist. XX. des Magister, oder, wie er ste auffaßt, die quaestio, utrum necesse fuerit genus humanum reparari per passionem Christi, birecter und ausführlider, als ein anderer Scholastifer, in eine Untersuchung ber Anselm'schen Lehre einzugehen. Die Zweisel und Einwürfe, bie er ihr entgegensezt, sind solgende: Bors erste greift er die Conclusion selbst an, daß es keine andere Erlösung gebe, als durch den Tod Christi, und durch eine freiwillige, die ganze Creatur an Werth übertreffende Gabe. Zum Beweise des Gegentheils beruft er sich auf Augusttn (De Trin. XIII, 20.), hieraus erhelle, daß in der Conclusion keine Rothwendigkeit liege. Hierauf behauptet er, die Rothwendigkeit, daß Christus, als Mensch, durch seinen Tod den Renschen erlöste, sen nur die Nothwendigkeit der Folge (necessitas consequentiae). Sen vorausgesehen worden, daß er leiden werde, so habe er allerdings leiden müssen,

nitum, sicut ipsum, vel ipsa fuit nonnisi finitum in se: praemiat tamen Deus ultra condignum, ideo potest ratione alicujus bonitatis et personae patientis acceptare bonum velle Christi, et ejus passionem pro infinitis, quia tantum et pro tot valet, quantum et pro quot acceptatur a Deo. Quamvis autem posset acceptare passionem illam pro infinitis, non tamen infinite, quia non potest (sc. Deus) diligere aliquod creatum a parte diligibilis infinite, quia non est infinitum, de facto tamen non fuit accepta nisi pro electis, quia pro els tantum fuit oblata a Christo, efficaciter dico.

aber das Eine, wie das Andere, das Borangehende, wie das Nachfolgende, sey etwas Zufälliges 1). Daß Christus leiden mußte, argumentirt Duns Scotus weiter, hat barin seinen Grund, daß die Wiederherstellung des Menschengeschlechts i nothwendig war. Die Wiederherstellung des Menschenge 1 schlechts aber war nothwendig, weil die Menschen zur Sellge ! keit prädestinirt sind, und als Gefallene nur durch Satis ! faction in sie eingehen können, aber die Prädestination bes Menschen ist ja selbst nur zufällig, nicht nothwendig, benn wie Gott überhaupt in Ansehung desjenigen, was auffer ihm ift, nichts mit Nothwendigkeit thut, so hätte er ebenso gut auch den Menschen nicht prädestiniren können, nur unter Voraussezung der Prädestination ist es unschicklich, daß ben Mensch seiner Seligkeit verlustig werde, so wenig also bit Prädestination absolut nothwendig ist, so wenig ist es and die Erlösung 2). Geset aber auch, die Wiederherstellung

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 428.: Praeterea non est aliqua necessitat, quod Christus homo redimat hominem per mortem, nist necessitas consequentiae, scilicet posito, quod ordinantiti sic illum redimere, sicut si curro, moveor, haec est necessitas consequentiae, sed antecedens est simplicitar contingens et similiter consequens, scilicet me currere et moveri. Similiter Christum pati mortem, fuit contingens, sicut contingens fuit ipsum praevideri passurum, nulla est ergo necessitas, nisi consequentiae, scilicet si praevisus fuit pati, patietur, sed tam antecedens quam consequens fuit contingens.

<sup>2)</sup> A. a. D.: Sicut Deus ab aeterno contingenter praedestinavit hominem et non necessario, quia nihil necessario operatur, respectu aliquorum extra se, ordinande illa ad bonum, sic potuit non praedestinasse, nec est inconveniens hominem frustrari a beatitudine, nisi praesupposita praedestinatione hominis, igitur nulla fuit absolute redemptionis ejus necessitas, sicut nec praedestiuationis ejus. In welchem directen Gegensas diese Sase

des Menschengeschlechts sen nothwendig gewesen, so fragt sich, so fie nicht anders, als burch Satisfaction geschehen konnte, und wenn Satissaction nothwendig ist, ob sie nur von Gott geleistet werden kann, und wenn nun in dieser Beziehung weiter gesagt wird, daß niemand Gott genugthun kann, ohne Sott etwas barzubringen, was an sich größer ist, als bas, wodurch sich der Mensch nicht hätte zur Sünde verleiten lassen sollen, also größer, als die ganze Creatur, so ist dieß wicht wahr. Denn es ist nicht nöthig, daß die Satisfaction fir die Sünde des ersten Menschen objectiv (formaliter) nach Größe und Vollkommenheit einen größern Werth habe, de die gesammte Creatur, es ware hinreichend gewesen, Gott fir die Sunde des ersten Menschen etwas zu geben, was in hiherem Grade etwas Gutes war. Hätte Abam durch die Enade und Liebe auch nur in Einem Acte, oder in mehreren, Bott um seiner selbst willen mit einem höhern Grabe ber Thatigkeit seines freien Willens geliebt, als sein Wille zur Sunde thatig war, so ware diese Liebe zur Vergebung seiner -Cunbe hinreichend gewesen, und es ware Gott burch einen Act der Liebe genuggethan worden, welcher ebendadurch, daß er auf Gott um seiner selbst willen seine Richtung nahm, in bemselben Grade mehr gewesen wäre, als die Liebe zur Creatur, in welchem Gott mehr ist, als die Creatur, obgleich an sich ein solcher Act nicht mehr gewesen wäre, als die ganze Creatur 1). Auch die Behauptung Anselms, daß nur ein

zu den Prämissen der Anselm'schen Satisfactionstheorie steben, fällt von selbst in die Augen. Wgl. oben S. 161. f.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 429.: Ex majori conatu liberi arbitrii quam fuit conatus in peccando — fuisset satisfactum, et tunc propositio illa est falsa, quod debuit offerre Deo aliquid majus omni eo, pro quo peccare non debuerat, sed sicut pro amore creaturae, ut objecti diligibilis, non debuit peccare, ita satisfaciendo debuit offerre Deo aliquid

Mensch genugthun konnte, läßt Duns Scotus nicht als eine absolut nothwendige gelten, da überhaupt einer, der nicht Schuldner ist, ebenso gut für einen andern genugihun, als für ihn beten kann. Wie Christus als unschuldiger Mensch (als non debitor) genugthat, so hätte, wenn es Gott so gefallen hätte, auch ein guter Engel genugthun und Sott etwas ihm wohlgefälliges, was er für die gesammten Sünden angenommen hätte, darbringen können, weil alles Crea-. türliche, wenn es Gott bargebracht wird, den Werth hat, in welchem es Gott annimmt. Was daher von Anselm. Bonaventura, Thomas von Aquinum und andern ausbruck lich geläugnet wird, wird von Duns Scotus ohne Bebenken behauptet, daß ein bloßer Mensch (unus purus homo) für alle hätte genugthun können. Wäre er, wie an sich möglich ist, ohne Sünde, durch die Kraft des heiligen Geistes, wie Christus, empfangen worden, hätte ihm Gott das höchste Maas von Gnade, dessen er fähig ist, gegeben, wie er es Christus ohne vorangehendes Verdienst aus freier Gute gab, er hatte die Tilgung der Sünde sowohl, als die Seligkeit verdienen kon-

majus, attingendo per actum objective, quam sit creatura, scilicet amorem attingentem Deum propter se, et ille amor objective, ut terminatur in Deum, excedit amorem creaturae, sicut Deus creaturam. Unde sicut peccavit per amorem ignobilioris objecti in infinitum, ita debuit satisfacere per amorem nobilioris in infinitum, et hoc suffecisset, saltem de possibili. Dico igitur, quod amor, quem offerre debet satisfaciendo, debet excedere amorem cujuscunque creaturae, quod verum est, et diligere magis objectum nobilius satisfaciendo, quam dilexit ignobilius peccando: tamen ille actus, quo convertor ad Deum per amorem, in sua formali ratione non est major omni creatura, nec etiam amor Christi creatus, quo dilexit Deum, fuit talis. Unde ipse vult omnino infinitatem habere, ubi non est ex formali ratione rei.

en 1). Da Duns Scotus das Verdienst Christi blos auf ie menschliche Ratur Christi bezieht, so ist dieß im Grunde ine wirkliche Behauptung. Ja er hält es sogar für mögsh, daß jeder für sich genugthun kann, da es nur darauf ikommt, daß jeder Mensch die erste Inade (die gratia rima zum Unterschied von der gratia secunda, die dem kenschen nach der Tause bei der Buße zu Theil wird) emskingt. Wie uns Gott, obgleich jeder ein Kind des Jorns i, doch ohne unser eigenes Verdienst die erste Inade gibt, sburch jeder die Seligkeit verdient, so kann er auch die Tilsmeg der Schuld verdienen 2).

Ins allem diesem zieht Duns Scotus die Folgerung, ist das ganze Werk der Erlösung durch Christus nichts nothe indiges ist, sondern blos etwas zufälliges, oder nothwens nur unter Voraussetzung einer göttlichen Anordnung, ische selbst nicht nothwendig ist. Daß aber Christus, obsiech der Mensch auch anders hätte erlöst werden können, in gleichwohl mit freiem Willen gerade auf diese Weise ersisen wollte, darin erkennt Duns Scotus das sittliche Mosumt, daß der Mensch in Folge hievon durch ein um so stärsines Band der Liebe mit Gott verbunden wird 3).

<sup>1)</sup> Duns Scotus sett noch hinzu: Et cum dicit (Anselm Cur D. h. I, 5.) quod tunc obligaremur et tantum, quantum Deo, falsum est, imo simpliciter Deo, quia totum, quod ille haberet, esset a Deo: obligaremur tamen mult tum sibi, sicut obligaremur beatae Virgini, et aliis Sanctis, qui meruerunt pro nobis, semper tamen finaliter esumme Deo tanquam ei, a quo aliorum bona procedunt.

<sup>2)</sup> Praeterea videtur (de possibili dico), quod quilibet potest satisfacere pro se — sicut modo, licet quilibet sit filius trae, cuilibet tamen dat primam gratiam sine meritis propriis, et tunc meretur beatitudinem, igitur potuit etiam meruisse deletionem culpas.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 430.: Tunc ad quaestionem dico, quod om-Baur, die Lehre von ber Berföhnung.

Zufällig ist demnach nach Duns Scotus das ganze Wet der Erlösung, aber dieselbe Zufälligkeit behauptet auch The

nia hujusmodi, quae facta sunt a Christo circa redemptionem nostram, non fuerunt necessaria, nisi praesupposita ordinatione divina, quae sic ordinavit fieri, 🕏 tunc tantum necessitate consequentiae necessarium fult, Christum pati: sed tamen totum fuit contingens simple citer et antecedens et consequens. Unde credendum est quod ille homo passus est, propter justitiam (namid Christus), vidit enim mala Judaeorum, quae secerati et quomodo inordinata affectione et distorta afficiebas. tur ad legem suam, nec permittebant homines curari 🌆 sabbato, et tamen extruhebant ovem vel bovem de puta in sabbato et multa alia. Christus igitur volens eos errore illo revocare per opera et sermones, maluit mart quam tacere, quia tunc erat veritas dicenda Judaets; et ideo pro justitia mortuus est. (Man übersche hier nick wie rationalistisch Duns Scotus die Wirksamkeit Chris auffaßt, indem er in ihm nur den gur Berbefferung der Still lichkeit seiner Zeitgenossen wirkenden Lehrer sieht). de facto sua gratia passionem suam ordinavit et obter lit Patri pro nobis, et ideo multum tenemur ei. Ex que enim aliter potuisset homo redimi, et tamen ex sua libera voluntate sic redemit, multum ei tenemur, et amplius quam si sic necessario et non aliter potuissemus fuisse redempti, ideo ad alliciendum nos ad amorem suum, ut credo, hoc praecipue fecit, et quia voluit hominem amplius teneri Deo, sicut si aliquis genuisset primo hominem et postea instruxisset eum in disciplina d sanctitate, amplius obligaretur ei, quam si tantum genuisset eum et alius instruxisset, et haec est congruitas, non necessitas. Si autem volumus salvare Anselmum, dicamus, quod omnes rationes suae procedunt, praesupposita ordinatione divina, quae sic ordinavit hominem redimi (daß die Anselm'sche Deduction nicht in diesem Sinne zu nehmen ift, versteht sich von selbst), et sic 18 von Aquimim, da er ja gleichfalls die absolute Roth= ndigkeit desselben läugnet. Welches Moment hat daher, 1 auf das Obige zurückzukommen, der Begriff einer satisrtio non solum sufficiens, sed superabundans, unb f welcher Seite ist die größere Consequenz, auf der Seite 3 Thomas, welcher eine Satisfaction in diesem Sinne beuptet, ober bes Duns Scotus, welcher sie verwirft? Eine tisfactio non solum sufficiens sed superabundans ift ftreitig der stärkste Ausdruck für den objectiven innern Werth bon Christus in seinem Leiden und Tod für die Sünden kMenschen gegebenen Aequivalents. Die Sünden der Menin find so wenig frei erlassen, daß das, was für sie gefen wurde, nicht blos benselben, sondern sogar noch einen übersteigenden höhern Werth hat. Welchen 3med fann es er haben, auf den innern objectiven Werth des Aequivaits so großes Gewicht zu legen, wenn boch zugleich zugeben wird, daß an sich überhaupt kein Aequivalent zur Erimg der Menschen nothwendig war? Rur wenn man von r Boraussetzung ausgeht, daß die Menschen ohne ein Aewalent nicht hätten erlöst werden können, kommt es darf an, nachzuweisen, daß das Aequivalent in dem ange-Menen Verhältniß zu demjenigen stund, wofür es als Aeivalent gegeben wurde, und wenn sich bei dieser Gegen= erstellung des einen und des andern sogar noch ein Ueberuß ergibt, ist alles geschehen, was nur immer bie Rud= ht auf die ein Aequivalent fordernde Idee der Gerechtigkeit bieten kann. Hieraus geht aber von selbst hervor, daß die bet einer satisfactio non solum sufficiens, sed superbundans zwar in einer Deduction der Nothwendigkeit des

videtur procedere, ita quod Deus ex praeordinatione non voluit acceptare pro redemptione hominum, nist mortem Filii sui, nulla tamen necessitas absoluta fuit. Unde in Ps. 129. (130, 7.): Copiosa apud eum redemptio.

Erlösungswerkes, wie die Anselm'sche ist, ihre nothwendige Stelle hat, auf jedem andern Standpunct aber keineswegs dieselbe Bedeutung haben kann. Daher steht Thomas mit seiner Ibee einer satisfactio abundans in der Mitte zwischen Anselm und Duns Scotus, und es fragt sich nur, ob man, wenn man sich von Anselm so weit entfernt, als sich Thomas von ihm entfernte, nicht noch weiter geführt wirb, und nur ber von Duns Scotus genommenen Richtung folgen kann. Gibt man zu, baß Gott auf eine andere Beife, ohne Genugthuung und Aequivalent, die Menschen hätte er lösen können, abstrahirt man ebendamit nicht blos von ber Voraussezung, daß die objective Unendlichkeit ber Schuld mit der objectiven Unendlichkeit eines Aequivalents ausgeglichen werden muffe, sondern auch von der Idee der objectiven Unendlichkeit der Schuld der Sünde selbst, so sieht man auch nicht mehr, welche Bedeutung überhaupt die kirchliche Lehre von der Person des Gottmenschen für das Werk der Erlofung haben foll, und muß bem Duns Scotus Recht geben, daß ebenso gut auch ein bloßer Mensch der Erlöser der Menschen, ober der Ankundiger und Vermittler der göttlichen Gnade, hätte senn können. Es ist daher hier nicht zu übersehen, wie der Widerspruch des Duns Scotus gegen die satisfactio superabundans ihn zugleich auf Behauptungen führt, die mit der kirchlich orthodoren Lehre von der Person Chris sti sich nicht wohl vereinigen lassen. Während Thomas die Ibee ber satisfactio superabundans auf die dignitas vitáe gründet, quam pro satisfactione ponebat, quae erat vita Dei et hominis, behauptet bagegen Duns Scotus: meritum Christi fuit quoddam finitum bonum, cum fuerit ejus secundum naturam humanam. Mit welchem Recht wird aber das Leiden und Verdienst Christi nur nach dem Maakstab seiner menschlichen Natur gewürdigt, wem doch in der Zweiheit der Naturen immer die Einheit der gottmenschlichen Person bes Erlösers festgehalten werden muß?

enschliches, sondern ein gottmenschliches, so muß es auch nen objectiven übermenschlichen, absoluten Werth haben. iese von Thomas behauptete infinitas meriti bestreitet und Scotus durchaus mit Argumenten, bei welchen klar vor igen liegt, wie sie eine der Einheit der Person widerstreiside Trennung des Göttlichen und Menschlichen, oder, da es haudchst um den Begriff des Verdienstes handelt, des insichen und menschlichen Willens in Christus voraussezen.

1

<sup>1)</sup> In Dist. XIX. S. 413. argumentirt Duns Scotus gegen Thomas auf folgende Beise: Contra hunc modum dicendi (die infinitas meriti) arguo, quia dicta ista, quibus dicitur, quod vita Christi fuit ita excellens, ut haberet quandam infinitatem, videntur hyperbolica, et exponenda, quia nunc loquimur de bono velle Christi, quo meruit, et Deus acceptavit passionem pro omnibus, quantum ad sufficientiam, ut dicunt, quia aut bonum velle Christi tantum erat acceptatum, quantum erat persona · Verbi (warum ist hier blos von der persona Verbi die Rebe, und nicht vielmehr, wie die Lehre von ber Person Chri-Rierfordert, von der Person des Gottmenschen?), aut si non, ergo non habuit infinitatem acceptabilitatis, ut posset sufficere pro infinitis. Si bonum velle Christi aut tantum acceptatum, quantum erat persona Verbi, tunc cum persona Verbi sit simpliciter infinita, illud bonum velle Christi fuit infinite acceptatum, sed cum Deus nihil acceptet, nisi quantum habet de acceptabilitate, igitur illud velle ratione suppositi habet rationem infinitae . acceptabilitatis, et tunc in acceptabilitate non esset differentia inter velle proprium Verbi in se et velle illius naturae in Verbo, quia ex parte acceptabilitatis non est major acceptabilitas, igitur Verbum volendo bonum circumscripta natura assumpta potuit mereri, quod falsum est. (Allein eben dicse differentia des Wollens des Worts und der menschlichen Natur im Worte, oder diese Trennung der Einheit der gottmenschlichen Person in die

Wie aber auf diese Weise die Läugnung der objectiven Un= endlichkeit des Leidens und Verdienstes Christi auf Conse=

beiden für sich betrachteten Naturen, wie wenn Christus im Werk der Erlösung nicht Gottmensch, sondern bloßer Mensch gewesen ware, ist das Falsche.) Et ultra sequitur, quod trinitas tantum diligeret velle assumtae, sicut Verbi increatum, quod nihil est dicere, quia hoc est ponere, creatum habere tantam diligibilitatem sicut increatum (auch dieser Unterschied bes Geschaffenen und Ungeschaffenen ift in der Einheit der Person aufgehoben. Eben= so perhält es sich mit den folgenden Argumenten). Praeterea hujusmodi velle non est plus acceptatum Deo, quam sit bonum: si igitur infinite fuit acceptatum, vel pro infinitis, tunc velle illud cum relatione ad suppositum Verbi fuit formaliter infinitum, igitur anima Christi no potuit ita perfecte frui Deus, vel velle cum tali respectu, sicut Verbum suo velle proprio, quod nihil est nisi ponere animam Verbum. (Sind denn nicht die anima und das Verbum in der Einheit der Person selbst auch jur Einheit geworden, und als Eins gesett?) Praeterea per se principium illius velle, sumptum cum omnibus respectibus ad Verbum, vel ad aliud, est finitum: igitur et velle fuit formaliter finitum et limitatum et per consequens finite acceptatum, nec habuit Verbum causalitatem aliquam super illud velle, quam non habuit tota trinitas. Et si detur, quod Verbum habet specialem efficientiam super actum illum, adhuc non seguitur, quod sit formaliter infinitus — ita quod secundum sufficientiam valeat pro infinitis redimendis, sed sicut meritum fuit finitum in se, ita secundum justitiam commutativam fuit finitum retributum: igitur non meruit infinitis secundum sufficientiam in acceptatione divina, sicut nec fuit infinite acceptatum, quia in se finitum. Worauf anders läuft auch dieß wieder hinaus, als auf die Trennung der persönlichen Einheit des Erlösers, wie wenn das Endliche in ihm nicht in die Einheit mit dem Unendlichen aufgenommen wäre?

quenzen führt, die die Idee der gottmenschlichen Person des Erlösers felbst aufheben, so muß auf der andere Seite auch der nothwendige Zusammenhang der Idee des Gottmenschen mit der objectiven Unendlichkeit seines Leidens und Verdienstes anerkannt werden. So wenig die Idee des Sohnes Gottes, oder des Gottmenschen, für eine blos willfürliche und zufällige gehalten werden kann, ebenso wenig kann auch die durch ihn geschehene Erlösung aus diesem Gesichtspunct betrachtet werden, sondern das Eine wie das Andere fann in seinem abfoluten Grunde nur aus der absoluten Ratur Gottes felbst begriffen werben. Läugnet man aber jede, im Wesen Gottes selbst gegründete, Nothwendigkeit, so kann der absoluten Nothwendigkeit, wie sie Anselm in seiner Weise anerkannte, Thomas von Aquinum aber theils festhielt, theils fallen ließ, nur die absolute Willfür gegenübergestellt wer= den, auf welche die Theorie des Duns Scotus als ihre lezte Voraussezung immer wieber zurückgeht.

So unbedeutend beim ersten Anblick bie Differenz bes Thomas von Aquinum und des Duns Scotus in Ansehung der satisfactio superabundans zu senn scheint, so tief ein= greifend ift, bei näherer Betrachtung, der Gegensaz der beiden Standpuncte, auf welche sie zurückzuführen ist. Der Widerspruch des Duns Scotus gegen die satisfactio superahundans hängt sehr wesentlich mit einer Theorie zusammen, die aus dem Verhältniß Gottes und des Menschen alles objectiv Bermittelnde zu entfernen sucht, weil es dem absoluten Willen Gottes gegenüber nur als etwas an sich Ueberflüssiges erscheinen kann. Alles, was die Versöhnung des Menschen mit Gott zu erfordern scheint, ist nothwendig, nur weil es Gott will, nicht aber beswegen, weil Gott nichts anders wollen kann, als das an sich Wahre und Gute, das Abso= lute. Daher ist dieser absolute Wille Gottes, da er nicht die Natur Gottes, als des absoluten Geistes, zu seiner nothwen= digen Voraussezung hat, die absolute Willfür selbst.

aber die absolute Willfür das höchste Princip, so gibt es auch keinen burch die benkende Vernunft gesezten Zusammenhang von Momenten, durch die sich Gott, als der absolute Geist, mit sich selbst vermittelt. Auf dieses Princip der mit dem Wesen Gottes selbst identisch gesezten absoluten Willfür muffen wir also zurückgehen, wenn wir es uns seinem lezten Grunde nach erklären wollen, warum Duns Scotus dem Begriff ber satisfactio superabundans ben Begriff ber divina acceptatio entgegensezt. Weil überhaupt nichts objective Realität hat, auffer sofern es ein Object des göttlichen Willens ist, der an sich ebenso gut das Entgegengesezte zu seinem Object machen könnte, hat auch die Satisfaction burch das Verdienst Christi keinen innern objectiven Werth, sondern ihr Werth hängt einzig nur davon ab, daß sie ein Object bes göttlichen Willens ist. Daher hat die ganze Differenz, die sich durch die Lehrspsteme des Thomas von Aquinum und des Duns Scotus hindurch zieht, ihre höchste Spipe in der Lehre von Gott, in welcher Thomas das absolute Gute nicht durch den absoluten Willen Gottes, sondern den absoluten Willen Gottes selbst burch die Idee des absoluten Guten, das nur die absolute Natur Gottes selbst sehn kann, bedingt seyn läßt 1). Während bemnach auf bem einen Standpunct

<sup>1)</sup> P. III. Quaest. 19. art. 3. gibt Thomas auf die Frage:
Utrum quidquid Deus vult, ex necessitate velit? die Antewort: Circa divina volita hoc considerandum est, quod aliquid Deum velle est necessarium absolute, non tamen hoc est verum de omnibus, quae vult. Voluntas enim divina necessariam habitudinem habet ad bonitatem suam, quae est proprium ejus objectum. Unde bonitatem suam esse, Deus ex necessitate vult, sicut et voluntas nostra ex necessitate vult beatitudinem: sicut et quaelibet alia potentia necessariam habitudinem habet ad proprium et principale objectum, ut visus ad colorem, quia de sui ratione est, ut in illud tendat. Alia autem a se Deus

Sott der absolute Seist nur insofern ist, sofern er der absolute Wille ist, ist er auf dem andern der absolute Wille nur

vult, in quantum ordinantur ad suam bonitatem ut in finem: ea autem, quae sunt ad finem, non ex necessitate volumus, volentes finem, nisi sint talia, sine quibus fints esse non potest. Dagegen sagt Duns Scotns Lib. I. Sent. Dist. 39. quaest. 5. T. V. P. 2. S. 1306. vom gottlichen Willen, er se perfectionis et sine imperfectione, scilicet ad objecta opposita, ita quod sicut voluntas nostra potest diversis volitionibus tendere in diversa volibilia, ita illa voluntas potest unica volitione simplici illimitata tendere in quaecunque volibilia, ita quod si voluntas illa, vel illa volitio esset tantum unius volitionis, et non posset esse oppositi, quod tamen est de se volibile, hoc esset imperfectionis in voluntate. — Voluntas divina nihil aliud respicit necessario pro objecto ab essentia sua, ad quodlibet igitur aliud contingenter se habet, ita quod posset esse oppositi, et hoc considerando ipsam ut est prior naturaliter tendentià in illud objectum, nec solum ipsa, ut voluntas prior est naturaliter suo actu, sed etiam in quantum est volens, - in eodem instanti possit tendere in oppositum objectum et hoc tam de potentia logica — quam de potentia reali, quae prior est naturali actu suo. Was folgt aus diesen Gagen anders, als die Behauptung, daß der Unterschied des Guten und Bosen kein objectiver, sondern ein blos willfürlicher ift, daß also Gott das Gute nicht will, weil es gut ift, sondern es vielmehr gut ift, weil er es will, auch das Bose somit Bose, nur weil er es nicht will, an sich aber würde es, wenn er es wollte, ebendadurch das Gute senn? Daher gibt es nach Duns Scotus in Beziehung auf Gott keinen Unterschied zwischen der potentia ordinata und der potentia absoluta. Dico, sagt Duns Scotus Lib. I. Sent. Dist. 44. S. 1369., quod Deus non solum potest agere aliter, quam ordinatum est ordine particulari, sed etiam aliter, quam ordinatum est ordine universali,

dern ist nur eine neue Form der Einheit Gottes und der Creatur. Für die Creatur aber, zu beren Wesen Berande rung gehört, schickt es sich, daß sie, wie sie zuvor nicht war, und erst zu sehn anfing, so auch erst persönlich mit Gott ver- i einigt wurde, nachdem sie es zuvor noch nicht war. Gehört es nun aber an sich schon zum Wesen Gottes, sich mit der Creatur persönlich zu vereinigen, so kann das Vermittelnde dieser Einheit nur der Sohn senn, zu dessen Begriff es wesentlich gehört, daß in ihm Gott und Mensch an sich Eins find. Der Sohn hat nämlich nach Thomas eine wesentliche Beziehung zur Creatur, sofern er als Wort Gottes bas Urbild ist, nach welchem die Schöpfung gebildet worden ift, und wenn nun das Verhältniß der Creaturen in ihrem Fürsichsenn zum Urbild nur ein getheiltes und bewegliches ift, so muß es auch eine ungetheilte persönliche Einheit des Wortes mit der Creatur geben 1). Liegt es demnach an sich

<sup>1)</sup> Quaest. III. art. 8.: Convenientissimum fuit, personam filii incarnari. — Convenienter enim ea, quae sunt similia, uniuntur: ipsius autem personae filii, qui est verbum Dei, attenditur uno quidem modo communis convenientia ad totam creaturam, quia verbum artificis, id est, conceptus ejus, est similitudo exemplaris eorum, quae ab artifice funt. Unde verbum Dei, quod est aeternus conceptus ejus, est similitudo exemplaris totius creaturae, et ideo sicut per participationem hujus similitudinis creaturae sunt in propriis speciebus institutae, sed mobiliter, ita per unionem verbi ad creaturam, non participatam, sed personalem, conveniens fuit, reparari creaturam in ordine ad aeternam et immobilem perfectionem. Nam et artifex per formam artis conceptam, qua artificiatum condidit, ipsum, si collapsum fuerit, restaurat. Alio modo habet convenientiam specialiter cum humana natura, ex eo, quod verbum est conceptus aeternae sapientiae, a qua omnis sapientia hominum derivatur\_ Et ideo per hoc homo in sapientia perficitur, quae est

schon in dem Wesen Gottes, daß er Mensch wird, und mit dem Menschen Eins ist, so ist schon barin auch bas Princip der Versöhnung enthalten, während dagegen eine Ansicht, welche, wie die des Duns Scotus, den absoluten Willen Gottes zum absoluten Princip erhebt, wenn sie auch durch den logischen und kirchlichen Formalismus, in welchem sie sich bewegt, ihren wahren Sinn verhüllt, eigentlich doch nur im Sinne des Arianismus Gott und ben Menschen von einander trennen kann. Sehr natürlich schließt sich daran, wie von selbst erhellt, der bekannte Pelagianismus der Scotistiihm Lehrweise an. Auf der andern Seite hält Thomas seinen objectiven Standpunct auch in der Lehre von der Rechtjertigung in strenger Consequenz fest. Ihre subjective Seite hat daher die Rechtfertigung nur darin, daß Gott, wie er iberhaupt jedes Wesen nach der Eigenthümlichkeit seiner Raur bewegt, den Menschen in der Form des zu seinem Wesm gehörenden freien Willens zur Gerechtigkeit bewegt 1).

Y T . Y

뉙

3

3

.

**%** 

propria ejus perfectio, prout est rationalis, quod participiat verbum Dei, sicut discipulus instruitur per hoc, quod recipit verbum magistri— et ideo ad consummatam hominis perfectionem conveniens fuit, ut ipsum verbum Dei humanae naturae personaliter uniretur. Was ift demnach die Menschwerdung Gottes anders, als die Vollendung der menschlichen Natur, die schon dadurch mit Gott Eins ist, daß der Mensch als Geist, d. h. vermittelst der mens, in welche Thomas das göttliche Ebenbild sest (P. I. quaest. 93. art. 1. f.), participat verbum Dei.

<sup>1)</sup> Die Momente der justificatio sind nach Thomas (Prima secundae quaest. 113.) 1. die remissio peccatorum 2. die infusio gratiae 3. der motus liberi arbitrit 4. der motus sidei (die das Gemüth auf Gott richtende Bewegung des freien Willens kann nur durch den Glauben geschehen, aber dieser Glaube ist nur der Glaube, daß Gott ist, als Object der Seligkeit und Ursache der justificatio, die sogenannte sides informis als ein Act des intellectus) 5. der motus li-

Wie überhaupt bie scholastischen Theologen in der Zeit nach Duns Scotus in die beiden Parteien der Thomisten und Scotisten sich trennten, deren theologischer Gegensatz auch burch bas getheilte Ordens=Interesse ber Dominikaner und Franziscaner um so lebendiger erhalten wurde, so dauerte seit dieser Zeit der Differenz über den absoluten und relativen Werth des genugthuenden Leidens Christi fort. Doch schien das scholastisch=speculative Interesse sosehr auf der Seite des Duns Scotus zu senn, daß auch manche von denen, die als Thomisten und Dominikaner auch in diesem Puncte auf der Seite des Thomas von Aquinum hätten seyn sollen, dem Duns Scotus beistimmten, wie namentlich der die hergebrachte Auctorität wenig achtenbe, unter ben Scholastikern ber britten Periode ausgezeichnete Durandus von St. Pourçain (de sancto Porciano) 1). Zugleich scheint aber auch ber um dieselbe Zeit aufs neue emporkommende Rominalismus die Vorliebe für die scotistische Lehrweise begünstigt zu haben,

beri arbitrit a peccato. Die schlechthin von Gott ausgehende, durch den freien Willen des Subjects vermittelte Bewegung hat zu ihrem terminus a quo das recedere a peccato, und zu ihrem terminus ad quem das accedere ad justitiam. Deswegen definirt Thomas die justificatio als einen motus de contrario in contrario, oder als eine transmutatio de statu injustitiae ad statum justitiae. In der justitia als dem terminus ad quem geht also die von Gott ausgehende Bewegung wieder in Gott zurück.

<sup>1)</sup> In seinem Commentar über die Sentenzen des Petrus Lombardus behauptete er zu Lib. III. Dist. XV. quaest. 1. nr. 7.: Christus secundum strictum justitiae rigorem non potuit satisfacere, quia quidquid erat in Christo secundum humanam naturam, erat obligatum Deo et ei debitum, ideo non potuit esse satisfactio de condigno pro quocunque peccato, considerando naturam operis vel rei, sed solum potuit esse satisfactio secundum acceptationem gratuitam.

welche, so wenig auch Duns Scotus selbst schon als Rominalist anzusehen ist, doch mit dem Nominalismus in einer gewißen innern Berwandtschaft steht. Wie die göttliche Acceptation des Duns Scotus an die Stelle der objectiven Satissaction eine subjective Vorstellung setze, welche, wenn auch
durch den göttlichen Willen selbst gesetz, doch immer nur innerhalb der Grenzen der Subjectivität eingeschlossen blieb,
da ihr nichts objectiv Reales entsprach, so sührte ja überhaupt der Nominalismus die Objectivität des scholastischen
Realismus auf die Subjectivität der bloßen Vorstellung zurück. Scotisten, wie Wilhelm Occam, der Erneuerer des Nominalismus, und Gabriel Biel, der letzte bedeutendere Scholastiser, mußten auch als Rominalisten für die Idee der Acceptation seyn 1). Daß aber auf der andern Seite die tho-

<sup>1)</sup> Man vgl. Biels Comment. über die Sentenzen zu Lib. III. Dist. XX., wo er zwar die Unendlichkeit des Verdienstes Christi zugibt, aber zugleich behauptet, es sep nicht ratione dignitatis personae, voct ratione propriae perfectionis, sondern ex voluntate et acceptatione Dei unendlich gewesen, mas von der Lehre des Duns Scotus nur dem Ausdruck nach verschieden ift, ba Duns Scotus das meritum Christi nicht ein infinitum wie Biel, sondern ein finitum nennt, aber auch nach Biel war es ja nicht an sich infinitum. Die Nominalisten setzten burchaus den Werth des Verdienstes Christi nur in die Acceptation von Seiten Gottes. Der spanische Theologe Michael de Palacios (im 16. Jahrh.) stellt in seinen Diss. theol. in libr. III. sentent. dist. XX. disp. 2. die nominalistische Lehre so dar: Mortem Christi non explevisse Dei justitiam, sed solum explevisse ex magna condignitate. — Quod ad justitiae aequalitatem attinet, tantum valorem habere potuisse opera puri hominis, quantum habuerunt opera Christi, quia per se neutra sufficiebant: ex acceptatione vero et ordinatione divina potuisse aeque sufficere utraque, quam-

mistische Vorsiellung von der objectiven Unendlichkeit des Verzienstes dem Interesse des kirchlichen Spstems mehr zu entsprechen schien, beweist die Aufnahme derselben in die Bulle Unigenitus <sup>1</sup>).

Was endlich noch die sogenannten Borläuser der Resormation betrifft, so konnte die Lehre von der Versöhnung nicht unter diesenigen Momente gehören, in welchen eine sie besonders auszeichnende Berührung zwischen ihnen und den Resormatoren stattsand. Wie sich die Resormatoren für den Satissactionsbegriff erklärten, so schien ja auch schon vor der Resormation das religiöse Interesse auf der Seite dieser Theorie zu sehn. Es kann daher nicht besremden, daß auch die der Resormations-Epoche näher stehenden Männer dem Sa-

į

1

quam haec convenientius sint acceptata. S. Cotta's sben genannte Dissertation S. 122. f.

<sup>1)</sup> Sie ift die Jubilaumsbulle Clemens VI. vom J. 1343. (Extravagg. Comm. Lib. V. Tit. 9. c. 2. bei Rannald ann. 1349. nr. 11.) und lautet in der hauptsache fo: (Deus flius) non corruptibilibus auro et argento, sed sui ipsius, agni incontaminati et immaculati, pretioso sanguine no redemit, quem in ara crucis pro nobis innocens immolatus, non guttam sanguinis modicam, quae tamen propter unionem ad Verbum (diese unio wird hier mit derselben Consequenz hervorgehoben, mit welcher sie die Scotisten zurückftellen) pro redemptione totius generis human suffecisset, sed copiose velut quoddam profluvium noscitur effudisse, ita ut a planta pedis usque ad verticem nulla sanitas inveniretur in ipso. Das hierarchische Mo: ment erhellt aus dem unmittelbar Folgenden: Quantum ergo exinde, ut nec supervacua, inanis aut superflua tantae effusionis miseratio redderetur, thesaurum militanti ecclesiae acquisivit, volens suis thesaurizare filiis pius pater, ut sic sit infinitus thesaurus hominibus, quo que usi sunt, Dei amicitiae participes sunt effecti. nachher ist noch von den infinita Christi merita die Red

tisfactions - Dogma folgten. Am meisten ist dies bei Joh. Wikliff der Fall, welcher in seinem Trialogus 1) auch die Frage answirft, ob Christus wegen ber Satisfaction für die Sunde der Menschheit Mensch werden und sterben mußte, und sich bei der Beantwortung berfelben ganz an den Sa-#Bfactionsbegriff halt, benselben jedoch auf eigenthumliche Beise entwidelt. Setze man 1. voraus, daß die ersten Menichen aus Unwissenheit gefündigt, 2. in der Empfindung der Größe ihrer Strafe vor ihrem Tode auf fruchtbringende Weise Buße gethan haben, und daß 3. ungeachtet ber Gunde bes when Menschen die ursprüngliche Gerechtigkeit aufrecht erhalten werden mußte, so folge aus diesen Voraussehungen, baß das Wort des Herrn Mensch werden mußte, weil das Menstengeschlecht in seinem Princip erhalten werden mußte, und sone die Menschwerdung Christi nicht erhalten werden konn= te. Der fruchtbringenden Buße des ersten Menschen habe Gott seine Barmherzigkeit nicht versagen können. Und ba, der dritten Voraussetzung zufolge, für die Sünde des ersten Renschen habe Genugthuung geschehen müssen, so habe das Geichlecht deffelben Menschen eine der Größe seiner Gunde in dem erften Menschen entsprechende Genugthuung leisten muffen, was nur einem Gottmenschen möglich gewesen sep, da kein Mensch für sich selbst für die eigene Sünde habe genugthun können 2). Es ift hier bemerkenswerth, welches Gewicht Wikliff neben

<sup>1)</sup> Dialogorum libri quatuor. Francof. et Lips. 1753. S. 154. L. HI. Cap. 25. De incarnatione et morte Christi.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 155.: Salvari enim oportuit illum hominem (Adam), cum tam fructuose poenituit, et Deus non potest negare suam misericordiam taliter poenitenti. Et cum, juxta suppositionem tertiam, oportet, quod satisfactio pro peccato fiat, ideo oportet, quod idem illud genus hominis tantum satisfaciat, quantum in prothoplasto deliquerat, quod nullus homo facere poterat, nisi simul fuerat Deus et homo.

dem Satisfaktionsbegriff auf die Wirksamkeit der Buke legt. Die Satisfaction für sich genügt nicht zur Wiederherstellung des Menschengeschlechts, es muß auch die Buße als nothwendige Voraussetzung hinzukommen, und zwar in demselben Subject, das die Sünde begangen hat, in dem ersten Menschen, welcher bemnach wie in ber Gunbe, fo auch in der Buße das ganze Geschlecht vertritt. Auch in der Entwicklung des Satisfactionsbegriffs hebt Williff bas sittliche Moment darin besonders hervor, daß er als das Aequivalent für die Sünde Abams einen dem Uebermuth besselben entsprechenden Grad von Demuth betrachtet, und die Rothwendigkeit der Menschwerdung Gottes eben dadurch begrunbet, daß nur Gott in der Niedrigkeit eines Menschen fich ber Gleichheit mit Gott auf dieselbe Weise entäußern konnte, wie Abam in seinem übermüthigen Ungehorsam die Sleichheit mit Gott erstreben wollte 1). Hiemit scheint nicht gang gut zufammenzustimmen, daß Wikliff die Sunde Abams für eine bloße Sande der Unwissenheit halt, bedenkt man aber, daß, wenn die Sünde Adams in das übermüthige Streben nach Gleichheit mit Gott gesetzt wird, der verkehrten Richtung des Willens zugleich ein seinem Geiste vorschwebender falscher Schein zu Grunde lag, welcher in Christus als dem Gott-

i) A. a. D. S. 155.: Quis, rogo, potuit ad tantum humiliari, sicut Adam superbivit? Cum enim ille superbiti implicite, implicans se ad aequalitatem Dei attingere, quia innuebat se non debere mandato domini obedire, patet, quod oportuit personam satisfacientem a tanto gradu exaltationis humilitate descendere, sed ubi foret illa paritas, nisi sicut homo, non Deus, aequalitatem domini praesumebat, sic homo Deus ab aequalitate Dei ad humilitatem hominis descendisset (Phil. 2.)? Nui fen die praesumptio des ersten Renschen more crimin is salsch, die assumptio et minoratio des zweiten realis et vera gewesen.

menschen zur Wahrheit wurde, so kann das Verhälmiß zwischen Adam und Christus, oder dem ersten und zweiten Menschen, wie Wistliss sich ausdrückt, nur als der Gegensas des Irrthums und der Wahrheit, oder der noch unvollkommenen und darum auch irreleitenden Idee und der vollen Realität derselben gedacht werden. Als eine Sünde der Unwissenheit glaubt aber Wistliss die erste Sünde deswegen bestimmen zu müssen, um dadurch theils zu motiviren, warum das Wort Gettes als die persönliche Weisheit Mensch werden, und ein der Sünde Adams entsprechendes Leiden erdulden mußte, theils die Sünde des Menschen von der Sünde des Teusels zu unterscheiden, welche als eine Sünde gegen den heiligen Gest nur durch die an sich unmögliche Menschwerdung des seistes getilgt werden könnte.

WHERRE

i) A. a. D. E. 155. f.: Hoc peccatum ex ignorantia est commissum, ideo oportet, quod ex personali sapientia sit deletum, quae solummodo est Dei verbum. Cum er go oportet, quod alia persona Dei mittat personam aliam, quae satisfaciat pro peccato, et pater non potest mitti, cum sit persona prima originaliter trinitatis, patet, quod necesse est, ut mittat personam aliam pro peccato incarnandam, quae propter rationem multiplicem fit convenientissime verbum Dei. Ideo cum minimum conveniens foret, in Deo per impossibile patet, quod oportet salvatorem hominis taliter se habere. Et patet, cum oportuit peccatum primi hominis deleri, satisfactione debita mediante, quod oportuit Christum taliter incarnari, et necesse fuit mortem postea segui, cum oportuit Christum proportionaliter pati, sicut Adam improportionaliter praesumebat, aliter enim non foret satisfactio pro commisso. Ideo sicut Adam superbiit usque ad mortem gratiose inflictam, sic oportet, quod secundus Adam humilietur usque ad mortem corporis gratiose acceptam et passam. — Et fuit necessarium, ipsam acceptam fuisse in ligno, ut sicut ex fructu ligni vetito perlit homo,

Reben Wikliff bietet besonders Joh. Wessel einige für die Geschichte unserer Lehre nicht unwichtige, den Uebergang auf das Zeitalter der Reformation bezeichnende Züge dar 1). Ohne sich in die scholastischen Bestimmungen, über welche zwiichen ben Thomisten und Scotisten gestritten wurde, einzukassen, hebt Wessel um so mehr das wesentliche Moment des Satisfactionsbegriffs in seiner Reinheit hervor, indem er unter allen Wundern das nicht für das geringste erklärt, wie dieselbe Gerechtigkeit, die mit göttlichen und ewigen Gesetzen gegen den Menschen gerüftet sep, bei dem Gerichte selbst nicht allein das Schwerdt zurückalte, sondern auch das Urtheil, und den sie zu verdammen beschlossen hatte, nicht allein freizusprechen, sondern zur Würde, Ehre und Herrlichkeit zu erheben befehle. Wer sich hier nicht wundern werde, wie die Wahrheit der Drohungen in die Wahrheit der Berheißungen umgewandelt und nach beiben Seiten die Wahrheit sicher gestellt sen? Diese so entgegengesetzten Dinge habe allein die Sanftmuth des Lammes wahrhaft verschmolzen. Denn Chris

sic ex fructu ligni passo salvetur homo. Et sunt aliae multae congruentiae utrobique. Nun zeigt Wifliff weiter, baß zur Tilgung der Sünde eine active Kraft und Buß-Disposition des Sünders nöthig sen, welche dem Teusels seine. Nec dubium, quin illis (den ersten Menschen) fructuose contritis Deus non posset deletionem peccati sui non concedere, sic quod de existenti inculpabili omnino tota culpa jaciat in ipso diabolo. Peccatum autem diaboli est peccatum contra spiritum sanctum, quod vocatur peccatum sinalis impoenitentiae. Ideo sicut Adam peccavit contra sapientiam Dei patris, quam oportuit propterea incarnari, sic propter salvationem diaboli oportuisset tertiam personam incarnari, quod cum esse non potuit, patet, quod nec deletio peccati ipsius diaboli.

<sup>1)</sup> Bgl. Ulmann, Joh. Wessel, ein Vorgänger Luthers. Hamb. 1834. G. 259. f.

ftus, selbst Gott, selbst Priester, selbst Opfer, hat sich selbst für sich und von sich Genüge geleistet 1). Als einen Act ber sich mit sich selbst versöhnenden Gottheit betrachtet Wessel die Bersöhnung, da wir in Christus nicht allein den versöhnten Gott, sondern, was eigentlich allen Glauben übersteige, den versöhnenden Gott erblicken, insofern Gott, Mensch geworden, selbst das leiste, bewirke und hervorruse, was seine Gerechtigkeit und Heiligkeit verlange 2). Der Satisfactions = Idee zufolge konnte Wessel dem Leiden Christi keine andere, als eine stellvertretende Bedeutung beilegen. Es sen, sogt er in Beziehung auf Es. 53, 4. 3) eine Anordnung des erbarmenben Gottes, daß wir nicht so schnell, als wir es verdienten, zugleich mit der begangenen Sünde die schmerzlichen Folgen empfinden. Und das sen der uns mit Recht zukommende Schmerz, welchen das Lamm, wenn es in Wahrheit die Sunden der Welt für uns getragen habe, in solcher Höhe und solchem Maake trug, als er nach dem strengen Urtheil der göttlichen Gerechtigkeit für alle Sünden unser aller, die er von Tod, Krankheit und Schmerz erlöste, eigentlich bekimmt war. Die Größe dieses stellvertretenden Leidens aber

dern bestehende, Schrift Wessel's De causis incarnationis et de magnitudine dominicae passionis, in der zu Gröningen im J. 1614 erschienenen Ausgade der Werke Wessel's S. 457. s. De magnit. pass. c. 14. S. 480. Nimstrum, heißen die oben angeführten lettern Worte bei Wessel, ipse Deus, ipse sacerdos, ipse hostia pro se de se sidi satisfectt. De causis incarnat. c. 17. nennt Wessel das Werk der Erlösung, in Beziehung auf den Segenssat der in ihm sich ausgleichenden göttlichen Eigenschaften, wie Gregor von Nyssa (s. oben S. 74.) ein Kunstwerk, ein artissetum des Mittlers.

<sup>2)</sup> Exempla scalae meditationis Ex. III. S. 391.

<sup>3)</sup> De magnit. pass. c. 10. ©. 469. f.

bestimmt Wessel, was ein beutlicher Beweis seines auf ächt evangelische Weise vom Aeußern abgewandten und in sich gekehrten Sinnes ist, nicht extensiv, nach der Quantität der erbulbeten Schmerzen, sonbern intensiv nach ber Stärke ber den Erlöser beseelenden Liebe, welche in demsethen Berhältniß, in welchem sie jede andere Liebe übertraf, von allen unfern Uebeln und von der gegen sie auftretenden Macht bes Bösen um so tiefer verlett werden mußte. Wer also, fagt Wessel, die Bitterkeit des Leidens Christi ermessen wolle, der muffe wer allen Dingen ein in der Liebe geübtes Auge mitbringen, sodann die Liebe Christi im Verhältniß zu den Men= schen richtig schäpen, ferner die Größe der teuflischen Bosheit, der er hingegeben und überlassen wurde, und endlich den angenehmen Geruch und die Lieblichkeit des heiligen Opfers erwägen 1). In dem großen Gewicht, das Weffel auf die im Erlösungswerke sich offenbarende Liebe Christi legt, macht sich zugleich das Moment der subjectiven Freiheit geltend, bas Wessel ganz im Geiste des Protestantismus nicht fallen lasfen zu dürfen glaubte. So sehr Wessel den schon im Satisfactionsbegriff liegenden Gesichtspunct der Nothwendigkeit des Leidens und Sterbens Christi festhielt, so sollte es doch die freieste That der Liebe seyn, und zwar aus dem Grunde, weil der Herr, wenn er blos aus Nothwendigkeit, nicht aber aus Liebe gelitten hätte, nicht als Herr gelitten hätte, da es unmöglich sen, daß einer Herr im höchsten Sinne sen, und aus Nothwendigkeit leide?). Der Begriff der absoluten freien Subjectivität war also für ihn die leitende Idee, aber der Begriff der absoluten Freiheit schloß von selbst auch wieder den Begriff der absoluten Nothwendigkeit in sich. Als König der Herrlichkeit, sagt Weffel 3), muß Christus die höchste

<sup>1)</sup> De magnit. pass. c. 19. S. 490, f, c. 27. S. 510,

<sup>2)</sup> Ex. scalae med. Ex. II. 22. ©. 241.

<sup>3)</sup> De magnit. pass. c. 1. S. 457. Wenn bei Wessel, w

Kraft der Liebe bewähren, aber nichts verherrlicht einen Liebenden sosehr, als daß er Großes erduldet für seine Freunde. Der höchste Liebende kann also zur höchsten Herrlichkeit
nicht eingehen, als indem er das Höchste thut und leibet: er
mußte also durch Leiben zu seiner Herrlichkeit eingehen. In
allem diesem, so wie in dem Ernste, mit welchem Wessel auf
die innere Aneignung des Lebens und Geistes Christi als die

Ulmann S. 267. bemerkt, fich wiederholt auch der Gedanke findet: Gott konnte nicht fterben, ebenso wenig aber kounte er lügen. Und doch hatte er verheißen, einen neuen Bund zu ftiften und ein Testament zu errichten. Ein Bund aber wird durch Blut und Opfer geweiht, und ein Testament hat erst Kraft durch den Tod des Testators. Um also seine Berheißungen zu erfüllen, mußte Gott unser Befen annehmen, denn er konnte nicht in dem seinigen sterben, sondern nur in dem unsrigen. Deshalb konnte er auch nicht Engelgestalt annehmen, benn aus Gott und Engel wird nichts fterbliches gebildet. Als Mensch aber konnte er sterben, und doch blieb er als Gott unversehrt, hatte Macht über den Tod, konnte sein Leben wiedernehmen, und auch durch seine Auferstehung sein ewiges Testament bekräftigen, — so kann die aus dem Begriffe eines Testaments abgeleitete Nothwen= digkeit des Todes nicht als eine objective, sondern nur als subjective gedacht werden. Der Tod ist ein nothwendiges Moment, wenn das durch die Worte des Testaments als Worten Gottes an sich gesetzte Verhältniß zwischen Gott und den Menschen in das subjective Bewußtsenn der Menschheit übergeben sollte. Deswegen mußte Gott Mensch werben und als Mensch sterben. Nur wenn Gott stirbt und auch im Tode Gott bleibt, hat der zwischen Gott und den Menschen errichtete Bund seine Gultigkeit für ben Menschen. Daß es also hauptsächlich barauf ankommt, daß das an sich in Gott Sepende für das Bewußtsenn der Menschen vermittelt wird, die Wahrheit zur Wirklichkeit wird, und daß aus biesem Gesichtspunkt der Tod Christi aufzufassen sen, ist bas Haupt= moment bes Wessel'schen Gebankens.

nothwendige Bedingung, durch welche das stellvertretende Leiden Christs vermittelt werden musse, bringt 1), spricht sich die geläuterte, dem protestantischen Standpunct zugewendete Denkweise, burch welche Wessel überhaupt sich auszeichnet, auch in der Lehre von der Versöhnung aus. Bemerkenswerth ist aber noch besonders, wie Wessel auch schon durch die Unterscheidung einer thätigen und leidenden Genugthuung und die Idee einer nothwendigen Gesetzes = Erfüllung der eigen= thümlichen Form bes protestantischen Lehrbegriffs sich näherte. Auf beide Bestimmungen wurde Wessel hauptsächlich durch die Idee des vollkommensten, von Christus Gott geleisteten Gehorsams geführt. Als Erlöser bewährte sich, wie Wessel sagt, Christus dadurch, daß er durch vollkommenen Gehorsam nicht nur das ausglich, was die Menschen unterlassend und übertretend verschuldet hatten, sondern auch mehr leiste te; als alle in Ewigkeit geleistet haben würden, wenn ste stets im Stande der Unschuld geblieben wären 2). Ergänzt werden aber mußte das unvollkommene Thun des Menschen durch das Thun des Erlösers und seinen dadurch sich bewährenden vollkommenen Gehorsam, weil es, wie Wessel sagt, nothwendig war, daß das ganze Gesetz ber Gerechtigkeit Got tes erfüllt würde, ohne daß ein Punct oder Jota fehlte. Und da nun dieß durch Jesus geschehen, so sen leicht der Weg zu finden, auf welchem die Barmherzigkeit in die Ströme ber Erbarmung hervorgehen könne 3). Gehört es aber, wie Wessel in derselben Stelle zugleich ausdrücklich bemerkt, zum Begriffe des Mittlers, daß er Mittler ist, nicht allein zwischen Gott und den Menschen, sondern vielmehr füt den Menscherk zwischen dem gerechten Gott und dem erbarmungsvollen Gott, so kann auch die vollkommene, der Gerechtigkeit Gottes ent

<sup>1)</sup> Ullmann a. a. D. S. 266.

<sup>2)</sup> De magnit. pass. c. 14. S. 477. f.

<sup>3)</sup> De causis incarn. c. 17. @. 453.

sprechende Gesetzes = Erfüllung nur für den Menschen geschehen sehn, und es liegt daher hier schon das Wesentliche der Lehre vom thätigen Gehorsam 1), wie sie sich in der Folge von derselben Idee aus, die auch Wessel andeutet, der Idee des göttlichen Gesetzes, im protestantischen System weiter entwickelt hat.

Wie sich überhaupt der Lehrbegriff Wessels dem der Reformatoren mehr nähert, als wir dieß bei einem andern ih= rer Vorgänger sinden, so läßt sich die Verwandtschaft mit dem Geist und Character des Protestantismus auch in der lehre von der Versöhnung nicht verkennen, und wir sehen hier die Keime von Ideen, welche für die folgende Zeit nicht ohne Einfluß waren. Für die ganze Periode aber, an deren Solusse wir stehen, bleibt der Hauptgegensatz der Ansichten burch Thomas von Aquinum und Duns Scotus repräsentirt. Es ift der Gegensatz der objectiven Nothwendigkeit und der subjectiven Freiheit. Aber diese Freiheit ist noch nicht die Freiheit des subjectiven Geistes, sondern die des objectiven, und war als die göttliche Willfür. Der Nebergang von der objectiven Seite, auf welcher sich Gott mit dem Menschen mb mit sich selbst versöhnt, auf die subjective, auf welcher der Mensch sich mit Gott versöhnt, und in der Gewißheit seiner Versöhnung seine Freiheit hat, vermittelt sich in dem Gebanken, daß Gott in dem Akte der Versöhnung sich frei

<sup>1)</sup> Der Ausbrücke obedientia activa und passiva bedient sich zwar Wessel, wie Ullmann bemerkt S. 261., noch nicht, allein die Vorstellung der thätigen und leidenden Genugthung kommt sehr bestimmt und in einer eigenthümlichen Form bei ihm vor, wosür Ullmann sich noch auf die Scal. medit. Ex. I. S. 544. berust: Pater amans noster te silium ejusdem amantem, vadem, sponsorem, sidejussorem de satisfacien do et satispatien do super aequum pignus esse voluit pro universa mea praevaricatione et calamitate.

zu sich selbst verhält, und durch keinen in seinem Wesen genden Gegensat beschränkt mit vollkommener Willfür habelt. Die Idee der freien Subjectivität ist zwar vorhand aber das freie Subject ist zunächst nur Gott, als der al lut freie, unbeschränkte Wille, allein das freie Subject auf der Seite des subjectiven Bewußtseyns der Mensch se welcher als der endliche, zu seiner Unendlichkeit sich erhebe Seist auch die absolute Gewißheit der Versöhnung in hat. Dieser weitere Fortschritt von der noch mit der Atür behasteten Subjectivität Gottes, als des absoluten stein Seistes stellt sich uns in der solgenden Periode der schichte unsers Dogma's dar 1).

<sup>1)</sup> Schon wegen dieser wesentlichen Verschiedenheit des Stipunkts kann das Urtheil von Baumgarten = Erusius (Le der christl. Dogmengesch. S. 1163.), es sep bei Duns tus dieselbe Deutung des Versöhnungswerkes, welche bei Kant und seiner Schule wiedersinden, so nämlich, Sott die gesammte Wenscheit in Sinn und Gestalt Et nähme und würdigte, als wie in ihrer Idee, nicht für itig gehalten werden. Aber Duns Scotus betrachtet ja überdieß nicht Christus aus diesem Gesichtspunkt als Idee, auf welche die Menscheit ihre nothwendige Vhung hat, sondern die Beziehung, die die Versöhnung die Person Christi hat, gilt ihm als eine blos zufällige willkürliche (man vgl. oben S. 256. f.)

## ZWEITE PERIODE.

Von der Reformation bis zur Kant'schen Philosophie.

Wahrheit zu haltungslos war, als daß sie sich ihm nicht felbst wieder als etwas Fremdartiges, seinem wahren Besen Widerstreitendes hätte gegenüberstellen sollen. War ber Geift je in Gefahr, sich seiner selbst zu entäußern, und sich in ein Labyrinth zu verirren, in welchem ihm ber Faben seines Selbstbewußtseyns verloren zu gehen schien, so war bieß in der Periode der Scholastik. Die ganze Masse von Bestimmungen, mit welchen die Scholastif das Dogma überlaben, und in ein System künstlich in einander verschlungener Subtilitäten verwandelt hatte, lag mit einem nicht minder schweren Druck auf dem Geist, als das Joch des hierarchischen Glaubenszwangs. Die nur in der Dialektik des Berstandes gesuchte Vermittlung des Glaubens und Wiffens hatte die Folge gehabt, daß sich swischen das Selbstbewußtsenn bet Geistes und den Inhalt des Glaubens, welchen er in sich aufnehmen sollte, eine neue Zwischenwand hineinstellte, wedurch aber nur das Bedürfniß unt so näher gelegt werden mußte, auf einen um so tieferen Grund der Wahrheit det Glaubens zurückgehen. Ging bie Reformation zunächst aus dem mächtig sich regenden Drange hervor, sich alles dessen zu entledigen, was nicht in einem sittlichen Bedürfniß, oba einem unmittelbaren praktisch religiösen Interesse gegründet p seyn schien, so mußte die dadurch genommene Richtung von selbst dahin führen, auch in Ansehung des Dogma's alles dasjenige von sich fern halten, was dem Selbstbewußtsem des Geistes immer mehr als etwas Aeusserliches und für ben Glauben Unwesentliches erschien. Daher ift die Reformation der große Wendpunkt, in welchem der Geist aus der Objektivität, in welcher er sich selbst entfremdet war, zu sich selbst, aus dem Aeußern zu dem Innern zurückzukehren, und fich seiner wahren Freiheit, die das Princip der Subjektivität ift, bewußt zu werden begann. Im Gegensatz gegen die Objettivität, welcher gegenüber ber Geist sich nur im Zustande ber Unfreiheit befand, machte sich jest bas Princip ber Subjekti-

geltend. Es sollte nichts als Wahrheit gelten, wovon der Mensch nicht in seinem Innern vergewißern konnte. erste Schritt hiezu war, daß bem Princip ber kirchlichen orität, die die Scholastif immer zu ihrer Voraussetzung , und allen jenen Bestimmungen, die die Scholastik aus elbst erzeugt hatte, um dem Inhalt des kirchlich trakitio= a Dogma's eine zwar scheinbar rationelle, aber auf el= völlig principlosen Verfahren beruhende Begründung zu 1, die alleinige Auftorität der heiligen Schrift entgegent wurde. Kann die Religion überhaupt ihrem Wesen nur als ein Verhältniß des Geistes zum Geift gebacht en, so sollte durch den ersten Grundsatz des Protestan= us aus diesem Verhältniß alles entfernt werden, was elben seine Unmittelbarkeit zu entziehen schien. Darum : nur die heilige Schrift als der Inbegriff und die Quelle göttlichen Wahrheit gelten, auf beren Grundlage ber t dem Geiste selbst Zeugniß von der Wahrheit gibt. Seiubjektive Wahrheit und Lebendigkeit erhielt aber das er= bie Auftorität der Schrift allem andern voranstellende, cip des Protestantismus erft in dem protestantischen Bedes Glaubens. In der hohen Bedeutung, die der Glau-1 dem ganzen System des Protestantismus hat, zeigt sich der mit der Reformation erfolgte Umschwung des Gei= aus dem Objectiven in das Subjektive in seinem wahr= und schönsten Licht. Der Glaube im protestantischen Sinleht aus dem unmittelbarsten sittlich religiösen Interesse Menschen hervor, aus seinem tiefsten Bedürfniß, sich Gott Eins, ober mit Gott verföhnt, zu wissen. Er ift innerfte Bewußtseyn des Geistes von seiner Endlichkeit Bedürftigkeit, zu dessen Wesen es aber gleichwohl gehört, iner Endlichkeit zugleich unendlich zu sehn. Wie die Reiation in ihrem ersten Anlaß und Ursprung durch ein unelbares praktisch religiöses Interesse hervorgerufen wurde, ft der ganze Inhalt der Religion dem Protestantismus

zunächst Sache des Herzens, nicht durch das einseitige Interesse des dialektisch resteftirenden und argumentirenden Berstandes, sondern das lebendigste Interesse des ganzen, seiner selbst sich bewußten, Menschen bedingt, der sich in seinem Innersten verlett fühlen würde, wenn er sich über sein Verhältniß zu Gott keine befriedigende Gewißheit geben konnte. diesem Gesichtspunkt muffen wir ausgehen, um den Antheil, welchen der Protestantismus an der weitern Fortbildung unsers Dogma's gehabt hat, richtig zu würdigen. Wenn de her auch der Protestantismus nicht vermeiden konnte, was er zuerst als Sache des Herzens in sich aufgenommen hatte, auch für die denkende Bernunft zu vermitteln, so müssen wir uns boch immer wieber auf jenen Standpunkt zurücktellen, um die spekulativen Theorien, in welche er sich hineingebildet hat, nicht in eine Klasse mit den apriorischen Deduktionen ber Scholastifer zu setzen.

Die scholastischen Theologen theilten sich zur Zeit der Reformation, wie in Anderem, so auch in der Lehre von der Erlösung und Versöhnung in die beiden Parteien der Thomisten und Scotisten. Die scotistische Theorie schien dem 3000 teresse des raisonnirenden Verstandes, die thomistische dem Interesse des kirchlichen Systems mehr zuzusagen. Die letter aber bot eine Seite dar, von welcher aus sie sich auch ben dem Protestantismus eigenthümlichen religiösen Interesse befonders empfehlen konnte. Je bestimmter der Glaube sich et ner objektiven Vermittlung des durch Christus erworbenen Heiles bewußt war, um so fester mußte er selbst begründet erscheinen, in einer um so klarern Anschauung war ihm bas Objekt gegeben, auf welches er sich zu richten hatte. der andern Seite aber konnte es auch der Unmittelbarkeit des praktischen Interesses, von welchem der Protestantismus ausging, angemessener zu sehn scheinen, bei der einfachen Thatsache der versöhnenden Wirkung des Leidens und Todes Christi stehen zu bleiben, ohne sich auf irgend eine Theorie einson dem Problematischen, das sich von der Theorie nicht trensen läßt, abhängig zu machen. Wie sich diese beiden Mosnente, der Natur des protestantischen Glaubens zufolge, unsetscheiden lassen, so sind sie auch schon auf dem ursprüngsichsten Boden des Protestantismus in einer Verschiedenheit ver Lehrweise hervorgetreten, in welcher sich, wie in Andesem, die individuelle Verschiedenheit der beiden Häupter der untschen Reformation, Luthers und Melanchthons, restectirt.

Melanchthon hat auch in den spätern Ausgaben seiner Loci theologici die Lehre von der Satissaction nie zum Gezgenstand eines eigenen Locus gemacht, nicht einmal ausdrücklich hervorgehoben, sondern alles darauf sich beziehende unzter der Lehre vom rechtsertigenden Glauben begriffen. In demselben Sinne sind auch in der augsburgischen Consession, und der Apologie derselben, die den Versöhnungstod Christi betressenden Stellen abgefaßt 1). Selbst noch später, nachdem der Satissactionsbegriff in der lutherischen Kirche schon seine bestimmtere Gestalt erhalten hatte, hat sich dieser ursprünglizie, vorzugsweise das subjektive Moment ins Auge sassende Standpunkt, wenigstens dadurch noch geltend gemacht, daß mehrere lutherische Theologen die Lehre von der Satissaction nicht in einem eigenen Lehrstück behandelten, sondern in der

<sup>1)</sup> A. C. Art. III. S. 10.: Docent, quod Verbum, hoc est, filius Dei — vere Deus et vere homo, natus ex virgine Maria, vere passus, crucifixus, mortuus et sepultus, ut reconciliaret nobis Patrem, et hostia esset non tantum-pro culpa originis, sed etiam pro omnibus actualibus hominum peccatis. Apol. Art. III. S. 93.: Lex damnat omnes homines, sed Christus, quia sine peccato subiti poenam peccati, et victima pro nobis factus est, sustulit illud jus legis, ne accuset, ne damnet hos, qui credunt in ipsum, qui ipse est propitiatio pro eis, propter quam nunc justi reputantur.

١

Lehre von der Rechtfertigung unter den Gesichtspunkt der causa meritoria justisicationis stellten 1).

Dagegen spricht sich jenes andere Moment, welchem zusfolge der Glaube der durch das Leiden Christi vermittelten Versöhnung sich auch objektiv bewußt werden will, sehr klar in einer Stelle bei Luther aus, in welcher unter dem Bilde einer Wage, deren eine Wagschaale solange schwer niederzieht, bis in die andere ein noch schwereres Gegengewicht gelegt wird, auf der einen Seite die Sünden der Menschen, und der schwer auf ihnen lastende Zorn Gottes, auf der andern das Leiden und der Tod des Gottmenschen einander gegenübergestellt werden <sup>2</sup>). Der Glaube im protestantischen

<sup>1)</sup> So namentlich Gerhard Loci theol. Loc. XVII. Cap. II. §. 31.: Divimus hactenus de causa efficiente principali justificationis, quae est gratia Dei, sequitur, ut agamus de causa justificationis meritoria. — Idem vero est, sive dicatur, Christum mediatorem ac redemtorem nostrum esse causam meritoriam justificationis, sive obedientiam et satisfactionem Christi esse loco meritoriae causae habendam, quia Christus ut mediator et redemtor, id est, ratione suae obedientiae et satisfactionis hic consideratur. Ebenso Hutter im Compend. Loc. theol. 1610. Loc. XII. S. 129. Diese Dogmatiser handeln zwar auch noch besonders vom officium Christi, es ist aber nur ein unbedeutender Anhang zu der Lehre von der Person Christi, wie bei Gerhard Loc. IV. Cap. XV. Hutter Loc. III. S. 43.

<sup>2)</sup> Es ist die auch in der Form. Conc. Art. VIII. De persona Christi S. 772. auß Luthers Schrift de conciliis et ecclesia angeführte Stelle: Sciendum id nobis Christianis est, nisi Deus in altera lance sit, et pondere vincat, nos lance nostra deorsum (ad interitum) ferri. Hoc sic accipi volo: nisi haec vera sint: Deus mortuus est pro nobis, et, si solus homo pro nobis mortuus est, tum profecto prorsus actum fuerit de nobis. At vero, si Dei mors, et quod Deus ipse mortuus est, in altera lance ponitur,

Sinne gründet sich auf das tiesste Bewußtseyn der Sünde und der mit der Sünde verdundenen Schuld und Strase. Ze lebendiger aber dieses Bewußtseyn ist, desto mehr wird das durch auch die Idee einer Gerechtigkeit hervorgerusen, welscher vor allem Genüge geschehen seyn muß, wenn eine Bersgebung der Sünden möglich seyn soll. Geht man auf den protestantischen Begriff des Glaubens zurück, so läßt sich wohl begreisen, wie die Voraussehung der sides, die contritio, auf die Bestimmung des Begriffs der Satissaction Einsluß hatte, daß, se mehr, wie von Luther geschah, die sides in ihrem unmittelbaren Jusammenhang mit der contritio ausgesaßt wurde, um so mehr auch der eigentliche Satissactions-begriff seine Stelle sinden mußte.

Durch die lutherische Auffassungsweise des Satisfactions-Begriffs war schon der Weg vorgezeichnet, auf welchem sich die in der Concordiensormel aufgestellte Satisfactionstheorie bildete. Sie ist keineswegs eine bloße Wiederholung der Anselm'schen, sondern in einem ihrer wesentlichsten Begriffe die in der Natur der Sache liegende Steigerung und Vollendung derselben, und unterscheidet sich von ihr auch dadurch, daß sie ihren Ausgangspunkt nicht in dem objektiven Begriff der unendlichen Sündenschuld, sondern in dem Begriff des recht-

tum ille deorsum fertur, nos vero instar vacuae et levioris lancis sursum tendimus. Sed et ille deinde rursus vel sursum tendere, vel e lance exsilire potest. Non autem poterat in lancem descendere vel considere, nisi nostri similis, hoc est, homo sieret, ut vere et recte de ipsius passione dici posset: Deus mortuus est, Dei passio, Dei sanguis, Dei mors. Non enim in sua natura Deus mori potest. Auch sonst, wie z. B. in der Erflärung des 22sten Ps. (Opp. lat. ed. Jen. T. II., S. 239. f.) hebt Luther das Moment der Satisfaktion im Leiden und Tod Christi bestimmter hervor, als Melanchthon.

fertigenden Glaubens hat 1). Sie ist in ihren Hauptzügen folgende: Der Glaube ift es allein, burch welchen die Aneig= nung der im Evangelium durch den heil. Geist dargebotenen Güter vermittelt wird. Er rechtfertigt baburch, daß er bas Berdienst Christi ergreift.- Daher ist die Gerechtigkeit, welche von Gott dem Glauben, oder den Glaubenden, aus blober Gnade zugerechnet wird, der Gehorsam, das Leiden und die Auferstehung Christi, wodurch er dem Gesetz um unserer willen genug gethan und unsere Sünden versöhnt hat. Dem da Christus nicht blos Mensch, sondern Gott und Mensch in Einer Person ist, so war er als Herr des Gesetzes dem Gesetz ebenso wenig, als dem Leiden und Tod unterworfen. Deswegen wird uns sein doppelter Gehorsam, nicht blos ber= jenige, welchen er durch sein Leiden und seinen Tod leistete, sondern auch jener, durch welchen er sich um unserer willen dem Gesetz unterwarf, und es erfüllte, zur Gerechtigkeit zugerechnet, und Gott erläßt uns mit Rücksicht auf seinen ganzen, durch sein Thun und sein Leiden bewiesenen, Gehorsam unsere Sünden, und erklärt uns für gerecht. Diesen Gehorsam hat Christus von seiner Geburt an bis zu seinem Tode für die Menschen als Sünder aufs vollkommenste geleistet, so daß durch seinen Gehorsam der Ungehorsam der Menschen bedeckt, und ihnen nicht zur Verdammung angerechnet wird. Unsere Gerechtigkeit ist er daher nur insofern, sofern er in seiner ganzen Person den vollkommensten Gehorsam darstellt, welchen er uns dadurch leisten konnte, daß er weber bloßer Gott, noch bloßer Mensch, sondern beides zugleich, Gott und Mensch war 2).

<sup>1)</sup> Daher ist sie in dem dritten Artikel De justitia fidet coram Deo enthalten.

<sup>2)</sup> F. C. S. 684.: Itaque justitia illa, quae coram Deo fidei, aut credentibus, ex mera gratia imputatur, est obedientia, passio et resurrectio Christi, quibus ille legi

Bergleichen wir diese Theorie mit der Anselm'schen; die it allerdings zu ihrer Voraussetzung hat, mit welcher ste

nostra causa satisfecit, et peccata nostra explavit. Cum enim Christus non tantum homo, verum Deus et homo sit, in una persona indivisa, tam non fuit legi subjectus, quam non fuit passioni et morti (ratione suae personae) obnoxius, quia Dominus legis erat. Eam ob causam ipsius obedientia (non ea tantum, qua Patri paruit in tota sua passione et morte, verum etiam, qua nostra causa sponte sese legi subjecit, eamque obedientia illa sua implevit) nobis ad justitiam imputatur, ita ut Deus propter totam obedientiam, quam Christus agendo et patiendo, in vita et morte sua nostra causa Patri suo coelesti praestitit, peccata nobis remittat, pro bonis et justis nos reputet, et salute aeterna donet. ©. 686.: Per fidem, propter obedientiam Christi, quam Christus inde a nativitate sua usque ad ignominiosissimam crucis mortem pro nobis Patri suo praestitit, boni et justi pronunciantur et reputantur. S. 696.: Justitia nostra neque in divina neque in humana natura, sed in tota ipsius persona persistit, quippe qui, ut Deus et homo, in sola sua tota et perfectissima obedientia est nostra fustitia. Etiamsi enim Christus de spiritu sancto quidem sine peccato conceptus et natus esset, et in sola humanitate sua omnem justitiam implevisset, nec tamen verus et aeternus Deus fuisset, talis tamen ipsius humanae naturae obedientia et passio nobis ad justitiam imputari non posset. Et vicissim, si Filius Dei non homo factus esset, non posset sola divina natura nostra esse justitiu. Quare credimus, docemus et confitemur, quod tota totius personae Christi obedientia, quam ille Patri usque ad ignominiosissimam crucis mortem nostra causa praestitit, nobis ad justitiam Enputetur. Humana enim natura sola, sine divinitate, aeterno omnipotenti Deo, neque obedientia neque passione pro totius mundi peccatis satisfacere potuisset. Divinitas vero sola sine humanitate inter Deum et nos mediatoris partes implere non

Sünde, wovon die Anerkennung der Nothwendigkeit und Realität der Versöhnung und Genugthuung abhängig gemacht wird, sondern die nothwendige Voraussetzung deffelben ift die unmittelbare, in dem sittlichen Bewußtseyn des Menschen fich aussprechende Thatsache, daß ber Mensch von Ratur Gunder ist. So sehr aber daburch das überwiegende Moment auf die subjektive Seite des endlichen, der Versöhnung bedürftigen, Geistes zu fallen scheint, so wenig ist ste von der objektiven getrennt, da die protestantische Lehre von der Sünde mit der Lehre von der absoluten Gnade, in welcher Gott zu dem Menschen sich herabläßt, um den Menschen zu sich zu erheben, in dem engsten Zusammenhang steht. Je tiefer in al-Ien diesen Beziehungen die Begründung ist, die im protestantischen Lehrbegriff der Lehre von der Versöhnung gegeben wurde, desto natürlicher mussen wir es finden, daß auch der Begriff der Satisfaction selbst eine vielseitigere und schärfere Bestimmung erhielt. Was Anselm und die folgenden Scholastifer unter ber Satisfaction verstunden, läuft auf die unbestimmte Vorstellung eines Aequivalents, eines Gott für bas an ihm begangene Unrecht zu leistenden Ersates hinaus, wobei zwar auch schon zwischen Thun und Leiden unterschieden, aber nicht genau bestimmt wurde, was eigentlich Christus für die Menschen Gott geleistet habe. Da nach Anselm jede vernünftige Creatur an sich zu allem verbunden ist, was sie durch ihren thätigen Gehorsam leisten kann, so konnte er nur dem Leiden Christi die Bedeutung einer Satisfaction geben, wiesern aber Christus durch sein Leiden für die Menschen Satisfaction geleistet habe, blieb unbestimmt, da der Begriff ber -Satisfaction bei Anselm nur auf das solvere ober reddere Deo debitum zurückgeht. Der Begriff ber Satisfaction mai daher in doppelter Beziehung noch einer nähern Bestimmung fähig. Es fragte sich sowohl, auf welche Weise Christus ir seinem Leiden an die Stelle der Menschen getreten sen, ale auch ob die Voraussetzung, daß er nur durch sein Leiden, nich

aber sein Thun, Satisfaction habe leisten können, schlechthin zuzugeben sen. In diesen beiden Punkten ging die neue Sastisfactionstheorie über die ältere hinaus, um sie zu ergänzen und abzuschließen. Doch geschah dieß erst in der Conscordienformel, deren Unterscheidung zwischen einem thuenden und leidenden Gehorsam selbst den ältern Symbolen der protestantisch lutherischen Kirche noch völlig fremd ist 1). In der

N N N N N N N N

H O IT

<sup>1)</sup> In dem schon oben S. 186. angeführten Aufsate der evang. Rirchenzeitung über die Berföhnungs = und Genugthungs. lehre Jahrg. 1834. wird S. 523. die gewöhnliche Behauptung, daß die Concordienformel die obedientia Christi activa meritoria als ein neues Moment zur Genugthuungslehre hinzugethan habe, für irrig erklärt. Nur soviel sen rich= tig, daß Anselm dieses Moment nicht anzuerkennen scheine. Dagegen sey es sowohl bei ben Kirchenvätern, als bei ben übrigen Scholastifern ganz gewöhnlich. Dafür beruft sich der Berf. des Aufsates auf Stellen bei Irenaus adv. haer. V, 16. III, 18. in welchen gesagt wird, Christus habe burch Gehorsam den Ungehorsam der Menschen bezahlt und gutgemacht, und bei Theodoret zu Asm. 8, 4.: "Unsere Schuld bezahlte.er und erfüllte bes Gesets Absicht, nämlich gerecht zu machen die, welche das Gesetz empfangen haben." Noch mehrere Stellen dieser Art führt Chr. W. F. Walch in der Comment. de obed. Christi act. S. 129. f. an. Allein es muß hier sehr genau unterschieden werden. Einen verdienftlichen, vollkommen genügenden Gehorfam Christi, welcher die nothwendige Bedingung war, unter welcher allein das Erlösungswerk vollbracht werden konnte, nahmen, wie sich von selbst versteht, alle Kirchenväter und Scholastifer an, und auch Anselm macht hievon keine Ausnahme, dieß ift aber nicht die Frage, um welche es sich handelt, sondern es fragt sich vielmehr, ob auch schon vor der Concordienformel dem vom leidenden unterschiedenen thätigen Gehorsam für sich dieselbe stellvertretende und genugthuende Bedeutung zugeschrieben worden sen, welche man sonft nur dem Leiden und Tobe Chrifti zuzuschreiben pflegte. Diese

augsburgischen Confession und in der Apologie derselben, so

Frage muß verneint werben, indem es hier nicht blos auf die Unterscheidung des Leidens und Thuns, sondern auch noch auf bas weitere Hauptmoment ankommt, ob Christus durch sein Thun ebenso positiv das Gesetz für die Menschen erfüllt habe, wie er durch sein Leiden und seinen Sob die durch die Nichterfüllung und Uebertretung des Gesetzes verdiente Strafe für die Menschen erduldete. Wird dies, wie offenbar geschehen muß, beachtet, so muß sogar für sehr zweifelhaft gehalten werden, ob die von dem Verfaffer des Auffațes a. a. O. aus ben Werken Luthers angeführten Stellen den Begriff der Concordienformel enthalten. Die Stellen lauten nämlich fo: "Siehe, bazu bienet nun Chriftus, durch welchen bir folche Gnade und Seligfeit gegeben wird, als durch den, der an deiner Statt und für dich allem göttlichen Gebot und seiner Gerechtigkeit genug gethan hat überflüssig. — Ob nun wohl wird uns lauter aus Gna= den unsere Sünde nicht zugerechnet von Gost, so hat er boch dies nicht thun wollen, seinem Gesetz und feiner Gerechtigkeit geschehe benn zuvor aller Dinge und überflüssig genug. Es mußte seiner Gerechtigkeit solches gnabiges Jurechnen zuvor abgekauft und erlangt werden für uns. Darum, dieweil uns das unmöglich war, hat er einen für uns an unsere Stelle verordnet, der alle Strafe, die wir verdient hatten, auf sich nähme, und für uns das Gesetz er= füllete, und also göttliches Gericht von uns wendete, und seinen Zorn versöhnete. Also wird uns wohl umsonft Gnade gegeben, daß sie uns nichts kostet, aber sie hat bennoch einem andern für uns viel gekoftet, und ift mit unzähligem Schat erworben, nämlich durch Gottes Sohn selber" (Leipz. Ansg. T. XIII. S. 125. 234.). Hier wird zwar allerdings gesagt, daß Christus für uns, an unserer Stelle, dem götte lichen Gebot genug gethan und bas Gefet erfüllt habe, allein es folgt weder hieraus noch aus dem ganzen Zusammenhang der Stelle, daß dieß durch die sogenannte obedientia activa geschehen sen, und es liegt weit näher an die obedientia passiva zu benten, indem ja auch badurch dem

wie in den von Luther verfaßten Symbolen, ist es immer

göttlichen Gebot genug gethan und bas Geset erfüllt wird, wenn die von demfelben für die Gunde geforderte Strafe vollzogen wird. Man vgl. die a. a. D. S. 522. angeführte überhaupt für Luthers Ansicht bemerkenswerthe Stelle aus einer Predigt am Ofterdiensttage in Luthers Kirchenpostille (Leipz. Ausg. T. XIII. S. 519. Erl. Ausg. Bd. II. S. 289.): "Alfo, daß wir muffen bekennen, daß weder ich, noch ein einziger Mensch, Christum ausgenommen, folches (Vergebung ber Sünden) zu Weg gebracht oder verdient habe, noch ewiglich verdienen kann. Denn wie sollte ich's verdienen mögen, weil schon ich und alle mein Leben, und was ich thun kann, vor Gott verdammt find? Go aber Gottes Born von mir genommen worden, und ich Gnabe und Vergebung erlangen soll, so muß es burch Jemanden ihm abverdienet werden, denn Gott kann der Sünde nicht hold noch gnädig senn, noch die Strafe und Jorn ausheben, es fey benn dafür bezahlt und genug geschehen. Nun hat für ben vorigen und unwiderbringlichen Schaden und ewigen Born Gottes, ben wir mit unfern Gunden verdient, niemand können Abtrag thun, auch tein Engel im himmel, denn die ewige Person, Gottes Sohn selbst, und also, daß er an unsere Stelle trete, unsere Sünde auf sich nehme, und als selbst schuldig darauf antworte. — Das hat gethan unser lieber herr und einiger heiland und Mittler vor Gott, Jesus Christus, mit seinem Blut und Sterben, ba er für uns ein Opfer worden, und burch seine Reinigkeit, Unschuld und Gerechtigkeit, welche göttlich und ewig war, alle Sünde und gorn, so er von unsertwegen hat muffen tragen, überwogen, ja ganz ersäuset und verschlungen hat, und so hoch verdienet, daß Gott nun zufrieden ist und spricht, wem er damit helfe, dem soll geholfen senn." Auch hier ist zwar von einem Abverdienen und Abtrag thun die Rede, aber burchaus nur in Beziehung auf den stellvertretenden Tod, auch das Gesetz ist nicht vergessen, da Luther unmittelbar vor den angeführten Worten fagt: "Menschliche Natur und Vernunft kann sich nicht erheben über bas Urtheil des Genur der Tod Christi, welchem die Satisfaction zugeschrichen

· seges, das da schleuft und sagt: Wer ein Sunder ift, ber ift von Gott verdammt, und mußten also alle Menschen ewig unter bem Jorn und Verdammnis bleiben, wo nicht eine andere Predigt vom himmel gegeben mare." Von einer andern Beziehung bes Gehorsams auf bas Gesetz wird jedoch nichts gesagt, und es ist demnach beutlich zu sehen, das Luther, wenn er von der Erfüllung des Gesetzes an der . Stelle ber Menschen spricht, bieß nur von der Abwendung des göttlichen Gerichts versteht, das zur Erfüllung der Forderung bes Gesets an den Menschen eigentlich hatte vollzogen werden sollen. Wohl läßt sich aber benken, daß, wenn cinmal, auch nur in diesem Sinne, die Vorstellung des Gefeges als das Vermittelnde zwischen dem Tod Christi und der Versöhnung festgehalten wurde, dieß der Anlaß wurde, daß man sich die Erfüllung bes Gesetzes überhaupt als eine nothwendige Bedingung der Versöhnung dachte, und daher anch zwei verschiedene Seiten des bisher ungetheilten Einen, im Tode nur seine höchste Spite erreichenden, Gehorfams unterschied. Am nächften scheint bemnach, selbft bie Reformatoren nicht ausgenommen, Wessel der Idee ber obedientia activa im Sinne der Concordienformel gekommen zu senn. S. oben S. 281. Bas bei ben altern Kirchen lehrern Annäherndes sich findet, ist nur die öfters vorkom. mende Vorstellung, daß, wenn bas Geset nicht wenigstens von Einem Menschen, von Christus, vollkommen erfüllt worden wäre, dasselbe seine verdammende Macht über die Menschen nicht verloren haben würde. Am deutlichsten spricht dieß Joh. Chrysostomus zur Erklärung der Stelle Matth. 3, 15. αυθ: Πῶς ἐν πρέπον ἐςί; ὅτι τὸν νόμον πληρεμεν ἃπαντα, ὅπερ ἐν δηλῶν ἔλεγε \* πᾶσαν δικαιοσύνην, δικαιοσύνη γάρ ἐςιν ή των εντολών εκπλήρωσις. Επεί θν πάσας τὰς άλλας εντολάς ήνύσαμεν, φησί, τῶτο δὲ ὑπολείπεται μόνον, δεῖ προστεθῆναι καὶ τῷτο καὶ γὰρ ηλθον λῦσαι την ἀράν, την ἐπὶ τῆ παραβάσει τε νόμη κειμένην \* δεῖ τοίνυν πρότερον με αὐτον πάντα πληρώσαντα καὶ εξελόμενον ήμας της καταδίκης, θτως αὐτὸν ἀναπαῦσαι πρέπον εν έςὶν ἐμοὶ πληρώσαι τον νόμον ἄπαντα. Hom. XII. in Matth. irb 1). Ueber die Grunde, die die Berfasser ber Concor-

Opp. T. VII. S. 161. ed. Montefalc. Es ist aber auch dieß nicht die Vorstellung der Concordienformel. Denn nach den Kirchenlehrern mußte Christus das Gesetz erfüllen, weil er sonft die Menschen von dem auf ihnen lastenden Fluch bes Beseges, der Strafe, nicht hatte befreien konnen, also nur um sie straffrei zu machen, für diefen 3weck burfte er nicht ein Günder senn, wie die Menschen, nach der Concordienformel aber befreite zwar Christus durch seinen Tod die Menschen von der Strafe, weil aber Freiheit von der Strafe noch nicht positive Geligkeit ift, mußte er auch bas Geset, für fie erfüllen, damit sie durch ihn nicht blos nicht ungerecht, sondern auch positiv gerecht würden. Diese Unterscheidung, welche fich früher nicht ebenso findet, macht das Wesentliche der Vorstellung der Concordiensormel aus. Uebrigens ift, was die lutherische Kirche selbst betrifft, nicht näher bekannt, wer zuerst den Gehorsam Christi auf die recipirte Beise als thuenden und leidenden unterschied. Selbst ber belesene Chr. W. F. Walch bemerkt in der Comm. de obed. Chr. act. S. 30.: Quis primus hujus formulae fuerit auctor, certe definire non audeo.

1) Man vgl. außer den oben S. 289. angeführten Stellen A. C. Art. 4.: Peccata remittuntur propter Christum, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit. Apol. Art. 7.: Nos docemus, sacrificium Christi, morientis in cruce, satis fuisse pro peccatis totius mundi u. s. w. den beiden Katechismen (Art. 2.) ift nur von dem Blute Christi, seinem Leiden und Sterben die Rede. Wie sehr die Vorstellung der obedientia activa noch außerhalb des Besichtskreises dieser ältern Symbole lag, ist besonders aus der Apologie zu ersehen, in welcher, wie auch Bretschneis der Handb. der Dogm. 2te Auft. S. 230. bemerkt, so oft Gelegenheit war, auf biese Vorstellung überzugehen. Aber selbst in dem ganzen Artifel De dilectione et impletione legis, auf welchen sie eine so nahe Beziehung hat, findet sich kei= ne Andeutung derfelben. Wie nahe lag es in der oben S. 289. angeführten Stelle, in welcher die Apologie fortfährt: Cum

dienformel bestimmten, nicht blos bei der gewöhnlichen Borstellung stehen zu bleiben, sondern die durch Christus geleistete Satisfaction unter ben doppelten Gesichtspunkt bes Lebens und Todes, oder bes Thuns und Leidens, zu ftellen, ha= ben sie sich selbst nicht erklärt, ohne Zweifel aber lag die Veranlassung hiezu, abgesehen davon, daß in der Concordien= formel überhaupt die Neigung sehr stark hervortritt, den lutherischen Lehrbegriff so viel möglich in die Form einer nach allen Seiten sich abschließenden Theorie zu bringen, theils in der protestantischen Lehre vom Geset, theils in den Bestimmungen, welche die Lehre von der Person Christi aus Veranlassung der Abendmahlsstreitigkeiten erhalten hatte. strenger die Vorstellungen der lutherischen Theologen vom Gefet, als dem geoffenbarten unabanderlichen Willen Gottes, weldem das ganze Verhalten des Menschen schlechthin conform seyn musse 1), waren, desto näher mußte auch die Idee liegen, daß die vollkommene Erfüllung des Gesetzes den Menschen auf keine Weise erlassen werden könne, daß bas Geset umsonst von Gott gegeben worden ware, wenn es nicht auch, wozu es ja von Gott bestimmt war, burch ben vollkommensten Gehorsam realisirt ware. Diese vollkommene Gesetzes= Erfüllung hatte zwar Christus durch die absolute Gerechtigs keit seines Lebens geleistet, solange man aber den Anselm= schen Grundsag, daß Christus als Mensch, wie jede vernünf=

autem justi reputentur, lex non potest nos accusare et damnare, etiamsi legi re ipsa non satisfecerint, darqui Rücksicht zu nehmen?

<sup>1)</sup> F. C. E. 713.: Lex proprie est doctrina divina, in qua justissima et immutabilis voluntas Dei revelatur, qualem oporteat esse hominem in sua natura, cogitationibus, verbis, factis, ut Deo probari et acceptus esse possit. Simul autem transgressoribus Dei iram et temporalia atque aeterna supplicia lex denunciat.

tige Creatur, für sich selbst zum Gehorsam gegen Gott, ober zur Erfüllung des göttlichen Gesetzes verbunden gewesen sen, festhielt, konnte er es nicht an der Stelle der Menschen erfüllt haben, war es aber nicht für die Menschen erfüllt, so blieb die Realistrung des Gesetzes immer eine unvollkommene, benn wenn auch burch bas Leiden Christi die für die Uebertretung des Gesetzes den Menschen bestimmte Strafe vollzogen, somit dieser Seite des Gesetzes Genüge geschehen war, so war boch, sofern der schuldige Gehorsam nicht geleistet war, das Geset selbst, seinem positiven Inhalt nach, faktisch unerfüllt geblieben. War nun schon von dieser Seite aus der Anlaß gegeben, den Aft der Genugthuung und Stellvertretung nicht blos auf das Leiden und den Tod Christi zu beschränken, sondern auf sein ganzes Leben auszudehnen, so konnte man auf der andern Seite auch sehr leicht an der Vorstellung, daß Christus als Mensch, wie jede vernünftige Creatur, zum Gehorsam gegen Gott verbunden gewesen sep, Anstoß nehmen. Je enger und unzertrennlicher die Einheit bes Göttlichen und Menschlichen in ihm gedacht wurde, besto weniger konnte er auch als Mensch in Eine Klasse mit den übrigen vernünftigen Creaturen gesetzt werden. aber als Gottmensch der dominus legis 1), für wen an-

<sup>1)</sup> Bgl. die oben S. 292. f. angeführten Stellen. In dem Saße, daß durch die obedientia Christi aeternae et immutabili justitiae divinae, quae in lege revelata est, satis est factum, ist die Idee, daß daß Geseß als Offenbarung der absoluten Gerechtigkeit Gottes durch einen vollkommenen Gehorsam realisit werden mußte, nicht undeutlich ausgesprochen. Es kommt hier besonders in Betracht, welche Bedeutung sür die lutherischen Theologen die Idee der justitia legis hatte. Man vergl. z. B. Chemniz Loci theol. II. S. 313.: Non vult nec potest Deus sine vera aliqua justitia interveniente justificare. Dixit enim, abominationem coram Deo esse, justificare impium sine justitia

ders konnte er das durch sein Leben faktisch erfüllte Geset erfüllt haben, als für diejenigen, deren Stellvertreter er überhaupt war? Dadurch erhielt auch der Begriff der Stellvertretung seine nähere Bestimmung. An die Stelle der noch unbestimmten Vorstellung einer zum Besten ber Menschen geschehenen Leistung 1) trat nun die bestimmtere, daß Christus sowohl in Ansehung dessen, was die Menschen zu thun, als auch in Ansehung bessen, was sie zu leiden hatten, ihre Stelle vertreten habe. Der Begriff ber stellvertretenden Genugthung wurde jest nicht mehr blos auf das Leiden und den Tod Christi beschränkt, sondern auf das ganze Leben des Erlösers ausgebehnt. Je mehr aber badurch der Begriff an extensiver Bebeutung gewann, besto zweifelhafter wurde seine intensive, d. h. der Begriff der Stellvertretung selbst. So war der Begriff auf dem Punkte seiner höchsten Steigerung nur um so mehr in Gefahr, wieder in sich selbst zu zerfallen.

<sup>(</sup>Sprüchw. 17, 15. Es. 5, 23.), et semet ipsum negare non potest. Quia igitur illam legis justitiam, cui promittitur vita aeterna, nec habemus nec praestare possumus in hac vita, et tamen Deus proposuerat, sua gratia nos justificare, non autem poterat fieri solutio, destructio et interitus legis (Matth. 5, 18. Köm. 3, 31.), facta igitur est translatio legis (Hebr. 7, 12.) in mediatorem. Hielt man auf diese Weise die Idee der justitia legis schon in Beziehung auf die obedientia passiva sest, so lag hierin schon von selbst der Uebergang auf die Idee der obedientia activa, in welcher die Idee der justitia legis sich vollendete.

<sup>1)</sup> Der lutherische Saß (Cat. maj. Art. 2.): Dominus ad haec passus, mortuus et sepultus, ut pro me satisfaceret, meamque culpam, quae mihi luenda fuerat, persolveret, non auro neque argento, sed proprio et pretisso suo sanguine, drückt ganz den Anselm'schen Begriff des solvere oder reddere debitum auß.

In den Bestimmungen der Concordiensormel blied den therischen Theologen, für welche die Formel die höchste Autsität und Norm war, wenig hinzuzusetzen übrig, doch suche iste die durch sie eingeführte Theorie so viel möglich schärstend strenger auszubilden. Die Hauptpunkte, die sich in ser. Beziehung hervorheben lassen, sind solgende:

1. Der nun allgemein angenommenen Unterscheidung eis 8 thuenden und leidenden Gehorsams zufolge wurde das xhaltniß beider so bestimmt, daß man sagte, beide concurm zwar bei ber Satisfaction, der thuende durch die vollmmenste Erfüllung des Gesetzes, der leidende durch die zuichendste Bezahlung der den Sünden der Menschen gebüh= nden Strafe, an sich aber sen es ein und berselbe Gehorm, und die Begriffe des Leidens und Thuns gehen immer ieber in einander über, im Leiden sey auch ein Thun, und 1 Thun ein Leiden gewesen. Wenn auch die heilige Schrift vielen Stellen das Werk der Erlösung dem Tode zuschrei-, so sen dieß nicht in ausschließendem Sinne zu nehmen, ndern nur daraus zu erklären, daß sich die erlösende Liebe briffi nirgends in einem helleren Lichte gezeigt habe, als in inem Leiden und Tode, weßwegen der Tod als die Ergän= mg und Vollendung des im Leben bewiesenen Gehorsams nzusehen sen. Es sen sogar schlechthin unmöglich, den thuenm Gehorsam vom leidenden zu trennen, da auch bei dem sobe vor allem der freiwillige Gehorsam und die aufopferne Liebe als mitwirkende-Ursache in Betracht kommen 1).

<sup>1)</sup> Gerhard Loci theol. Loc. IV. Cap. XV. §. 323. (vgl. Loc. XVII. Cap. II. §. 55.): Passio ejus fuit activa, et actio fuit passiva (Auf ähnliche Weise bezeichnete das Verhältniß des Thuns und Leidens auch schon Bernhard von Clairvaux Feria IV. Hebdomadae sanctae, sermo de passione Domini c. 11. Opp. ed. Mabill. T. I. §. 895.: In vita passivam habuit actionem, et in morte passionem activam sustinuit, dum salutem operaretur in medio terrae.); Quen=

Zielten solche Bemerkungen barauf hin, die Einheit der beisden Begriffe sestzuhalten, oder den einen Begriff auf den andern zurückzuführen, so wurde dagegen die Unterscheidung selbst weiter dadurch begründet, daß man bestimmter und ausdrücklicher, als in der Concordienformel geschah, im Werke der Erlösung eine negative und positive Seite unterschied, und das Regative der bloßen Befreiung vom Jorn Gottes sur unzureichend erklärte, da der Mensch, um vor Gott beste hen zu können, auch positive Gerechtigkeit nöthig hatte, die er nur durch Erfüllung des Gesetzes erlangen konnte 1). In

stept Theol. did. pol. Leipt. 1715. S. 407.: Quamvis in assignando justificationis merito scriptura interdum tantum mortis et sanguinis Christi mentionem faciat, ea tamen activam Christi obedientiam minime excludit, quippe quae cum passiva Christi obedientia arctissimo vinculo est conjuncta, imo in ipsa  $\hat{\alpha}_{\times\mu\tilde{\mu}}$  passionis clare conspiciuntur praestantissimae virtutes, in lege requisitae, videlicet summus amor Dei et ardentissima erga humanum genus dilectio, humilitas, patientia, obedientia, fiducia etc.

1) Quenstedt Theol. didact. polemica S. 351.: Satisfecit Christus pro hominibus peccatoribus duodus modis: 1. praestando legi nostri loco integram et perfectam obedientiam, atque ita opere eam implendo; 2. derivando in se poenam, et legis maledictionem, quam nostra inobedientia merueramus, sponte sustinendo. Quia enim non tantum ad ira Dei, justi judicis, liberandus erat homo, sed et, ut coram Deo posset consistere, justitia ei opus erat, quam nisi impleta lege consequi non poterat, ideo Christus utramque in se suscepit, et non tantum passus est pro nodis, sed et legi in omnibus satisfecit, ut haec ipsius impletio et obedientia in justitiame nodis imputaretur. Es ist dies in jedem Falle logisch richetiger, als menn, wie unmittelbar zuvor geschieht, die Unterscheided

esen beiden Beziehungen war Christus im eigentlichsten und Mommensten Sinne der Stellvertreter der Menschen. Er at für sie, was sie selbst hätten thun sollen, und litt für , was sie hätten leiden sollen, die Strafe der Sünde, und var sowohl die zeitliche, als die ewige, indem er, wenn ach nicht extensiv, doch intensiv die ewigen Höllenstrasen eruldete 1).

der beiden Begriffe culpa und poena gegründet wird. Agendo culpam, quam homo injuste commiserat, explavit, et patiendo poenam, quam homo juste perpessurus, Christus sustulit. Hätte die obedientia activa nur die culpa aufgehoben, so hätte sie auch nur eine negative Wirlung geshabt, und dem Menschen noch nicht die positive Gerechtigsteit ertheilt, die er Gott gegenüber nöthig hatte. Logisch unrichtig ist auch dieß, daß die satisfactio sowohl in die obedientia activa als passiva gesest wird, als das objectum reale aber, pro quo satisfactum, omnes peccatorum nostrorum poenae tam temporales quam aeternae angegeben werden (Quenst. S. 331.). Bezieht sich die Satisfaction nur auf die Strafe, so ist die obedientia activa durch die passiva wieder ausgeschlossen.

1) Quenfiedt a. a. D. S. 354.: — adeo ut ipsas etiam infernales poenas senserit, licet non in inferno et in aeternum. In hinficht der speciellen Birtungen hat die mors Christi satisfactoria defreit, 1. ab ira Dei, 2. a maledictione legis, 3. a potestate et tyrannide diaboli (sosern der Eeusel das χράτος τῶ θανάτη hatte, nicht als dominus, sondern als lictor oder carnifex), 4. ab inferno et morte aeterna. Gerhard Loci theol. Loc. XVII. Cap. II. §. 54.: Non guidem statuimus, Christum post mortem in suo ad inferos descensu cruciatus infernales sensisse, qua in parte Calvinum (Inst. rel. chr. II. 16, 10.) recte oppugnat Bellarminus (De Christo Lib. IV. Cap. 8.), interim negandum non est, Christum passionis et mortis tempore, praesertim vero in horto ad radices mortis oliveti, eum sanguinem sudaret, acerbissimos cruciatus, dolores,

niß, in welchem er hier zu den Menschen stehe, nicht als eis nen Gläubiger und die Sünden nicht als Schulben vorstellen, beren Bestimmung von bem freien Gutdunken bes Glaubigers abhänge, Gott stehe hier den Menschen nur als gerechter Richter gegenüber, welcher nach seiner absoluten Gerechtigkeit auch eine Satisfaction von absolutem Werth verlange. In der Thatsache der Erlösung selbst liege der Beweis für die Nothwendigkeit der Vollziehung einer Strafe. Hätte Gott ohne Berletung seiner absoluten Gerechtigkeit bie Sünden der Menschen vergeben können, so würde es keines so großen Opfers seinzigen Sohnes bedurft haben. Die lutherischen Theologen hielten hier durchaus den strengsten Begriff ber göttlichen Gerechtigkeit fest, und verwarfen daher auch mit Recht den willfürlichen Begriff der göttlichen Allmacht, auf welchen die Scholaftiker ihre Satisfactionstheorie in ihrer äußersten Spiße immer wieder zurückführten 1). Daß aber Gott die von seiner absoluten Gerechtigkeit verlangte Strafe nicht an dem schuldigen Subjekt selbst vollzog, som dern eine Stellvertretung annahm, wird nicht weiter motivirt, sondern schlechthin als die schönste Ausgleichung der göttlichen Barmherzigkeit mit ber göttlichen Gerechtigkeit be-

<sup>1)</sup> Quenft. S. 327.: Contendunt scholastici, Deum per absolutam suam potentiam posse homini sine satisfactione peccata remittere, cum non habeat aliquem superiorem, ita Thomas P. 2. qu. 46. a. 2. Sed haec, quam fingunt, absoluta potentia non potest consistere 1) cum Dei natura, quae non potest non exardescere in fomitem irae, scil. peccatum, 2) cum ejus veracitate, dixerat enim Gen. 2, 17. ad Adamum: quocunque die de arbore scientiae boni et mali comederis, morte morieris, aut tumet ipse, aut tui succedaneus, 3) cum ejus sanctitate, cui peccatum omne adversatur, 4) cum ejus justitia, quae immutabitis est, nullumque peccatum impune dimittit.

trachtet, wodurch jedoch der Strenge des Satissactionsbegriffs nichts entzogen werden soll 4).

4. Als ein Rebenpunkt mag hier noch die strengere Unterscheidung der beiden Begriffe satisfactio und meritum bemerkt werden. Wie die ganze Theorie auf einer strengern Unterscheidung der Begriffe des Leidens und Thuns, des Positiven und Negativen beruht, so mißbilligten die strengern lutherischen Theologen auch die bisher gewöhnliche Identifirung jener beiden Begriffe. Die satisfactio, bemerkten sie, verhalte sich zu dem meritum, wie die Ursache zur Wirtung, das meritum sen erst die Folge der satisfactio, die lettere habe die Schuld und Strase entfernt, das erstere die göttliche Gnade, Sündenvergebung und das ewige Leben erworben. Die Satisfaction sen zwar für uns, aber nicht uns, sondern dem dreieinigen Gott, oder seiner Gerechtigkeit, geleistet worden, durch das meritum aber habe Christus nicht ber Dreieinigkeit, sondern nur uns etwas erworben. Die Unterscheidung bezweckt demnach hauptsächlich, die negative und positive Seite des Erlösungswerks genauer auseinanderzuhalten, oder die Bestimmung geltend zu machen, daß durch die Befreiung von der Schuld und Strafe vorerst nur das hinderniß hinweggeräumt worden sen, ohne dessen hinweg= wegräumung die positive Ertheilung der Gnade und Seligkit nicht stattsinden könne. Wenn aber die remissio peccatorum doch wieder zum meritum gerechnet wird, so scheint sich die Unterscheidung in sich selbst zu verwickeln, da

<sup>1)</sup> Quenft. a. a. D. S. 354.: Conspicitur aliquod temperamentum misericordiae et justitiae divinae, et aliqualis legis relaxatio in eo, quod ipse Filius Det sese sponsorem et satisfactorem stiterit, quod oblata ab ipso satisfactio acceptata sit, quasi nostra, quod alia in debitorum locum persona substituta fuerit, hoc ipsum tamen satisfactioni ipsi in se nihil derogat.

sich nicht benken läßt, daß der von Schuld und Strafe befreite Mensch, für welchen noch überdieß burch die obedientia activa, als wesentlichen Bestandtheil ber satiskactio, bas ganze Geset erfüllt worden ist, etst noch der remissio peccatorum bedarf, und nicht unmittelbar auch ber Gegenstand der beseligenden Gnade Gottes seyn soll. Sollte auch, wenn die Ungerechtigkeit der Menschen das Negative ist, das durch die Satisfaction entfernt wird, an die Stelle des Regativen der Ungerechtigkeit nicht unmittelbar das Positive der Gerech tigkeit und der ihr entsprechenden Seligkeit treten, also die satisfactio das meritum nicht in sich schließen, wie kam denu, wenn nach dem Obigen die Unterscheidung der obedientia activa und passiva baburch motivirt wird, daß ba Mensch, um vor Gott bestehen zu können, auch positive Ge rechtigkeit nöthig hatte, das meritum von der satisfactio, zu welcher die obedientia activa gehört, wie das Positive von dem Negativen unterschieden werden 1)? Wollte man

<sup>1)</sup> Das Moment der Unterscheidung zwischen satisfactio und meritum erhellt auch aus folgenden Sägen bei Quenfiedt a. a. D. S. 324.: Status exinanttionis, ut legis impletio, mors etc. sunt simul satisfactorii et meritorii, actus vero exaltationis, ut resurrectio, ascensio in coelum, sessio ad dextram Dei, non satisfactorii actus sunt, sed solum meritorii, i. e. non satisfecit Christus resurgendo et in coelos ascendendo pro peccatis nostris, sed eo ipso resurrectionem ad vitam nobis promeruit, et coelum reseravit. Denique satisfactio ex debito oritur, sed meritum opus indebitum plane ac liberum est. Cui ex adverso respondet merces sive remuneratio. Alles. Christus an unserer Stelle gethan hat, hat er zwar auch für uns gethan, aber nicht alles, mas er für uns gethan hat, hat er auch an unserer Stelle gethan, so daß wir es eigentlich hätten thun sollen. Mit dieser an sich nicht sehr wesentlichen Unterscheidung vermischt sich die Unterscheidung des Negativen und Positiven, wodurch Unklarheit entsicht.

nun aber die obedientia activa zum meritum rechnen, so würde sie ihre satissactorische Bedeutung verlieren. Hieraus erhellt, daß der Hauptbegriff immer der Begriff der Satissaction bleiben muß, nach den beiden Momenten, die er in

sich begreift, dem thuenden und leidenden Gehorsam.

Worin besteht aber, mussen wir hier in Beziehung auf die Theorie im Ganzen noch fragen, das eigentliche Moment der ihr eigenthümlichen obedientia activa? Da die Satisfaction im protestantischen System im engsten Zusammenhang mit der Justissikation steht, beide nur wie die objektive und subjektive Seite besselben göttlich=menschlichen Akts unterschieden werden können, so dürfen wir auch bei der obedientia activa die Beziehung auf die Rechtfertigung und den rechtsertigenden Glauben nie aus dem Auge verlieren. Als das Besentliche der Rechtsertigung wird betrachtet die Zurechnung (imputatio) der Gerechtigkeit Christi, oder die Ergreifung seines Berdienstes vermittelst des Glaubens. Wie verhält sich nun aber diese justitia imputata zu der satisfactorischen obedientia, sofern diese sowohl eine passiva als activa if? Man fagt gewöhnlich, die lettere habe die erstere zu ih= ta Voraussetzung, indem die Rechtfertigung als der göttli= he Aft definirt wird, in welchem Gott propter meritum Christi fide apprehensum, ober propter Christi mediatoris et redemtoris obedientiam et satisfactionem bie Gerechtigkeit Christi uns zurechnet. Worin soll aber die Getechtigkeit Christi von seinem thuenden und leidenden Gehorsam verschieden seyn? Als die absolute, dem göttlichen Wil= len vollkommen entsprechende Gerechtigkeit stellte sich Christus uur durch seinen Gehorsam dar. In dem Begriffe der Gerechtigkeit sind daher die beiden Seiten des Gehorsams, sofern er sowohl ein thuender als leidender ist, wieder zur Einbeit zusammengefaßt. Für welchen Zweck werden sie demnach unterschieden, wenn 'man auf der Seite, auf welche das Hauptmoment fällt, die Unterscheidung doch wieder fallen

Erlöser und Versöhner sehn können, wenn er nicht auch in seinem Leben, als der Unsündige und Volksommene, die dem göttlichen Willen entsprechende Gerechtigkeit in sich dargestellt hätte. Fühlte man sich aber gedrungen, nicht blos bei dem Regativen des Begrisse der Satissaktion und der Sündenvergedung stehen zu bleiben, wollte man wirklich dem Begrisse der Gerechtigkeit Christi den vollen Inhalt geden, welchen er nur durch die beiden Momente des thuenden und leichen er nur durch die beiden Momente des thuenden und leichenden Gehorsams erhalten konnte, so mußte man sich entsschießen, vor allem auf der Seite, die für den protestantischen Standpunkt immer die nächste und wesentlichste blied, auf der Seite der Rechtsertigung, das Regative durch das Positive zu ergänzen. Allein gerade auf dieser Seite war man ja dem einzigen Versuch, welcher dieß beabsichtigte, sehr entschieden entgegengetreten.

Es ist hier nämlich der Ort, wo die eigenthümliche Rechtsertigungstheorie des Andreas Osiander 1) in den Entwicklungsgang des lutherischen Lehrbegriffs eingreift. Der Hauptpunkt, von welchem Osiander ausging, war die sür ihn völlig unbefriedigende Negativität des lutherischen Rechts

<sup>1)</sup> Man vgl. über sie meine Disquisitio in Andreae Osiandri de justificatione doctrinam, ex recentiore potissimum theologia illustrandam. Tüb. 1831. Die Hauptschrift Osianders ist: De unico mediatore Jesu Christo et justificatione sidei. Confessio Andreae Osiandri. Regiomonte Prussiae 1551. Sie ist eine weitere Aussührung der Thesen, welche der Gegenstand der Osiander'schen Disputation de justificatione im J. 1550 und der erste Anlaß der Osiander'schen Streitigkeit waren. Man vgl. über sie Hartsnod Preußische Kirchenhist. Franks. am M. u. Leipz. 1686. Bd. II. K. 2. S. 316. f. Arnold Unparth. Kirchen und Keszer-Hist. II, 2. 24. S. 924. Salig Bollst. Hist. der augsb. Conf. Bd. II. S. 928. Plank, Gesch. des prot. Lehrb. Bd. IV. S. 270. f.

tigungsbegriffs, die Lehre, daß der Mensch schon wegen : bloßen Sündenvergebung für gerecht erklärt werde, ohne ristus, als das Princip der Gerechtigkeit, selbst, vermittelst 3 Glaubens, in sich zu haben, und mit ihm Eins zu seyn 1).

<sup>1)</sup> Conf. F. (G. 42.) fast Ofiander die Hauptpunkte gegen feine Gegner fo jufammen: Omnes horribiliter errant. Primo, quia verbum justificare tantum pro justum reputare et pronunciare intelligunt, atque interpretantur, et non pro eo, quod est, reipsa et in veritate justum efficere. Deinde etiam in hoc, quod nullam differentiam tenent inter redemtionem et justificationem, quum tamen magna differentia sit, sicut vel inde intelligi potest, quod homines furem a suspendio redimere possunt, bonum autem et justum efficere non possunt. etiam in hoc, quod nihil certe statuere possunt, quid tandem justitia Christi sit, quam per fidem in nobis esse, nobisque imputari oporteat. Ac postremo errant omnium rudissime etiam in hoc, quod divinam naturum Christi a justificatione separant, et Christum dividunt atque solvunt, id quod haud dubie execrandi satanae opus est. Ueber den ersten Punkt bemerkt Offander: Justificare könne nicht soviel senn, als justum reputare oder pronunciare. Hoc enim divinae majestati vergeret in blasphemiam, totique scripturae esset contrarium. Si enim Deus impium, quem non simul reipsa et in veritate justum efficeret, tamen bonum et justum reputaret, et pronunciaret esse justum, tum necesse esset, eum aut errare et nescire, quod impius esset impius, quod est impossibile — aut necesse esset, eum mentiri et amicum injustitiae esse, quod etiam est impossibile. Aus dems selben Grunde erklärt Bellarmin De justific. II, 7. (De controv. chr. fidei adv. hujus temp. haer. T. III. E. 1059. f.) die protestantische Rechtsertigungslehre für vernunftwidrig (ita imputari nobis Christi justitiam, ut per eam formaliter justi nominemur et simus, id nos cum recta rations pugnare contendimus). Dabei verdient noch bemerft

Es handelte sich zwischen ihm und seinen Gegnern zunächst um die Bestimmung des Verhältnisses, in welches die Satisfaction und Justissifation als die objektive und subjektive Seite des ganzen Prozesses, in welchem Gott und Mensch sich zur Einheit zusammenschließen sollen, zu einander zu sezen sind. So wenig er von bem Fundamentalartifel ber lutherischen Kirche abwich, daß das Princip der Rechtfertigung nur der Glaube sen, sofern er Christus zu seinem Objekt habe, so sehr schien ihm eine Rechtfertigung, welche nur wegen der Vergebung der Sünden für gerecht erklärt, noch nicht die Rechtfertigung felbst zu senn, sondern nur die objektive Woraussetzung ber Rechtfertigung, die Satisfaction, ober noch ganz auf die Seite der erlösenden Thätigkeit Christi zu fallen, auf welcher er es noch gar nicht mit ben Menschen, sondern einzig nur mit Gott zu thun hat. Wie aber er von seinen Gegnern die Meinung hatte, daß sie eine Satisfaction lehren ohne eine Justissifation, oder auf der objektiven Seite stehen bleiben, ohne sich zur subjektiven herüberzuwenden, so beschuldigten dagegen ste ihn, daß er die Justisikation von der Sa-

qui werden, daß Osiander nicht bloß hiebei stehen bleibt, sondern wie Schleiermacher (vgl. Gegensaß des Kathol. u. Protest. Zweite Ausg. Tüb. 1836. S. 645.) ausdrücklich auf den Begriss der göttlichen Allmacht zurückgeht. Porro, sährt Osiander sort, etiam si vellet errare et mentiri (ignoscat mihi Deus, quod propter erroneos homines ita loqui cogor), tamen ob aliam causam succedere non posset, quia Verbum ipsius est omnipotens (Köm. 4, 17.). Statim igitur, ut Deus impium nominaret bonum et justum, oporteret eum, ob illam ipsam omnipotentem nominationem et vocationem, esse reipsa et in veritate bonum et justum et non impium. Quare ubi de justificatione sidei agitur, ibi verbum justisicare non humano, forensi et sophistico more est intelligendum, sed divine modo.

tissaction trenne, ihr die objektive Grundlage entziehe, die sie in der Satissaction haben musse. So wenig beide Theile das Eine ohne das Andere haben wollten, so klar gibt sich doch hierin der entgegengesette Standpunkt zu erkennen, auf welchem beide Theile stunden. Solange man im Begrisse der Rechtsertigung zunächst nur das Negative sesthält, daß dem Menschen um Christi willen die Sünden vergeben werden, hält man sich auch blos an diesenige Seite der erlösenden Thätigkeit Christi, auf welcher er die objektive Bedingung der Sündenvergedung vollzieht, und die Gerechtigkeit Christi, die der rechtsertigende Glaube ergreift, fällt noch ganz mit der äußern objektiv geschichtlichen Thatsache des stellvertretenden Gehorsams zusammen, sie ist gleichsam noch nicht in ihrer

<sup>1)</sup> Conf. M. (S. 189.): Clamat, tumultuatur (tartareus ille draco) quasi passionem et mortem Christi una cum pretioso ípsius sanguine pedibus conculcem. P. 2. (S. 115.): Ex his jam omnes facile judicare possunt, quam vani et seditiosi sint eorum clamores, qui vociferantur, quod velimus ipsis sanguinem Christi eripere et pedibus conculcare. Dieß war eine ungerechte Beschuldigung, wenn aber Osiander in Beziehung auf seine Gegner sagt Conf. A. 4. (S. 8.): Manifestum est, quod quidquid Christus, ut fidelis mediator, nostri causa, impletione legis ac passione morteque sua cum Deo, patre suo coelesti, egit, factum id esse ante mille quingentos et eo amplius annos, cum nos nondum essemus nati. Quare si proprie loqui volumus, non potuit illud nostra justificatio neque esse, neque nominari, sed tantum nostra redemptio et satisfactio pro nobis ac peccatis nostris, so ist auch diese Behauptung nicht ber Wahrheit gemäß, ba eine solche Identität ber justificatio mit der satisfactio nicht gelehrt wurde, sondern das Wahre ist vielmehr nur, daß zwar das Wesentliche der justificatio und der satisfactio in den Begriff der Sündenvergebung gesetzt, beides aber wie Subjektives und Objektives unterschieden murde.

absoluten Einheit und Vollendung, sondern nur in dem leidensvollen Zustande angeschaut, in welchem sie im Gegensat gegen die Sunde ihren Begriff erst realistrt. Denn, wem auch der thuende und leibende Gehorsam an der Stelle der Menschen geleistet wird, so macht er bas boch eigentliche Befen der Gerechtigkeit aus, die der rechtfertigende Glaube ergreift. Je mehr bagegen die Gerechtigkeit Chrifti in ihrer höchsten absoluten Bedeutung, als das absolute Princip ber Gerechtigkeit betrachtet wird, desto mehr tritt ber die Sunde überwindende Aft bes Gehorsams in den Hintergrund zurud. Es muß zwar vorausgesett werben, daß die Gerechtigkeit in ihrer höchsten absoluten Vollendung nicht gedacht werben kann, ohne daß die ihr gegenüberstehende Ungerechtigkeit aufgehoben ift, aber es ift bieß nur die gleichsam den Menschen noch nichts angehende, noch ganz abstraft zu ihm sich verhaltende objektive Seite der erlösenden Thätigkeit Christi 1), ihre reelle

<sup>1)</sup> Deswegen ift nach Ofiander Conf. B. 1. (S. 10.) die altera pars officii Domini nostri et fidelis Mediatoris Jesu Christi, ut sese jam (nachdem er nämlich zuvor cum Deo, patre suo, nostri causa egit atque impetravit, ut peccata nobis remittere, nec ob ea damnare nos velit, insuper et infirmitates ac debita nostra, quod legem in hac vita non adimplemus, cum Christus eam pro nobis impleverit, nobis nolit imputare A. 4. S. 7.), ad nos convertat, ac miseris nobiscum peccatoribus tanquam cum parte rea itidem agat, ut tantam gratiam agnoscamus et per fidem cum gratiarum actione recipiamus, ut nos per fidem a morte peccati vivos et justos restituat, et peccatum jam condonatum, adhuc tamen in carne nostra habitans, et tenaciter inhaerens, ubi in morte ipsius decesserimus, in nobis prorsus mortificetur et extinguatur. Et hoc demum est negotium nostrae justificationis, quod Dominus et servator noster Jesus Christus perficit. Auch bieß begründet eine gewiße Differenz zwischen Dfiander und feinen Gegnern, daß nach Offiander

concrete Bedeutung gewinnt sie erst auf dem Punkte, auf velchem ber Mensch nur insofern für gerecht erklärt wird, ofern et auch wirklich gerecht wird, was nur burch den die Berechtigkeit Christi ergreifenden Glauben geschehen kann, burch die Vermittlung des Glaubens aber nothwendig geschehen muß, da der Glaube, wenn er nicht leer und inhaltslos ift, nur Christus zu seinem Objett haben kann, sobald er aber Christus zu seinem Objekt hat, in ihm den ganzen Gottmenschen, als das absolute Princip der Gerechtigkeit, ergreift. . Christus allein, sagte Ofiander, ist gerecht, gerecht aber ist er nicht deswegen, weil er das Gesetz erfüllte, son= bern weil er zuvor schon, ehe er gerecht lebte und wirkte, gerecht war, da die Gerechtigkeit überhaupt nicht in dem, was fie wirkt, weder im Thun, noch im Leiden besteht. Gerecht if Christus, nur sofern er die wefentliche Gerechtigkeit Gottes selbst ift. Gerechtfertigt wird daher auch der Mensch, nur sofern er Christus als die wesentliche Gerechtigkeit im Glauben ergreift. Hat er aber biese Gerechtigkeit ergriffen, so wohnt Gott selbst in ihm. Denn wo Christus ist, da ist auch schne göttliche Natur, und wo der Sohn Gottes seiner gött= lichen Ratur nach ist, da ist auch der Vater und der Geist, das wige Eine göttliche Wesen selbst 1). Diese Zurückführung

vermöge des positiven Segriffs der Rechtsertigung, welchen er ausstellt, die Rechtsertigung nicht blos Gott, sondern auch Christus zugeschrieben wird, hält man sich aber in der Rechtsfertigung nur an das Negative der Sündenvergebung, so ist es am natürlichsten, den Tod Christi zwar als die Ursache der Sündenvergebung, die Rechtsertigung selbst aber als eiz nen Akt Gottes anzusehen.

<sup>1)</sup> In den Thesen über die justisse. 20. 22. 27. 28. 52. 53. stellte Ossander solgende Säze aus: Fides justisseat accipiendo et possidendo, Deus autem justisseat, justitiam suam nobis donando, conferendo. Justitia illa, quam side apprehendimus, est justitia Dei, non tantum, quia

1

der Rechtfertigung auf die wesentliche Gerechtigkeit Gottes, als ihr höchstes Princip, gab der Concordienformel Anlaß, die

Deo est accepta, sed quia est revera justitia Dei, nempe Domini nostri Jesu Christi, qui Deus est benedictus in secula. Solus Christus justus est, non tamen ideo justus est, quia legem adimplevit, sed quia a justo patre ab acterno justus filius natus est. Eadem igitur est justitia Patris, Filii et Spiritus sancti, et haec justitia Dei est justitia fidet, sive, cum Deus, qui tradidit filium pre nobis, omnia nobis cum eo donet, eoque magis filium totum, quidquid id est, justitia ejus essentiali justi sumus. Bgl. Conf. D. 3. S. 30.: Deus secundum suam veram divinam essentiam in vere credentibus habitat, ubi enim Christus est, ibi est ipsius divina natura seu divina essentia, ubi vero Filius Del secundum suam divinam essentiam est, ibi sunt etiam Pater, Filius et Spiritus sanctus indivisibiliter. Nam Pater, Filius et Spiritus sanctus sunt una aeterna indivisibilis divina essentia. Durch den Ausbruck essentialis (justitla) wollte Osiander, wie er in der Praef. II. seiner Conf. fagt, bem Irrthum der lutherischen Rechtfertigungslehre auf die gleiche Weise entgegentreten, wie die Bater ber Nieanischen Synode durch das Wort Suokows die arianische Reperei unterdrückt haben. Quod si justitia Dei, sest er hinzu, ab omnibus recte intelligeretur, facile patiar, omitti vocabulum essentialis. Ueber das absolut Göttliche der Rechtfertigung brückt er sich Conf. E. 3. (S. 38.) so aus: Necesse est, ut sit Deus ipse. Nam si alius nos justificare posset, quam solus Deus, tum possemus, imo deberemus, in eundem etiam credere, quod quidem esset idololatria, et imputaretur nobis ea fides ad justitiam, quod esset absurdum, veniretque justitia ex abominabilizsimo peccato, nempe ex idololatria. Auf dieselbe Weise argumentiren Athanasius und Anselm gegen eine Erlbsung durch einen bloßen Menschen. Der erstere fagt Or. II. c. Ar. c. 16.: δι πυθρισπον ψιλόν τπτο ποιήσαι απορτίες ήν. ωα

hre, daß Christus nur nach seiner göttlichen Natur unsere erechtigkeit sen, ausdrücklich als eine verwersliche zu bezeichn. Allein schon Osiander selbst hatte gegen die Borausseng protestirt, daß er die göttliche Natur von der menschlism trennen wolle 1). In der That schried er der göttlichen atur nichts zu, was nicht auch die übrigen lutherischen Theosen ihr zuschreiben mußten, wenn, sie behaupteten, daß nur Susammensenn der menschlichen Natur mit der göttlichen meisen Christi den absoluten Werth gebe, welchen es für

μη ανθρωπον κύριον έχουτες, ανθρωπολάτραι γενώμεθα, der lets tere Cur Deus homo I, 5.: An non intelligis, quia quae-cunque alia persona hominem a morte aeterna redime-ret, ejus servus idem homo recte judicaretur?

<sup>1)</sup> Conf. D. 4. (S. 31.): Nemo hic cogitare debet, cum dicimus, verbum, hoc est divinam naturam, in Christo esse vitam nostram, quod ideo velimus naturam humanam separare et excludere, quast nihil conferret ad hoc, ut per divinam ipsius naturam vivificemur. Absit hoc longe a nobis. Nun führt Offander weiter aus, wie aus ber göttlichen Natur nichts auf uns übergeben konnte, wenn wir nicht zuvor durch ben Glauben und die Caufe bem moffischen Leibe Christi, für welche Idee sich Offander besonders gern auf die Stelle Eph. 5, 30. berief, einverleibt worden maren, wenn also nicht die menschliche Natur das Vermittelnde mä= re. Bgl. Conf. M. 3. S. 93.: Diserte et clare responden, quod secundum divinam suam naturam sit nostra justitia et non secundum humanam naturam, quamvis hanc divinam justitiam extra ejus humanam naturam non possumus invenire, consequi aut apprehendere, verum cum ipse per fidem in nobis habitat, tum affert suam justitiam, quae est ejus divina natura, secum in nos, quae deinde nobis etiam imputatur, ac si esset nostra propria, immo et donatur nobis manatque ex ipsius humana natura, tanquam ex capite, etiam in nos, tanquam ipsius membra.

rechtigkeit erfüllende Gehorsam, welchen Christus durch seine menschliche Natur leistete, lehrte auch Osiander, war unt durch die göttliche und wesentliche Gerechtigkeit möglich, welche Gott selbst ist. Ohne diese Gerechtigkeit hätte die mensch liche Natur nichts vermocht 1). Dadurch sollte aber die menschliche Natur auf keine Weise ausgeschlossen werden. Ales, was Christus seiner göttlichen Natur nach ist, hätte keine Beziehung auf die Menschen, wenn nicht Christus zugleich Mensch wäre, und als Mensch gewordener Sohn Gottes das Haupt des mystischen Leibes, welchem die Glaubigen als seine Glieder, als Fleisch von seinem Fleisch, als Bein von seinem Bein, einverleibt seyn müssen. Die menschliche Seite der Per

<sup>1)</sup> Doch bruckt fich Offander hierüber auch wieder etwas fcmats fend aus, und scheint die Nothwendigkeit des Göttlichen in Christus nicht sowohl auf die satisfactio, als vielmehr nur auf die justificatio in seinem Sinne zu beziehen. Er sagt in Beziehung auf Joh. 14, 10. Matth. 26, 42.: Quo dicte etiam testatur, quod divina Patris voluntas, quae etiam est Filis et Spiritus sancti voluntas, Deus ipse et Des essentialis justitia, sit humanae suae naturae justitia, quae ipsum, ut pro nobis moreretur, nosque redimeret, mooit, excitavit et impulit. Humana enim natura Christi sola sine divina et essentiali justitia hoc non effectsset. Unter hoc kann hier nur das mori pro nobis, nosque redimere verstanden werden. Gleichwohl aber fährt Ofiander so fort: alioqui nihil fuisset necesse, ut Deus Filium suum sineret incarnari: potuisset enim alium justum hominem creare, qui non esset Deus, et nos tamen redimeret. Verum oportuit divinam et essentialem justitiam adesse. Et necesse est, ut ea justitia, quae Christum permovit ad obediendum et recte agendum, nos quoque permoveat. Nam certum est, hoc nullam alian effecturam esse. Conf. O. 2. (S. 109.)

brifti bleibt baher immer die nothwendige Boraussepung bessen, was Christus als die göttliche und wesentliche btigfeit wirkt. Zugegeben werden aber muß, daß, wie r, so auch bei Osiander, bas Menschliche in demselben klinis jurudtritt, in welchem das Göttliche als das allvirfende lebensfräftige Princip herporgehoben wirb, daß ehr auf die innere Ergreifung der Gerechtigkeit Christi ittelst des Glaubens alles Gewicht gelegt wird, das e geschichtlich Thatsächliche nur aus bem Gesichtspunkt dem Menschen noch äußerlich bleibenden Berhältnisses faßt werben fann, und daß ebendeswegen auch der stelltende, sowohl thuende, als leidende Gehorsam Christi in nicht die Bedeutung haben konnte, die er für die übriutherischen Theologen hatte, obgleich auch er ihn als die vendige objektive Bedingung betrachten mußte, ohne de-Zoraussetzung Christus nicht in ein wahrhaft lebendiges Utniß zu dem Menschen treten konnte. Je mehr aber auf Beise in seiner Theorie das äußerlich Thatsächliche in eine geordnete Bedeutung zurücktrat, besto weniger konnte er ben durch den stellvertretenden Gehorsam vermittelten er Sündenvergebung als das Wesentliche der Rechtferz betrachten. Da nach ber lutherischen Theorie im Afte techtfertigung Sündenvergebung soviel ist, als Nichtzumg der Sünde, und diese selbst so viel als Gerechterig, Gerechterklärung aber, nach Ofianders Ansicht, nicht ch ist ohne Gerechtmachung, bas Princip ber Gerechtmg aber Christus ift, als die absolute Gerechtigkeit, so e er von diesem Standpunkte aus nicht das Regative Positiven vorangehen lassen, die Sündenvergebung der hnung der Gerechtigkeit Christi, so daß jene als das Ervodurch der Mensch aus dem Verhältniß des Sunders stritt, das Wesentliche der Rechtfertigung ist, sondern Positive der Inwohnung der wesentlichen Gerechtigkeit pon selbst und unmittelbar auch das Regative ber Sun=

denvergebung in sich '). Die Sünde verhält sich, dem in der Concordiensormel gebrauchten Ausdruck zufolge, zu der wessentlichen Gerechtigkeit Christi, wie der verschwindende Wassertropfen zu dem unendlichen Meer. Sagte aber nicht im Grunde die Concordiensormel selbst dasselbe, wenn sie davon sprach, das Christus durch seinen absolut vollkommenen Ge-

<sup>1)</sup> Am deutlichsten erhellt die Umstellung, welche die hier in Betracht kommenden Momente durch das Positive bes Ofiander'schen Rechtfertigungsbegriffs erhielten, aus folgender Stelle ber Conf. P. 2. S. 115.: Officium mediatoris est, ut nos per suam obedientiam, passionem, mortem et sanguinis effusionem, ab ira, maledicto, peccato, morte et inferno redimat, et remissionem peccatorum impetret, — Deinde debet curare, ut nobis evangelium annuncietur, nobisque per fidem, cum évangelio credimus, justitian suam divinam, de qua hactenus tum multa dicta sunt, tanquam vestem induere, peccata nostra illa sua justitia tegere, nosque veluti sponsam eadem illa sua justitia ornare. Peccatum autem nulla alia re se tegi patitur, quam sola justitia Christi, id quod diligentissime est observandum. Postea, cum peccatum sit remissum, et tamen adhuc in nobis haereat, debet ipse obedientiam suam, qua legem adimplevit, nobis donare, ac pro nobis ponere, ne nobis imputetur, quod legem nondum possumus adimplere, sed adhue quotidie peccamus et offendimus, (hier ift deutlich zu sehen, wie die obedientia passina und activa vor der justificatio den Menschen eigentlich nichts angeht, sondern immer die justificatio schon zu ihrer Voraussezung haben muß, wenn sie eine Beziehung auf den Menschen haben soll, dann aber auch ihre nothwendige Stelle findet.) Et tandem debet peccatum, quod haeret in nobis, per spiritum suum et mortem suam, in quam per baptismum plantati sumus, mortificare. Et licet peccatum in carne non penitus exstinguatur, quam diu vivimus, debet tamen nova vita in spiritu inchoatu esse.

eich noch immer der Ratur bes Menschen wirklich anhänsm 1)? Wie kann Christus die Sünden bedecken, wenn er icht por akkem als der absolut vollkommene Gehorsam, als ie absolute Gerechtigkeit, im Glauben ergrissen ist? Daß der durch die Inwohnung Christi die Sünde aus dem Wesn des Menschen völlig verschwunden und vertilgt sey, des nuptete auch Ossander nicht, er konnte sie mit den Versassen der Concordiensormel immer nur als das Negative, gesmäder dem Positiven, als ein immer erst noch perschwindens Woment betrachten.

Das unmittelbare Einsseyn des Menschen mit Gott und hristus durch die Vermittlung des Glaubens ist der Grunderist der Osiander'schen Rechtsertigungstheorie. In dieser insicht hat sie, indem sie von einer unmittelbaren, durch keismermittelnden Begriff erklärbaren, concreten, lebendigen inheit des Göttlichen und Menschlichen ausgeht, in welser alle einzelnen Momente schon enthalten sind, einen gewisen mystischen Charaster, und gehört in eine Reihe nicht blos itt der Idee des mystischen Körpers Christi, auf welche Thos

<sup>1)</sup> F. C. S. 686.: Quando docemus, quod per operationem Spiritus sancti regeneremur et justificemur, non ita accipiendum est, quod justificatis et renatis nulla prorsus injustitia post regenerationem substantiae ipsorum et conversationi adhaereat, sed quod Christus perfectissima obedientia sua omnia ipsorum peccata tegat, quae quidem in ipsa natura, in hac vita, adhuc infixa haerent. In dem Begriffe der regeneratio nähert sich die Lehrs weise der Concordiensormel am meisten der Osiander'schen. Cum homo per sidem, quam quidem solus Spiritus sanctus operatur, justificatur, id ipsum revera est quaedam regeneratio, quia ex silio irae sit silius Dei. In diesem Sinne sen das Wort regeneratio in der Apologic Isters gebrancht.

mas von Aquinum die Erlösung zurückführt, sondern and mit jener Ansicht ber alten Kirchenlehrer, nach welcher buch die Verbindung des göttlichen Logos mit einem menschlichen Individuum ein heiligendes und vergöttlichendes, Die Berfohnung des Menschen mit Gott bewirkendes Element der ganzen menschlichen Natur mitgetheilt worden ift, unterscheibe sich aber daburch sehr wesentlich von allen ältern Ansichten dieser Art, daß sie, ganz gemäß dem ächt protestantischen Standpunkt, diese unmittelbare concrete Einheit nicht auf ihrer objektiven Seite (weder in der objektiven Thatsache der Menschwerdung, noch in dem objektiven Einsseyn Christi mit der Gliedern seines Leibs), sondern auf der subjektiven, in dem Glauben im protestantischen Sinne auffaßt. Rehmen wir nun noch hinzu, in welche Verbindung Ofiander seine Lehre von der Person Christi mit, seiner Lehre von dem göttlichen Ebenbilde sette, so sehen wir in seiner Rechtfertigungstheorie Iden niedergelegt, durch welche Ofiander, wenn sie auch gleich nur als dunkle Ahnung seinem Bewußtsenn vorschweben mochten, seiner Zeit weit vorgriff, Ibeen, deren Entwicklung einen sehr fruchtbaren Stoff für die weitere Ausbildung unsers Dogmas darbieten konnte. Das göttliche Ebenbild, nach welchem ber Mensch geschaffen worden ist, ist der Gottmensch Christus. Er ist als die Substanz des sleischgewordenen Worts, d. h. sofern das Wort, ehe es Fleisch wurde, poraus schon dazu bestimmt war, Fleisch zu werden, das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Abam ist nun zwar nach bem Bilde Gottes geschaffen worden, da aber Christus damals noch nicht erschienen war, so existirte das göttliche Ebenbild nur ideell, bloße Idee konnte es jedoch nicht bleiben, hätte sich die Idee nicht realisirt, so wäre die Idee selbst nur etwas unvollkommenes und unfräftiges gewesen. Hieraus folgerte Ofiander, daß die Menschwerdung des Sohnes Gottes nicht durch die Sünde Adams bedingt war, daß er auch ohne den Sündenfall Mensch geworden wäre, weil es an sich zum Wesen der bee gehört, sich zur Realität aufzuschließen. Auch Abam itte das Bild Gottes, das nicht blos in einzelne herrliche laben gesetzt werden darf, sondern nur in dem ganzen, mit dott verbundenen, Menschen sich darstellen konnte, nicht wahraft gehabt, wenn sich die Idee desselben in Christus nicht iktisch reaksittt hätte. Es läßt sich nicht verkennen, daß

<sup>\$)</sup> Es gehört hieher die merkwürdige sehr solten gewordene Schrift Ofianders: An Filius Dei fuerit incarnandus, si peccatum non introivisset in mundum? Item de imagine, Dei, quid sit? ex certis et evidentibus S. S. testimoniis, et non ex philosophicis et humanae rationis cogitationibus depromta explicatio. Monteregio Prussiae 1550. Man vgl, über diese Schrift hartknoch a. a. D. S. 314. f. Calig a. a. O, S. 325. f. Schlüsselburg im Catal. haeret. Lib. VI. S. 48. f. Bon den zehen hauptargumenten Ofianders mögen hier folgende angeführt werden: 1. St Filtus Dei non debuisset sieri homo, Adam non fuisset ad imaginem Dei conditus. 2. Si Filius Dei non fuisset incarnandus, nisi Adam peccasset, Adam non in imagine Christi, sed Christus in imagine Adami esset factus, 4. Homines si non peccassent, non mansissent incolae et agricolae paradisi in omne aevum, sed tandem aliquando immutandi, et in coelum transferendi fuissent. Sed nullus terrenorum hominum hanc immutationem et translationem neque sibi neque aliis praestare potuisset. Ergo Filius Dei coclestis fuisset incarnandus, licet Adam non peccasset, ut hos opus praestaret hominibus. 6. Si Filius Dei non fuisset incarnandus, nisi peccatum introiisset in mundum, nos atque adeq totum regnum Dei carere cogeremur rege nostro, idque in omnem aeternitatem, 8. Si Filius Dei non fuisset incarnandus, nisi homo peccasset, non posset illud mysterium in Christo et In ecclesia existere (Eph. 5, 32.). 9. Nisi Deus voluisset filium suum incarnari, nunquam de mundo condendo quicquam cogitasset. Sed Deus ante alia omnia fi-Hum suum incarnandum decrevit, ac propier ipsum re-

diese Idee vom göttlichen Cbenbild mit der eigenthümlichen Rechtfertigungstheorie Osianders in einem innern Zusammenhang steht. Wie bas Wefen der Rechtfertigung nach Ofiander darin besteht, daß Gott und Mensch zur lebendigsten concreten Einheit sich zusammenschließen, so ist. Die Möglichkeit dieses Zusammenschlusses dadurch bedingt, bis Gott und Mensch an sich Eins sind, daß diese Einheit schon zur Idee des göttlichen Ebenbildes gehört, in welchem mit der Idee auch die vollkommene Realistrung derselben durch die Menschwerdung Gottes an sich schon gesetzt ift, als ein nothwendiges Moment in der Reihe der göttlichen Offenbarungen, durch welche das Verhältniß Gottes zur Welt und Menschheit bestimmt wird. Wie also Gott in dem menschgewordenen Sohn, sofern er das Cbenbild Gottes ift, und das Bild, nach welchem der Mensch geschaffen ist, die Idee seines Wesens realistrt, und sein eigenes Wesen an die Menschheit mitgetheilt hat, so ist der Gottmensch das Princip, in welchem der Mensch zur absoluten Einheit mit Gott verbunden wird, mit Gott sich wieder zusammenschließt, wie er an sich mit Gott Eins ist. Unstreitig ist diese Dsiander'sche Idee des Gott-

liquas creaturas universas fecit, nullam prorsus conditurus, nist sitius ejus esset incarnandus. Ergo fuisset haud dubie incarnatus, etiamsi nos non peccavissemus. Es ist dieß dieselbe Idee von dem Verhältniß des Söttlizchen und Menschlichen, welche schon bei einigen Kirchenlehzrern der ältesten Zeit (namentlich Irenäus und Tertullian vgl. S. 39. f.), sodann auch bei den Scholastistern (wenigstens Thomas vgl. S. 267. f.) da und dort bedeutungsvoll hervortritt, bis sie zutest von Schleiermacher und Hegel auf den adäsquaten wissenschaftlichen Ausdruck gebracht wurde, das Christus als Erlöser die vollendete Schöpfung der menschlichen Natur sen, oder daß die göttliche Natur die Wahrheit der menschlichen und die menschliche die Wirklichkeit der göttlichen sen.

menschen als der wesentlichen göttlichen Gerechtigkeit, welche Gott felbst ift, als bes absoluten göttlichen Lebensprincips, eine lebendigere, als die der Concordienformel und der ihr folgenden lutherischen Theologen. Wird in Ansehung des Berhältnisses, in welches Christus im rechtfertigenden Glauben zum Menschen tritt, vor allem die Idee der von Christus in dem Verlaufe seines irdischen Lebens für die Menschen geleisteten obedientia passiva et activa festgehalten, w keht Christus immer noch in einem gewißen äußerlichen Berhältniß zu dem Menschen, man halt sich weit mehr an bie empirisch gegebenen historischen Thatsachen, als an den über ihnen stehenden Christus selbst, in dessen absoluter Gerechtigkeit jene Thatsachen selbst erft ihre Einheit und Bollendung haben. Am auffallendsten zeigt fich dieß an dem Begriffe der obedientia activa in ihrem Unterschiede von der passiva. Daß Christus das Gesetz für die Menschen erfüllt habe, ist als historische Thatsache ein völlig unlebendiger und inhaltsleerer Begriff, welcher entweder immer wieder mit dem Begriffe der obedientia passiva zusammenfällt, und bei ihr vorausgesetzt werden muß, oder erst durch die Osiander'sche Ibee zu einer reellern Bedeutung erhoben werden fann.

Wie Dsiander noch ehe die Concordienformel den Unterschied des thuenden und leidenden Gehorsams hervorgehoben und näher bestimmt hatte, zwar nicht blos von einem stellsvertretenden Leiden, sondern auch einer stellvertretenden Gessetzes-Ersülung sprach, das Eine wie das Andere aber der höhern Idee der Gerechtigseit Christi unterordnete, so untersschied auch schon Calvin eine doppelte Seite des Gehorsams, ohne sich entschließen zu können, die Einheit desselben in zwei neben einander stehende Hälsten zu zertheilen. Frage man, wie Christis und mit Gott versöhnt, und die Sott und gnäsdig machende Gerechtigseit erworden habe, so müsse im Allsgemeinen gesagt werden, daß er dieß durch den ganzen Verslauf seines Gehorsams geleistet habe. Der Apostel Paulus

) -

schreibe (Rom. 5, 16. Gal. 4, 4.) die Ursache unserer Befreiung vom Gesetz bem ganzen Leben Christi zu, und Christus selbst habe seine Taufe für einen Aft der Gerechtigkeit exflart, durch welchen er Gott Gehorsam leiste (Matth. 3, 15.). Wenn aber gleich das Leben Christi als die Bezahlung des zu unserer Befreiung nothwendigen Lösegelds anzusehen sep, so schreibe sie doch die Schrift, wenn sie die Art und Beise berfelben näher bestimmen wolle, gang besonders bem Tobe Christi zu. Der übrige Theil des Gehorsams, welchen er im Leben geleistet habe, sen nicht auszuschließen, schon deswegen nicht, weil ja auch bei dem Tode die Hauptsache die freiwillige Uebernahme beffelben gewesen sen, die eigentliche Ursache der Erlösung aber sen der Tod 1). Auf den Tod legte Calvin auch beswegen bas größte Gewicht, weil er ihn aus bem Gesichtspunkte der Satisfaction betrachtete. In dieser himsicht erschien ihm daher auch die Art des Todes als besonders bedeutungsvoll. Weil wir dem göttlichen Gericht nicht entgehen konnten, habe Christus von einem heidnischen Rich-

<sup>1)</sup> Inst. chr. rel. II. 16, 5.: In symbolo fidet, quod apostolicum vocant, optimo ordine statim a natalibus Christi fit transitus ad mortem et resurrectionem, ubt perfectae salutis summa consistit, Neque tamen excluditur reliqua pars obedientiae, qua defunctus est in vita, sicuti Paulus ab initio ad finem usque totam comprehendit (Phil. 2, 7.). Et sane in ipsa quoque (morte) primum gradum occupat voluntaria subjectio, quia ad justitiam nihil profuisset sacrificium sponte oblatum. — Illud quidem tenendum est, non potuisse rite Deo aliter litari, quam dum, proprio se affectu abdicans, Christus illius se arbitrio subjectt, totumque addixit. — Caeterum quia nonnisi in sacrificio et ablutione, quibus expiantur peccata, quietem reperiunt treptdae conscientiae, illuc merito dirigimur, et in morte Christi statuitur nobis vitae materia.

der nicht dieselbe gerichtliche Form stattsand, würde auch n Charafter der Satissaction nicht auf dieselbe Weise and getragen haben 1). Davon aber, daß Christus, wie er t die Menschen die Strasen der Sünden erduldete, für sie ich das Geseth habe erfüllen müssen, sagt Calvin nichts, er richt immer nur von der Befreiung von dem Fluch des Geses. Um so weniger konnte er sich daher veranlaßt sehen, e obedientia activa als einen integrirenden Theil der sakssationischen Funktion Christi von der obedientia passivat itennen. Die höchste Bedeutung des von Christus durch in Leben geleisteten Gehorsams konnte er nur in dem nachtlichen und nothwendigen Zusammenhang desselben mit seinen integrieben mit seinen

1

<sup>1)</sup> A. a. D.: Quia nos maledictio ex realu manebat, ad coeleste Dei tribunal primo loco refertur damnatio corami praeside Judaeae Pontio Pilato, ut sciamus poenam, cui eramus obstricti, fuisse justo inflictam. Horribile Dei judicium effugere non poteramus, ut inde nos eriperet, Christus coram homine mortali, imo etiam scelesto et profano, damnari sustinuit. — Neque enim tollendae damnationis nostrae satis erat, quamlibet obire mortem, sed quo redemptioni nostrae satisfaceret, genus mortis deligendum fuit, in quo et damnationem ad se traducens, et piaculum in se recipiens, utroque nos liberaret. Si a latronibus jugulatus fuisset, vel tumultuarie caesus per seditionem vulgi, in ejusmodi morte nulla satisfactionis species extitisset. Verum ubi reus ad tribunal sistitur, testimoniis arguitur et premitur, ipsius judicis ore morti addicitur, his documentis intelligimus, ipsum personam sontis et malefici sustinere neque sic tamen, quin justus simul ab ipso (Pilato) pronuncietur. §. 6. Ut justa expiatione defungeretur, animam suam — impendit — satisfactoriam peccati hostiam, in quam rejecta quodammodo macula et poena nobis desinat imputari.

nem Leiden und Tode finden. So großes Gewicht aber Calvin auf die satisfaktorische Bedeutung des Todes Christi legte, so leitete er sie doch so wenig aus der Idee der göttlichen Gerechtigkeit ab, daß man, einigen Andentungen zufolge, eber annehmen könnte, er habe fich bie Rothwendigkeit ber Satisfaction mehr subjektiv als objektip begründet gedacht, und das Moment derselben habe ihm mehr nur darin zu liegen geschienen, daß ohne die Thatsache eines solchen Todes für die Menschen die Befreiung von der Schuld und Strafe ber Sunde nicht dieselbe subjektive Realität gehabt haben murbe 1). Eine Satisfactionstheorie, wie die der Concordiens formel, konnte die Nothwendigkeit nicht blos der Satisfaction, sondern der Menschwerdung :Christi überhaupt nur durch die Idee der göttlichen Gerechtigkeit begründen. Das Söchste, mozu sie sich erhebt, ist der aus der Idee der Gerechtigkeit abgeleitete Grundsat, daß die Strafe der Sunde ohne ein abaquates Aquivalent nicht aufgehoben werden könne. Dagegen unterscheiden sich nun von den auf dem Standpunkt ber Concordienformel stehenden lutherischen Theologen Offander und Calvin sehr wesentlich dadurch, daß sie das Verhältniß Gottes zu dem Menschen nicht blos, wie diese, aus dem Ge= fichtspunkt ber strafenden und genugthuenden Gerechtigkeit

<sup>1)</sup> Bgl. die S. 332. angeführte Stelle am Ende, und §. 6.: Haec nostra absolutio est, quod in caput Filii Dei translatus est reatus, qui nos tenebat poenae obnoxios. Nam haec compensatio inprimis tenenda est, ne trepidemus atque anxii simus tota vita, ac si nobis instaret justa Dei últio, quam in se transtulit Dei Filius. §. 7. Peccati vim abolevit Pater, quum in Christi carnem translata fuit ejus maledictio. Indicatur itaque hac voce, Christum Patri fuisse in morte pro victima satisfactoria immolatum, ut peracta per ejus sacrificium litatione iram horrere desinamus.

auffassen '), was immer nur auf den negativen Begriff eisnes Erlösers von der Schuld und Strafe führt, sondern Christus als den höchsten Bermittler betrachten, durch welchen das absolute Wesen Gottes an die Menschen mitgetheilt wird. Christus mußte nach der Ansicht dieser Theologen Mensch werden, nicht blos, weil ohne das Leiden eines Gottmenschen der göttlichen Gerechtigkeit nicht genuggethan werden kann, sondern weil überhaupt ohne die Bermittlung eines Gottmenschen sein lebendiges Berhältniß zwischen Gott und den Menschen, oder den geistigen Wesen überhaupt, gedacht werden kann. Wie in diesem Sinne Osiander die Fleischwerdung des göttlichen Worts, nicht blos durch den Sündenfall des Menschtlichen Worts, nicht blos durch den Sündenfall des Menschtlichen Worts, nicht blos durch den Sündenfall des Menschtlichen

<sup>1)</sup> Auch dadurch unterscheidet fich ber Standpunkt Calvins von dem der lutherischen Theologen, daß er nicht übersah, mic ber Gerechtigkeits = Proces, auf welchem bas Werk der Erlösung beruhte, boch immer wieder die gottliche Gnabe gu seiner nothwendigen Voraussetzung hatte. Equidem fateor, fagt Calvin Inst. rel. chr. II. 17, 1., si quis simpliciter et per se Christum opponere vellet judicio Dei, non fore merito locum, quia non reperietur in homine dignitas, quae possit Deum promereri. — Quum de Christi merito agitur, non statuitur in eo principium, sed conscendimus ad Dei ordinationem, quae prima caussa est, quia mero beneplacito mediatorem statuit, qui nobis salutem acquireret. Atque ita inscite opponitur Christi meritum Die lutherischen Theologen konnten misericordiae Dei. dieß unmöglich verkennen, wenn aber gleichwohl Quenstedt Theol. did. polem. E. 420. auf die Behauptung Calvins, daß hier an sich von keinem meritum Christi die Rebe sepn konne, crwiedert: unde meritum ejus non esse ισόδιοπον, seu aequivalens offensae poexisque promeritis utro consequitur, so ist hieraus zu sehen, daß sich die lutherischen Theologen auf ihrem Standpunkt von einer einseitigen hervorhebung der Idec der Gerechtigkeit nicht frei ju halten mußten.

schen bedingt seyn lassen wollte, so behauptete auch Calvin, daß auch abgesehen von dem tiesen Verderben, in welches der Mensch durch die Sünde versunken war, der Mensch ohne einen Mittler nicht zur Einheit mit Gott hätte komme: können, daß der Sohn Gottes Mensch werden mußte, damit Gott und Mensch in ihm sich zur Einheit zusammenschließen, daß auch ein Engel nicht hätte der Erlöser der Menschen werden können, weil auch die Engel ein Haupt nöthig haben, durch das sie in der Einheit mit Gott erhalten werden 1). Wir

<sup>1)</sup> Inst. chr. rel. II. 12, 1.: De necessitate si quaeritur (daß der Erlöser der Gottmensch war), non simplex quidem, ut vulgo loquuntur, vel absoluta fuit, sed manavit ex coelesti decreto, unde pendebat hominum salus. Dits scheint die Idee der Nothwendigkeit auszuschließen, außer sofern das decretum selbst wieder durch eine göttliche Nothwendigkeit bedingt gedacht werden kann. Caeterum, quod nobis optimum erat, statuit clementissimus Pater. Quum enim iniquitates nostrae quasi interjecta inter nos et ipsum nube nos a regno coelorum alienassent, nemo nist qui ad eum pertingeret, pacis restituendae interpres esse poterat. Quis autem pertigisset? — Angelorum aliquis? Sed enim illi quoque opus habebant capite, per cujus nexum solide et indistracte Deo suo cohaererent. Quid igitur? deplorata certe res erat, nisi majestas ipsa Dei ad nos descenderet, quando adscendere nostrum non erat. Ita Filium Dei fiert nobis Immanuel oportuit, id est nobiscum Deum, et hac quidem lege, ut mutua conjunctione ejus divinitas et hominum natura inter se coalescerent, alioqui nec satis propingua vicinitas, nec affinitas satis firma. — Quamvis ab omni labe integer stetisset homo, humilior tamen ejus crat conditio, quam ut sine mediatore ad Deum penetraret. Quid ergo exitiali ruina in mortem et inferos demersus, foedatus tot maculis, corruptione sua foetidus, denique obrutus omni maledictione? Der Mittler sollte die Menschen zu Kindern

erben baburch in den Zusammenhang einer Betrachtungswise hineingestellt, die nicht zufrieden, bei dem empirisch Geebenen stehen zu bleiben, den historischen Christus unter die bee des Absoluten stellt, und die Beziehung des Endlichen ım Absoluten sich nicht anders, als durch die Vermittlung nes Princips denken kann, das dem Einen so nahe steht, nie dem Andern. Darum hatte auch für Calvin, wie für Mander die Idee, daß Christus das Haupt des Körpers m, welchem wir als Glieder einverleibt senen, die größte Bichtigkeit, nur hob er zugleich mit größerem Rachbruck als Mander hervor, wie alles Göttliche, das der Menschheit urch ben Erlöser zufließt, burch bie menschliche Ratur besselm vermittelt wird. Darum ist ihm, worauf er immer wiea zuruckfommt, das Fleisch, ober die Menschheit Christi, die uchfte Quelle alles geistigen Lebens, welche selbst ben in die me Menschheit sich ergießenden Lebensstrom aus dem verwrgenen Quell der Gottheit in sich aufgenommen hat 1).

Sottes machen, Quis hoc poterat, nist filius Dei fieret idem filius hominis, et sic nostrum acciperet, ut transferret ad nos suum, et quod suum erat, nostrum faceret gratia? Nun erst solgt bei Calvin noch das Mosment der Satisfaction, Sott wurde Mensch, ut carnem nostram in satisfactionis pretium justo Dei judicio sisteret, ac in eadem carne poenam, quam meriti eramus, persolveret. Quum denique mortem nec solus Deus sentire, nec solus homo superare posset, humanam naturam cum divina sociavit, ut alterius imbecillitatem morti subjiceret ad expianda peceata, alterius virtute luctam cum morte suscipiens nobis victoriam acquireret.

<sup>1)</sup> Bgl. Defensio sanae et orthodoxae doctrinae de sacramentis Calv. Opp. T. VIII. S. 658.: Carnem Christi sine ullis ambagibus fatemur esse vivificam, non tantum quia semel in ea parta nobis salus est (nicht blos in dem duferlichen Sinn, in welchem die lutherische Rechtsertismastherrie den thuenden und leidenden Gehersam zu ih.

Wie nach Ostander der Mensch gerechtsertigt wird, wer durch den Glauben Christus, die wesentliche Gerechtigkeit das gerecht und lebendig machende Princip in sich ausni so ist für Calvin das höchste Moment die Einigung Glaubigen mit der Substanz des Leibes und Blutes Chsofern von dem Fleische Christi, d. h. seiner mit der Soverbundenen Menschheit alle göttliche Lebenskraft aus Calvin hat die Idee dieses höchsten unmittelbaren Cim dens des Menschen mit Christus in die engste Verdin mit seiner Lehre vom Abendmahl gesetzt, sie ist jedoch derselben keineswegs so eng verdunden, daß sie nicht au ne von ihr unabhängige Bedeutung hätte <sup>1</sup>).

tet Voraussenus hat), sed quia nunc, cum sacra tate cum Christo coalescimus, eadem illa caro vitu nos spirat, vel ut brevius dicam, quia arcana Sp sancti virtute in corpus Christi insiti communem mus cum ipso vitam. Nam ex abscondito Deitatis te in Christi carnem mirabiliter infusa est vita, ul ad nos flueret. — Quod nos sibi conjungens non vitam suam nobis instillat, sed etiam unum nobi efficitur, sicut ipse unus est cum patre, sublimius nostro mysterium esse, concedimus.

<sup>1)</sup> Man begreift in der That die so hestige Polemit Ca gegen Ossander nicht recht, da doch beide in dem L punkte einander so nahe stehen. Man vgl. Inst. chr III. 11, 5.: Ostander monstrum nescio quod essen justitiae invenit — haec speculatio merae est jejun curiositatis. — Conceperat vir ille quiddam affine nichaeis, ut essentiam Det in homines transfunder peteret. — Dicit, nos unum esse cum Christo. Fate interea negamus, misceri Christi essentiam cum n Deinde perperam hoc principium trahi dicimus ad ejus praestigias, Christum nobis esse justitiam, quia est aeternus, sons justitiae, ipsaque Dei justiti Dilucide exprimit, se non ea justitia contentum,

Schon die Bergleichung mit der ber Zeit nach vorangenden Lehrweise Dsianders und Calvins läßt die Lehre der

nobis obedientia et sacrificio mortis Christi parta est (war Calvin selbst mit biefer justitig zufrieden, nach der "auvor aus ber Def. angeführten Stelle?), fingere nos substantialiter in Deo justos esse; tam essentia, quam quali-: tate infusa. Haec enim ratio est, cur tam vehementer "contendat, non solum Christum, sed Patrem et Spiritum in nobir habitare. Qued elsi verum esse fateor, perverwas tamen ab so torquert dica. Als Hauptverwurf wird immer wiederholt: Substantialem miationem ingertt, qua Deus se in nos transfundens, quast partem sui faciat. .. Nam virtute Spiritus sancti fieri, ut coalescamus cum Christo, nobisque sit caput et nos ejus membra, fere pro nihilo ducit, nisi ejus essentia nobis misceatur. Sed in Patre et Spfritu apertius, ut dixi, prodit, quid seni tlat: nempe justificari nos non sola mediatoris gratia, i nec in ejus persona justitiam simpliciter vel solide no-Pie Offerri, sed nos fieri justitiae divinae consortes, dum 's essentialiter nobis unitur Deus. Der ganze Vorwurf beruht, wie zu sehen ist, auf dem Begriff der essentia Det, mnb darauf ob bieselbe mitgetheilt werden könne. Calvin hielt sie - micht für mittheilbar, beswegen erschien ihm Ofianders Lehre wats verwerflicher Pantheismus. Ift benn aber ein so gro-Ber Unterschied zwischen bem göttlichen Leben, das auch Calvin von Gott aussließen läßt, und ber nach Offander mitgetheilten göttlichen essentia? Da die Calvin'sche Kritik ber Ofiander'ichen Lehre unftreitig bas Gründlichste enthält, was gegen sic geltenb gemacht worden ift, so mögen hier bie wichtigften Punkte angeführt werden. Calvin gibt zu (a. a. D. . S. 6.), daß uns in Christus Gerechtigkeit und heiligung zu-... gleich und zusammen ertheilt werben, baß Gott benen, bie ... er in seine Gnabe aufnimmt, auch dem Geift der Kind= wischaftischenkt, burch bessen Kraft er fie nachiseinem Bilbe mwildet. Aber, erwiedert er, el solid claritæs non potest 🛝 🛎 volore separari, an ideo dicemus luce calefieri terram,

i.

Concordienformel in Ansehung des Hauptbegriffs, der ihr genthümlich ist, in keinem sehr günstigen Licht erscheinen, e

calore vero illustrari? Hac similitudine nihil ad re praesentem magis accommodum: ol calore suo terra vegetat et foecundat, radits suis illustrat et illumine hic mutua est ac individua connexio, transferre tame quod unius peculiare est ad alterum, ratio ipsa prok bet. In hac duplicis gratice confusione, quam obtrus Ostander, similis est absurditas, quia enim re ipsa colendam justitiam renovat Deus, quos pro justis gra censet, illud regenerationis donum miscet cum hac gr tuita acceptatione, unumque et idem esse contend Ofiander begreift allerdings in feinem Begriff der Gerei tigkeit sowohl die Gündenvergebung, als die Seiligun So wenig es aber ungereimt ift, die erleuchtende und ( wärmende Kraft ber Sonne in dem Einen Begriff bes Lid zusammenzufassen, ebenso wenig kann Osiander an inch be wegen getadelt werden, daß er für jene beiden Begriffe b Ausbruck Gerechtigkeit in dem positiven Sinne, welchen damit verhand, gebraucht. Ob sein Sprachgebrauch at so schriftgemäß ist, wie er glaubte, ist eine andere Frag allein er hielt ja den Begriff einer bloßen Gerechterklarn für einen unlogischen, und barum auch nicht schriftgemäße Calvin bestreitet weiter den Osiander'schen Sat: (Christu respectu divinae naturae, non humanae, factum nobis e justitiam (a. a. D. S. 8.). Gelte dieß nur von der Ge beit, so muffe es ebenso auch vom Bater und dem Geift ! sagt werden, da die Gerechtigkeit des Einen auch die l Andern sep, dann konne aber überhaupt nicht gesagt wi den, daß er es geworden sep, da er es von Natur und v Ewigkeit sep. Hinc colligo, Christum esse factum jus tiam, quando servi speciem induit, secundo nos justi care, quatenus obsequentem se Patri praebuit, ac pr inde non secundum divinam naturam hoc nobis praest re, sed pro dispensationis sibi injunctae rations. E enim solus Deus: fons est justitiae, nec aliter quan ej

ir jedoch weiter untersuchen, wie die Idee des thuenden Geserfams, um welche es sich hauptsächlich handeln mußte, zu

😘 participatione sumus justi, quia tamen infelici dissidio un ab ejus justitia alienati sumus, necesse est descendere ..., ad hoc inferius remedium, ut nos Christus mortis et · resurrectionis suae virtute justificet. Ofiander läugnete bieß nicht, betrachtete es aber als die Boraussenung seiner u Theorie, und führte daher die Rechtfertigung burch ben - Glauben auf bas Göttliche in Christus als ihr höchstes Prin= eip zurück. Die Differenz gleicht sich daher, wie Calvin felbft jugeben muß, in diefem Punfte im Folgenden wieder . aus, wo Calvin sich auf die Saframente beruft, quae etst fidem nostram ad totum Christum, non dimidium, dirigunt, simul tamen justitiae et salutis materiam in ejus : carne residere docent, non quod a se ipso justificet aut sinficet merus homo, sed quia Deo placuit, quod in se · absconditum et incomprehensibile erat, in mediutore palam facere. Unde soleo dicere, Christum esse nobis quasi expositum fontem, unde haurtamus, quod alioqui si-... ne fructu lateret in occulta illa et profunda scaturigine, y quae in mediatoris persona ad nos emergit. Hoc modo res, et sensu non inficior, Christum, ut est Deus et homo, nos justificare, commune esse hoc etiam opus Patris et ... Spiritus sancti, denique justitiam, cujus nos consortes ... facit Deus, aeternam esse aeterni Dei justitiam (vergl. 5. 12.: Distinguimus, quomodo ad nos perveniat justitia Dei, ut ea fruamur - neque negamus, quod nobis in Christo palam est exhibitum, ab arcana Dei et gra-. tia et virtule manare, neque de co pugnamus, quin juwastitie, quam nobis Christus confert, justitia Dei sit, my quae ab eo proficiscitur, sed constanter illud tenemus, nobis in morte et resurrectione Christi esse justitiam et n). Hier wird demnach die justitia auch von Calvin in demselben positiven Sinne genommen, in welchem sie Dfander nahm. In bemselben Sinne fährt Calvin fort A. A. D. S. 10,: Conjunctio igitur illa capitis et memdem weiter sich entwickelnden dogmatischen Bewustserz Zeit sich verhielt, mussen wir hier noch darauf Rücksich

brorum, habitatio Christi in cordibus nostris, n denique unio a nobis in summo gradu statuitur, u stus, noster factus, donorum, quibus praeditus es faciat consortes. Non ergo, cum extra nos procul lamur, ut nobis imputetur ejus justitia, sed quia indulmus, et insiti sumus' in ejus corpus, unum que nos secum efficere dignatus est, ideo justitias tatem nobis cum eo esse gloriamur. Ita refellitur dri calumnia, fidem a nobis censeri justitiam Ostander, hac spirituali conjunctione spreta, crassan turam Christi cum fidelibus urget, atque ideo Zue nos odiose-nominat, quicunque non subscribunt f co errori de essentiali justitia, quia non sentiant stum in coena substantialiter comedi. — Quod er sentialem justitiam et essentialem Christi habita tam importune exigit, huc speciat primum, ut mixtura se Deus in nos transfundat, sicuti in coen nalts manducatto ab ipso fingitur, deinde ut jus suam nobis inspiret, qua realiter simus cum ipse Bemerkenswerth ist besonders noch, was Calvin in des von Osiander verworfenen Imputationsbegriffs e (§. 11.): Excipit Oslander, contumeliosum hoc for et naturas ejus contrarium, si justificet, qui re ip pii manent. Atqui tenendum memoria est, quo dixi, non separari justificandi gratiam a regener licet res sint distinctae. Sed quia experientia pl tis notum est, manere semper in justis reliquias ti, necesse est, longe altter justificari, quam refo tur in vitae novitatem. Nam hoc secundum sic Deus in electis suis, totoque vitae curriculo paula interdum lente in eo progreditur, ut semper obnoz apud ejus tribunal mortis judicio. Justificat aute ex parte, sed ut libere, quasi Christi puritate indi coelis compareant. Neque enim conscientias pecar m, in welches Berhältniß sich die in der Concordiensormel ihrer bestimmtern Entwicklung gekommene Lehre der pro-

ere in the land of

qua justitiae portio, donec statutum sit, nos Deo placere, quia sine exceptione justi coram ipso sumus. sequitur perverti et funditus everti justificationis doctrinam, ubi animis injicitur dubitatio, concutitur fiducia salutis, libera et intrepida invocatio remoram patitur, imo ubi non stabilitur quies et tranquillitas cum spirituali gaudio (biefes subjektive Doment war für Calvin immer das michtigste). Auch Osiander konnte sich demnach des Imputationsbegriffs nicht ganz entschlagen, und es konnte ihm mit Necht die Alternative entgegengehalten werden: Entweber ift ber Gerechtfevtigte, folange er von der Gunbe noch nicht völlig frei ift, nicht mahrhaft gerechtfertigt, ober wenn er wahrhaft gerechtfertigt ift, ift bie Rechtfertigung feine Ge= rechtmachung, sondern eine Gerechterklärung. hangt nun für den Menschen alles an der Gewißheit Der Rechtfertigung, so kann sie in ihrem vollen Sinn nur auf den Begriff der Imputation gegründet werden. Allein die Offander'sche Rechtfertigungstheorie wird baburch nicht widerlegt und aufgehoben, sonbern nur erganzt und berichtigt. Auch hier erscheint demnach die Differenz zwischen Calvin und Osiander nicht als eine unausgleichbare. Was aber ben obigen Vorwurf ber Vermengung des Menschen mit bem Wesen Gottes betrifft, so ift ber Unterschied zwischen Calvin und Offander näher fo zu bestimmen. Calvin betrachtet durchaus den Geift als das Vermittelnde ber mpftischen Einigung ber Glaubigen mit Christus. Spiritu suo, fagt er in seiner erften Bertheidigungsschrift des Cons. Tig. in nobis habitans in coelum ad se ita nos attollit, ut vivificum carnis suae vigorem in nos transfundat, non secus ac vitali solis calore per radios vegetamur. hiemit vergleiche man folgende Stelle Osianders in dessen Refutatio einer Schrift Melanchthons vom J. 1552. F. 2.: "Was mag er (Melauchthon) benn wohl meinen, mit dem Wörtlein Geift ?. 3ch felber halte bafür, er meine, daß Christus burch seinen beiligen

testantisch-lutherischen Kirche zu der Lehre der katholischen Kirche seine Lette? Je einiger beide Theile in dem Ausgangspunkte ihrer Theorien sind, desto weniger dürfen die Divergenzpunkte, die bei einer so wichtigen Lehre nicht sehlen können, übersehen werden.

Daß das Leiden oder Verdienst Christi einen objektiven unendlichen Werth habe, ist die gemeinsame Lehre der Protestanten und Ratholisen. Könnte man etwa denken, je entschiedener sich der protestantisch zlutherische Lehrbegriff für die thomistische Vorstellung erklärte, desto mehr werde sich nun auch der katholische, bei dem immer noch fortdauernden Schwanzken zwischen der thomistischen und scotistischen Lehrweise, zu der letzern als der entgegengesetzten hingeneigt haben, so geschah dieß nicht nur nicht, sondern es fand eher das Gegenztheil siatt. Da die tridentiner Spnode nach ihrer Weise sich auf die Dissernz der Thomisten und Scotisten in diesem Puntte nicht eingelassen hatte 1), so blieb die Lehrweise der beiden

1) Die Spnede fprach fich hieraber nur is aus Sess. VL cap. "

Beift in uns wirke, boch alfo, bas fie beibe im himmel bleiben, wie die Gonne im Acter und Garten wirft, und balt also den Geift, durch den Christus in uns senn fal, für nichts anders, denn die Würkung des Geifics. — "Di haftu, fag' ich, fein gange philosophische, forbiftiche und fleischliche Theologiam recht gecontrafeiet." Wer ben Ge:i habe, bemerkt Offander, habe auch Christus felbit, me im Beit fen fen auch die Eine untrennbare Trinttat, Ebrits bemirke nicht blos eine geschaffene Gerechtigkeit, und en geichaffenes Leben, jondern er fen wefentlich uniere Gereis tigfeit und unfer Leben. Der Beift ift alfo nach beiden Jus Bermittelnde bes Berbaltniffes swifchen Gott und bem Dav ichen, mabrent aber auch Calvin unter bem Beig unr bie Ein! samteit des Beifes verfieht, alande Duander der Azzink bes Geiftes nicht gemiß zu fenn, wenn er nicht cen 3en Wirfungen bes Beiles jum Geife felbe aufleige.

Schulen auch ferner frei, der größere und bedeutendere Theil der katholischen Theologen gehörte jedoch zur thomistischen Partei \*) und selbst Robert Bellarmin, der berühmte Berssechter des katholischen Dogma's gegen die neuen Häretsker, sand hier keinen besondern Anlaß zu einer Controverse. Er gründet, wie die protestantisch-lutherischen Theologen, die Nothswendigkeit einer unendlichen Gerechtigkeit zur Satiskaction auf die Unendlichkeit der durch die Sünde Gott zugefügten Besleibigung, und die Unendlichkeit der Gerechtigkeit Ehristi auf die Person des Gottmenschen, welche, wenn auch der Gehorssam, das Leiden und der Tod Christi an sich nur etwas Endsliches seven, gleichwohl demselben einen unendlichen, dem strenzen Begriff der Gerechtigkeit entsprechenden Werth zur Verssöhnung der Sünden der ganzen Welt ertheile \*).

•

Meritoria (causa justificationis) est dilectissimus Dei unigenitus Dominus noster Jesus Christus, qui cum essemus inimici, per nimiam caritatem, qua dilexit nos sua sanctissima passione in ligno crucis nobis justificationem meruit.

<sup>1)</sup> Man vgl. die oben S. 17. genannte Dissertation Cotta's S. 125., wo neben den Scotisten Jac. Almanius, Joh. Mesdina, Joh. de Lugo, Frassenius und Henno (welche beide lettern die scotistische Vorstellung der thomistischen näher zu bringen suchten) als Thomisten aufgeführt werden die Jestiten Franziscus Suarez, Gabriel Vasquez, Gregorius de Valentia, Adam Canner, Roderius de Arriaga, Dominicus a Soto, Franz. Didacus Alvarez, Vinc. Lud. Sotti und Honoratus Tournely, ein Theologe der Sorbonne.

<sup>2)</sup> Bellarmin kommt im britten Theil seiner Disput. De Justific. Lib. II. cap. V. aus Veranlassung der Osiander'schen Lehre, daß die justitia Dei essentialis ac divina die causa formalis der justificatio sen, und des Osiander'schen Arguments: Deus non acceptat ullam justitiam, nist suam, auf diesen Punkt und bemerkt: Quod attinet ad argumentum illud de acceptatione justitiae vel acceptare justi-

Von diesem Punkte der Uebereinstimmung aus trennen sich nun aber beide Theile in folgenden Punkten !):

tiam est acceptare satisfactionem pro peccato, vel est approbare justitiam alicujus tanquam veram et solidam, non simulatam et apparentem. Priore modo non acceptat quidem Deus in veram satisfactionem pro peccato nisi justitiam infinitam, quoniam peccatum offensa est infinita, sed ut aliqua justitia sit infinita, id est infiniti pretii et valoris, non est necesse, ut sit justitia Dei essentialis, sed satis est, ut sit justitia personae infinitae, qualis est Christus Deus et homo. Itaque obedientia, passio et mors filti Dei, quamvis in se et essentialiter fuerit creata et finita, tamen ratione personae obedientis, patientis et morientis infinita fuit, et ex vero justitiae rigore propitiatio fuit pro 'percatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi. Posteriore modo acceptat Deus non solum justitiam infinitam, sed etiam finitam, modo vera sit justitia non fucata. Diese Unterscheidung bes an sich endlichen Werths des Leidens Christi und des unendlichen mit Rücksicht auf die Person des Gettmenschen neigt sich doch wieder auf die ses tistische Seite hin. Man vgl. auch De justif. Lib. V. cap. 12.: Certum est, opera Christi fuisse infiniti pretii, quandoquidem propitiatio fuerunt pro peccatis totius mundi, et copiosa fuit apud eum redemtio, igitur dignitas personae plurimum confert ad valorem meriti. Et confirmatur haec ratio, nam de Christo nullus Catholicus negare audebit, quin ejus merita fuerint maximi pretii propter dignitatem personae. Nam (ut alia omittam) extat epistola decretalis Clementis VI., quae incipit Unigenitus, in qua docemur, guttam unam sanguinis Christi propter infinitam personae dignitatem ad totius mundi redemptionem sufficere potuisse. Auch hier ist der Ausdruck sehr schwankend und unbestimmt.

1) Man vgl. über diese Differenzpunkte besonders Gerhard Loci theol. Loc. XVII. Cap. II. §. 54. f.

1. Rach ber Lehre ber katholischen Kirche ift Christus Mittler nur nach seiner menschlichen Natur. Bellarmin ftellt 1) als die allgemein katholische Lehre den Protestanten entgegen, daß, wenn auch das die Werke des Mittleramts vetticktende Subjekt sowohl Gott als Mensch gewesen sen, duck Was Princip, burch welches er diese Werke verrichtete, nicht die göttliche, sondern nur die menschliche Ratur gewesen sey. Wie die katholischen Theologen überhaupt eine communicatio idiomatum, wie sie bie lutherischen hauptsächlich auch im Zusammenhang mit ihrer Satisfactionslehre lehrten, nie annahmen, so differirten sie auch hierin von ihnen. Schwer aber ist es, den eigentlichen Differenzpunkt genauer zu bestimmen. Denn auch die bekannte Lehre des Franziscus Stancarus wird von Bellarmin, obgleich er sie milder beurtheilt, wegen ihres offenbaren Restorianismus verworfen. Habe die menschliche Natur allein die satisfactorischen Werke verrichtet, so habe sie auch für sich eristirt, und es sen somit auch ein vom göttlichen Subjekt verschiedenes Subjekt gewesen. Soll demnach die Theilnahme der göttlichen Natur an dem Werke der Satisfaction nicht schlechthin ausgeschlossen werden, wie fann bemungeachtet der protestantische Lehrsat, daß Christus nach seinen beiden Naturen das Mittleramt verrichtet habe, verworfen werden? Und wie kann, wie von den protestanti= schen Theologen mit Recht erinnert worden ift, von einem unendlichen Werth des Gehorsams und Leibens Christi die Rede seyn, wenn nur die menschliche Natur babei thätig war, die göttliche aber, in deren Theilnahme sener unendliche Werth allein seinen Grund haben kann, schlechthin davon ausgeschlossen wird 2)? Auch in dieser Beziehung scheint bemnach doch die

<sup>1)</sup> Disp. T. I. De Christo L. V. de mediatore et ejus merito c. 1.

<sup>2)</sup> Bgl. Scrhard a. a. D.: Quomodo obedientia et satisfacito Christi erit infiniti meriti, cum finita substantia

dem protestantischen Lehrbegriff am meisten entgegengesetzte scotistische Lehrweise das Uebergewicht zu erhalten.

2. Die Protestanten glaubten, um den Begriff einer äquivallenten Satissaction so genau als möglich zu bestimmen, annehmen zu müssen, das Christus auch die Strasen der Hölle erduldet habe. Je schwankender aber den Katholisen der Begriff des satissactorischen Leidens durch die Beschräntung desselben auf die menschliche Natur werden mußte, desto weniger konnte ihnen eine solche Bestimmung zusagen. Belarmin erklärte sie daher für eine neue unerhörte Keperei, die Protestanten aber beharrten darauf, daß ohne sie auch keine vollkommene Satissaction gedacht werden könne <sup>1</sup>).

infiniti effectus per se et ex se causà esse non possit? : Das hauptargument Bellarmins ift a. a. D. cap. 5.: Wenn Christus nach beiden Naturen Mittler ift, so ist er es entweder nach beiden Naturen zugleich, ober nach jeder berselben besonders. Er ift es aber nicht secundum utramque naturam simul, Christus enim secundum utramque naturam, simul sumtum, distat quidem a ceteris hominibus, et etiam a Deo patre et Spiritu, at non distat a Deo Filio nec persona nec natura, et tamen etiam ab illo distare debet, cum et ipse sit pars offensa, ad cujus plaoutionem mediatore opus sit (daß Christus sich) selbst ge-... nuggethan habe, nahmen die Protestanten an, indem sie als Das Objekt, welchem die Satisfaction geleistet worden sep, den dreieinigen Gott betrachteten. Nec valet hic, bemerkt Quenstedt a. a. D. S. 326. vetus coccysmus, quod nemo sibi possit satisfacere, vel respectu suimet mediare). Quod autem non sit Christus mediator secundum utramque seorsim, patet, quia non secundam divinam naturam seorsim acceptam, cum illa sit pars offensa, et secundam illam nihil distet Christus a Deo. Restat ergo, ut solum secundum humanam naturam sit mediator.

<sup>1)</sup> Gerhard a. a. D.: Quomodo enim peccala nostra vere in se suscepisset ac perfectam satisfactionem praestitis-

3. Auch darüber waren beibe Thelle verschiedener Meis nung, ob Christus sich selbst etwas verbient habe. Die fas tholischen Theologen hatten nach dem Borgang der Scholafifer fein Bebenken, zu behaupten, daß fich Chriftus außer demienigen, was er uns erworben, fich selbst die Berhertlidung seines Leibes und die Erhöhung seines Namens verdient habe. Die Protestanten dagegen glaubten dieß nicht zugeben zu dürfen, was Christus verdient hatte, sollte er nut uns, nicht sich selbst, verdient haben, da er sich selbst nichts verdienen konnte, was er nicht vermöge der persönlichen Bereinigung der beiben Naturen zuvor schon auch als Mensch hatte. Auf die Einwendung Calvins, ob denn ber Sohn Gottes habe herabsteigen muffen, um sich etwas zu verdienen, erwiedert Bellarmin, nicht als Sohn Gottes, oder als Sott, aber als Mensch in ber angenommenen Form, habe er sich etwas verdient. Der Grund der Controverse liegt also auch hier wieder in der Differenz über die Lehre von der Berson Christi 1).

:

set, significan Dei individuo nexu cum peccatis conjunctam vere sensisset? Quomodo ac maledicto legis nos redemisset, factus pro nobis maledictum, nisi judicium Dei irati persensisset?

<sup>1)</sup> Derhard a. a. D.: In evaluatione, quae est consequens et velut praemium quoddam exinanitionis, non data est Christo nova potestas, quam antea per unionem personalem non habuerut, sed collata plena facultas administrandi sui regni. Bgl. Calvin Inst. chr. rel. II. 17, 6. Quaerere an sibi meruerit, quod faciunt Lombardus et Bcholastici, non minus stulta est curiositas, quam temeraria definitio, ubi hoc idem asserunt. Quod enim opus fuit descendere unicum Filium Dei, ut sibi acquireret quidquam novi? — Christus, ut se totum addiceret in salutem nostram, quodammodo sui oblitus est. Dagegen fagt Bellaviiin a. a. O. V. 10:: Respondee, non eguisse

2Beit tiefer jedoch, als die Differenz über diese Punkte, greift in den Gegensatz der beiden Lehrbegriffe theils der Bo Lagianismus des fatholischen, theils der demselben völlig fremde protestantische Begriff bes Glaubens ein. Auf nichts anderes legten die protestantischen Theologen so großes Gewicht, als auf die Anerkennung, daß die Bersöhnung der Menschen mit Gott einzig nur durch das Verdienst Christi vermittelt werde. Darum bezeichnete Luther nicht blos die Lehre vom rechtfertigenden Glauben, sondern auch die Lehre von der Erlösung durch Christus, als den Artikel, von welchem man nicht das Geringste nachlassen durfe, um bessen Behauptung es sich vor allem in dem Kampfe des Protestantismus gegen Papstthum, Teufel und Welt, handle 1). So wenig auch bie Katholiken zugeben wollten, daß sie dem alleinigen Berdienft Christi irgend etwas entziehen, so sehr alles menschliche Thun und Verdienst immer nur das Verdienst Christi zu seiner nothwendigen Quelle und Voraussetzung haben sollte, so wenig kann boch die theils aus der pelagianischen Richtung bes katholischen Systems im Ganzen, theils aus einzelnen Lehren sich von selbst ergebende Beschränfung des Verdiensts Christi, burch das demselben mehr ober minder zur Cefte gestellte eis

Dei Filium ulla re, nec descendisse, ut sibi aliquid acquireret. Nam qui descendit Deus fuit, non homo, immo hoc ipsum descendere fuit hominem sieri, et se ipsum exinanire. At postquam descenderat, et formam servi acceperat, aliquid sibi acquisivit in ea forma, quam assumserat, non in ea, qua descenderat. Uedrigens des haupteten auch mehrere resormirte Theologen, wie z. B. Piscator, Christus habe sich selbst etwas verdient. S. Gershard a. a. D. — Die abedientia activa kam in der Constroverse zwischen den Protestanten und Katholisen nicht des sonders zur Sprache.

<sup>1)</sup> In den Schmalk. Artikeln zu Anfang des zweiten Cheils ... über die Artikel von der Erlösung, S. 305: 1116 2000

gene Berdienst; des Menschen in Zweifel gezogen werden 1). Sobald man aber der zur Seligkeit mitwirkenden eigenen Selbsthätigkeit bes Menschen so viel einraumte, als im fatholischen System geschah, konnte auch eine Rothwendigkeit der Erlösung und Genugthumg durch Christus, wie sie sich aus der protestantischen Lehre ergab, nicht behaupter werden, und die beiden Lehrspfteme mußten daher das ganze Werk ber Erlösung aus einem wesentlich verschiedenen Gesichtspunkt betrachten. Wenn auch der Pelagianismus des katholischen Spstems in gewißem Sinne nur die subjektive Seite bes im Berke der Erlösung zwischen Gott und dem Menschen sich realistrenden Berhältnisses in sich barzustellen scheint, so barf boch nur an den protestantischen Begriff des Glaubens erinnert werben, um die Differenz der beiden Systeme auch von biefer Seite ins Licht zu setzen. Während ber Pelagianis, mus des katholischen Systems, je selbstständiger er den Men- \ schen Gott gegenüberstellt, ihn in demselben Verhältniß auch wieder von Gott dualistisch trennt, gibt dagegen der Protestantismus in seinem Begriffe des Glaubens der Subjektivi= it des der göttlichen Gnade ebenso empfänglichen als bedürftigen Menschen eine um so intensivere Bedeutung, je

<sup>1)</sup> Offener ist dieß kaum ausgesprochen worden, als von dem Scholastiser G. Biel in dem Commentar zu den Sentenzen Lib. III. distinct. 19. Concl. 5.: Etsi Christi passio sit principale meritum, propter quod confertur gratia, apertio regni et gloria, nunquam tamen est sola et totalis causa meritoria, quia semper cam merito Christi concurrit aliqua operatio, tanguam meritum de congruo vel de condigno, recipientis gratiam vel gloriam, si surit adultus, rationis usum habens, aut alterius pro eo, si caret usu rationis. Dieß war im Ganzen immer die Lehre der katholischen Kirche vor der Resormation, wie nach dersselben, wenn man auch den Protestanten gegenüber sich beswühte, den Anstoß im Ausdruck mehr zu vermeiden.

mehr er zugleich das Berhältniß des Menschen: von Gott als ein reines Berhaltniß der Abhängigfeit auffaßt. Wie dem Menschen nur durch die in Christus dargebotene Gnade ber göttliche Inhalt gegeben wird, in welchem er sich seines wahren Heils, ober seines wahren höhern Selbsts, bewußt werben kann, fo ift auch nur bas durch ben protestantischen Begriff des Glaubens bestimmte Selbstbewußtseyn des Menschen die adaquate subjektive Form, die mit dem Inhalt, wit welchen fie sich erfüllt, sich von selbst zur innern Einheit zusammenschließt 1). Im katholischen System aber bleibt bas Werhallniß des Menschen zu Gott immer nur ein außerliches, und nur quantitativ nicht qualitativ bestimmt, be bie göttliche Gnade immer nur ergänzen und vermehren kann, was der Mensch an sich schon hat, und so wenig sich der Mensch blos receptiv verhalten soll, so ist boch seine Aftivität, der gratia insua gegenüber, zugleich eine passive Receptivität, bie der protestantische Begriff des Glaubens von selbst ausschließt.

## 3 weites Rapitel.

Der Widerspruch des Joh. Piscator.

Die schwächste Seite der Satisfactionstheorie der Conscordienformel ist die Lehre von der obedientia activa. Chrissus sollte das Gesetz für die Menschen erfüllt haben; erfüllen konnte er es für die Menschen, weil er an sich nicht zur Erstüllung des Gesetzes verbunden war, und verbunden war er dazu deswegen nicht, weil er Gott und Mensch zugleich war. Sehr natürlich erhob sich daher der erste und bedeutendste

<sup>1)</sup> Daher die von Calvin besonders (man vgl. 3. B. Inst. chrrel. III. 11, 7.) öfters gebrauchte treffende Vergleichuns des Glaubens mit einem einen kostbaren Schatz in sich auf = nehmenden Gefäß.

sibersprüch gegen diese lutherische Lehrbestimmung von einer eite, auf welcher man überhaupt mit der lutherischen Lehre n der Person Christi nicht einverstanden war. Die scharfmigen Gründe, mit welchen in der reformirten Kirche Jommes Piscator 1), nicht lange nach der Bekanntmachung der oncordiensormel, den in derselben ausgestellten Begriff der verdiemetia activa bestritt, verdienen hier um so mehr Erzähnung, da sie einen demerkenswerthen Wendepunkt in der utwicklungsgeschichte des Satissactionsdogma's bezeichnen. de Lehre von der obedientia activa war gleichsam der in der in Begriffe der Gerechtigkeit des in Begriffe der Gerechtigkeit des

<sup>1)</sup> Joh. Piscator war reformirter Theologe zu Herborn zu Enbe bes 16ten Jahrhunderts und zu Anfang des 17ten. In der lutherischen Kirche selbst war ihm zwar der Ansbach'sche Geiftliche G. Karg, ober Parsimonius, vorangegangen, welcher im J. 1563 Sațe über die Lehre von der Rechtfertis sung aufstellte, in welchen er gleichfalls von der Alternatis ve ausgieng, daß das Gefet entweder zum Gehorfam ober zur Strafe verpflichte, nicht aber zu beidem zugleich, und so argumentirte: da Christus für uns gelitten habe, und wir das von ihm Geleistete nicht leiften durfen, zum Gehorsam gegen das Geset aber verbunden sepen, so habe Chri= ftus nicht für uns, sondern für sich selbst dem Vater Gehorkam geleiftet, damit er ein unbeflecktes und Gott wohlgefälliges Opfer mare. Allein bieser Widerspruch war damals noch von keiner Bebeutung, wie benn auch Karg selbst im Jahr 1570 den Theologen in Wittenberg einen Widerruf ausfellte, in welchem er von diesen darüber belehrt worden zu senn versicherte, daß in dem Amt des Mittlers seine Un= schuld und Gerechtigkeit in göttlicher und menschlicher Natur nicht können noch sollen gesondert werden von dem Gehor= sam im Leiden. In Dieser Form war bemnach schon vor der Encordiensormel der Lehrsatz von der obedientia, activa Wgl. Walch Einl. in die Religionsftreitigkeiten der evang. luth. Kirche Th. IV. S. 360. f.

ruhenden, Satisfactionstheorie, der lette Punkt, auf welchem sie noch einen Schritt weiter geführt werden zu können schien, wurde dadurch vollends abgeschlossen, allein derselbe Schrift, welcher die Theorie ihrer höchsten Spitze zuführte, war auch schon das erste Moment einer Gegenbewegung, durch welche sie allmälig in sich selbst zersiel. Der Begriff der obedientia activa war in sich zu unhaltbar, als daß er der Thestie zu einer sichern Stütze bienen konnte, je enger aber ber awischen der obedientia activa und der obedientia passiva angenommene Zusammenhang senn sollte, besto nachtheiliger mußte der gegen eine so schwache Seite gerichtete Angriff der ganzen Theorie werden. Hierin liegt die Bedeutung des von Joh. Piscator zuerst mit Entschiedenheit erhobenen Widerspruchs. Die Gründe, auf welche er seine ber damals in der protestantischen Kirche allgemein angenommenen Lehre entgegengesette Ansicht stütte, sind folgende 1): Er geht davon aus, daß nach der vom Apostel Paulus Rom. 4, 6—7. gegebenen Definition des Begriffs der Rechtfertigung Zurechnung der Gerechtigkeit und Vergebung der Sünden nicht als zwei für sich bestehende Theile der Rechtfertigung, sondern nur als identische Begriffe anzuschen sepen. Die causa meritoria der Rechtfertigung ist allerdings der Gehor sam Christi, aber es ist nach der Lehre der Schrift ein dop pelter Gehorsam Christi zu unterscheiden, den einen hat a dem Gesetz Gottes, den andern einem speciellen Auftrag Gob tes geleistet. Der eine ist der thuende, in der Erfüllung des Gesetzes, oder der Heiligkeit des Lebens, bestehende, der andere ist der leidende, auf das Leiden und den Tod Christi sich

<sup>1)</sup> S. Thes. theolog. Vol. III. Herborn 1618. Loc. XXV. S. 321. f. Loc. XXVI. S. 330. befonders Loc. XXXIX.: De causa meritoria justificationis hominis coram Deo, sive de ea re, quae homini a Deo ad justitiam imputatures. 437. f.

beziehende. Dieser doppelte Gehorsam darf nicht verwechselt werden, weil er ganz verschiedener Art ist. Den thuenden Behorsam theilte Christus mit dem Volk Gottes, er war zu demselben sowohl als Mensch, vermöge des Rechts der Schöpfung, als auch als Israelite, vermöge bes von Gott mit seinem Bolte geschlossenen Bundes, verpflichtet, der leidende Schorsam aber war nur ihm eigen, und ihm allein aufgetragen, jedoch ganz als Sache einer freiwilligen Uebernahme. Daß aber Christus als Mensch zum Gehorsam gegen Sott verbunden war, schien Piscator nicht bezweifelt werden m können, wenn man nicht das Eigenthümliche der beiden Raturen Christi vermische. Seiner göttlichen Natur nach, behauptete Piscator, ist Christus allerdings der Herr des Gesetzes, aber seiner menschlichen Natur nach ift er, wie sebe verminftige Creatur, zum Gehorsam gegen ben Schöpfer verbunden, und dem Gesetz unterworfen. Nur Gott ift absolut frei, wird also Christus seiner menschlichen Natur nach dieselbe absolute Freiheit zugeschrieben, so werden die Proprietäten der beiben Naturen vermischt, ober es folgt aus der Behauptung, daß Christus dem Gesetz nicht unterworfen war, unnittelbar, daß er auch nicht Mensch war 1). War aber Christus als Rensch für sich selbst zum Gehorsam gegen Gott und zur Erfüllung des Gesetzes verbunden, so konnte er in dieser Bezie= hung nicht Stellvertreter der Menschen senn. Der Gehorsam, vermöge bessen Gott ben Menschen die Sünden vergibt, und die Gerechtigkeit zurechnet, kann baber nur jener andere sepn,

<sup>1)</sup> Es ist derselbe Fall, wie bei der Lehre von der Ubiquität. Qui Christum dicunt ubique ut hominem, Christum dicunt non hominem, dum enim dico ubique, dico Deum, qui solus est in coelo et in terra. Similiter cum dico subjectum legi, dico hominem, Qui ergo Christum subjectum legi negant, negant ipsum esse hominem Loc. XXVI. E. 334.

welchen Christus dem speciellen Auftrag des Baters, für die Erwählten zu leiden und zu sterben, leistete. Bon diesem Gehorsam allein, dem Gehorsam des Leidens und Todes Christi, ist als der Ursache der Bergebung unserer Sünden in der Schrift die Rede. Schon dadurch schien der gewöhnlichen Lehre die Voraussetzung, auf welcher sie ruhte, genommen zu Piscator suchte sie aber noch besonders auf dialektischem Wege durch die Folgerungen, die er aus ihr zog, zu widerlegen. Folgende drei Hauptargumente sollten den Wiberspruch, in welchen sie mit sich selbst kommt, klar vor Augen legen: 1. Würde uns der Gehorsam Christi, durch welchen er das göttliche Gesetz erfüllt hat, zugerechnet, so würde daraus folgen, daß Christus durch diesen Gehorsam Gott für unsere Sünden genuggethan, und uns die Bergebung berselben erworben hat, aber es würde ebendaraus auch folgen, daß Gott ungerecht ist, indem er sich dieselbe Schuld doppett bezahlen ließ, nicht blos den thuenden, sondern auch den les denden Gehorsam, oder das Leiden und den Tod Christi, wovon doch in dem Gesetz nirgends als einem Theile der Gesetzes - Erfüllung die Rede ist. 2. Wenn uns der Gehor sam, welchen Christus dem göttlichen Gesetz geleistet hat, zu gerechnet wird, so folgt, daß ihn Christus für uns, oder an unserer Stelle, geleistet hat. Hat er ihn aber für uns geleiste stet, so sind wir vom Gehorsam gegen das göttliche Gesch ebenso frei, wie wir nach dem Apostel (Gal. 3, 13.) von Fluch des Gesetzes deswegen frei sind, weil Christus für und zum Fluch geworden ist. Vom Gehorsam gegen bas Gesch können wir aber nicht frei seyn, da wir in Ewigkeit verbur den sind, Gott als unserm Schöpfer, Erlöser und Herrn zu gehorchen. 3. Wenn uns der thuende Gehorsam Christi in dem angegebenen Sinne zur Gerechtigkeit' zugerechnet wird, so folgt, daß Christus durch diesen Gehorsam, da Zurech nung der Gerechtigkeit soviel ist als Sündenvergebung, Simdenvergebung erworben hat. Da nun aber im Geset nit-

gends befohlen ist, daß Christus für uns auch sein Blut vergießen mußte, und doch ohne Vergießung des Bluts keine Bergebung möglich ist (Hebr. 9, 12.), so folgt, daß ohne Bergießung bes Bluts unsere Sünden vergeben find. nach biesem lettern Argument dem thuenden Gehorsam etwas par Sündenvergebung wesentlich gehörendes sehlt, berselbe also unvollkommen ist, bei dem ersten Argument aber der thuende als evenso vollkommen vorausgesett wird, wie der leibenbe, so hat Piscator diese beiben Argumente auch in folgender Form zusammengefaßt 1): Wenn Christus durch seinen thuenden Gehorsam unsere Sünden gesühnt hat, so hat er bieß entweder vollständig und vollkommen, oder theilweise mb unvollkommen gethan. Vollständig und vollkommen kann æ es aber nicht gethan haben, weil hieraus die Ungereimtheit entstehen würde, Christus sen zur Sühnung unserer Sünbm, was doch allein der Zweck seines Todes war, umsonst gestorben, die Thatsache seines Todes sen, nachdem er unsere Sinden schon durch sein heiliges Leben gesühnt hatte, gar nicht nöthig gewesen. Aber auch an sich läßt sich nicht ben= ten, daß Christus, da er das Gesetz aufs vollkommenste erfulte, nur für einen Theil unserer Sünden und nur unvoll= tommen seinen thuenden Gehorsam geleistet habe. aber einen zur Vergebung unserer Sunden vollkommen zurei= denden Gehorsam geleistet, so entsteht hieraus die zuvor erwähnte Ungereimtheit. Entweder ist also der thuende Gehorfam neben dem leidenden etwas völlig überflüßiges, oder, wenn er nichts überflüßiges ist, fehlt ihm die Bollfommenheit, die er als der Gehorsam Christi haben soll.

Die Argumentation Piscators beruht, wenn wir sie in ihrem ganzen Zusammenhang auffassen, auf den beiden Voraussehungen: 1. daß Christus als Mensch das göttliche Geset für sich erfüllen mußte, also nicht für andere erfüllen

<sup>1)</sup> Loc. XXVI. ©. 334.

konnte, und 2. daß die Zurechnung der Gerechtigkeit, in melcher das Wesen der Rechtsertigung besteht, ihrem Begriff nach mit der Bergebung der Sünden ganz zusammenfällt. Da die lutherischen Theologen die erstere Boraussetzung durch die einfache Behauptung zurückwiesen, daß sie auf Restorianismus führe H, so mußte es sich im Streit mit Piscator hauptsächlich um die zweite Voraussetzung handeln. Konnte Piscator seine These behaupten, daß die imputatio justitiae mit det remissio peccatorum identisch sen, so wäre, wenn et auch seinen Gegnern zugegeben hätte, daß Christus als Mensch vom Gesetze frei war, boch in keinem Falle eine Erfüllung bes Gesets an der Stelle der Menschen nöthig gewesen, da ste unmittelbar mit der Vergebung der Sünden auch die Gerechtigkeit gehabt hätten, in beren Zurechnung die Rechtfertigung besteht. Allein diese Identität gaben die lutherischen Theologen nicht zu. Wie sie sie eregetisch nicht zugeben zu muffen glaubten (dieselbe Stelle Röm. 4, 6. 7., auf die sich Piscator beruft, macht Gerhard für die Verschiedenheit geltend), so schien sie ihnen auch mit dem Begriff der Rechtser-

<sup>1)</sup> Bgl. Gerhard Loc. theol. Loc. XVII. cap. 2. §. 63. Tom VII. S. 70.: Si Christus esset ψαλος ἄνθροπος, obstrictus fuisset legi, jam vero in unitate personae est verus Deu, proinde sul ratione non fuit legi obstrictus: προῦτον ψεῦδος — erroris hujus universi consistit in eo, quod actiones et passiones Christi considerantur, ac si essent tantum naturae humanae actiones et passiones. — Nefaria igitur ac Nestoriana est divulsio, si ἀποτελέσματα mediatoris, ad quae utriusque naturae ενέργειαι concurrunt, uni tantummodo naturae adscribantur. Man drücte dieß auch so aus (s. Baumgarten, Unters. theol. Streitigk. 2ter Bb. S. 282.): Da niemand sonst als einc Person an einc Borschrift verpslichtet werden kann, so kann die Menschheit Christi, die keine Person gewesen, ebenfalls unter keiner Merson die Gottheit exlex.

tigung unvereinbar. Gott kann bei ber Rechtfertigung des Sünders nicht gegen sein Gesetz, das die ewige und unabanberliche Norm der göttlichen Gerechtigkeit ist, handeln, die Rechtfertigung kann nur unter Voraussetzung einer vollkommenen Conformität mit dem Gesetz stattfinden, da nun biese ber Mensch als Sunder nicht haben kann, so muß die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi dazwischentreten, sofern Chris fus nicht blos für unsere Sunben genuggethan, sondern auch bas göttliche Geset vollkommen erfüllt hat. Wenn also ber Rensch um Christi willen gerechtfertigt wird, so wird er durch de ihm vermittelst des Glaubens zugerechnete Gerechtigkeit sowohl von seinen Sünden freigesprochen, als für gerecht etflirt. Um bas in Frage stehende Moment noch schärfer berwiruheben, argumentirte man auch so: Entweder werden wir. nach dem Decalogus gerechtfertigt oder gegen benselben. Das Lettere ist unmöglich, weil der Decalogus die absolute Norm ber göttlichen Gerechtigkeit ift. Erfolgt aber die Rechtfertigung nach dem Decalogus, so muß der Decalogus entweder von uns voer einem andern erfüllt seyn. Von uns ift er nicht erfüllt, also kann et nur von Christus erfüllt seyn, und wir werben nicht blos durch das Leiden und den Tod Christi gerechtfertigt, sondern, da durch das bloße Leiden das Gesetz Gottes nicht erfüllt werben kann, sowohl burch ben thuenden als den leidenden Gehorsam 1). Die nothwendige Boraussetzung der Rechtfertigung des Menschen ift also die Erfüllung des göttlichen Gesetzes. Muß man aber hier nicht in Ansehung der Zeit einen Unterschied machen? Muß das Gefet für die Zeit vor der Rechtfertigung, oder für die Zeit nach ber Rechtfertigung erfüllt werden? Es scheint hier auf der Seite Piscators ganz bas Argument an seiner Stelle zu senn: Das Geset verlangt entweder Strafe ober Gehorsam, nicht wer beibes zugleich. Run hat uns Christus von der Strafe

<sup>1)</sup> Berhard a. a. D. S. 69.

immer nur in dem Begriff der Sündenvergebung, der Gerechtsertigte hatte nach seiner Ansicht schon durch die Sündenvergebung die Gerechtigkeit, wegen welcher er als gerecht augesehen werden konnte, nach der Ansicht der lutherischen Theologen aber gehörte zu dem Begriff der Gerechtigkeit nicht blos das negative Moment der Sündenvergebung, sondern auch das positive der Geseheserfüllung, weil derjenige, welchen die Sünden vergeben sind, zwar nicht mehr ungerecht, aber darum noch nicht positiv gerecht ist. Deswegen drangen sie besonders darauf, daß der thuende und leidende Gehorsam so wesentlich zusammengehörende Momente eines und desselben Ganzen seven, daß, wenn nicht das Ganze seine Bedeutung verlieren soll, keines von dem andern getrennt werden könne 1). Hiemit gingen sie aber eigentlich über die von der

tia, imperfecta quidem, attamen vera, quia sincera, atque a simulatione atque hypocrisi aliena, unde sole meridiano clarius elucet, rationem, qua connexum probatur, nihil ad probandum facere. Nihil itaque imperfectio sanctorum et obedientiae ipsorum derogat obedientiae, quin pro vera habeatur, quandoquidem Dea placent renati propter sinceritatem. Nam imperfectio illa credentibus non imputatur, sed condonatur propter sanguinem Christi, qui eos purgat ab omni peccato, ac protude etiam ab illa obedientiae imperfectione (1 300.1,7.).

<sup>1)</sup> Gerhard a. a. D. S. 70.: Passio Christi ejusque satisfactio, seu impletio legis, non sunt duae distinctae species obedientiae, quarum una absque altera vel perfectionem suam obtinere vel justificare possit, sed sunt unius obedientiae distinctae partes, simul coeuntes ad constituendum unum integrum, quod cum amissione unius partis perfectionem suam simul amittit. Debitum namque nostrum erat geminum, perfecta scilicet obedientia et perpessio poenae Utrumque debitum Christus diserte praestare debuit, ideo scriptura ipsa actionem et passionem conjungit. — Sola activa obedientia nom

mcordiensormel gegebene Desinition des Begriffs der Recht= tigung hinaus. Denn, wenn auch die Formel, wenn sie n Begriff der Rechtsertigung erklärt, mit der Sündenver= dung auch die Annahme zur Kindschaft Gottes und die rhschaft des ewigen Lebens verbindet, so erklärt sie doch igleich auss bestimmteste, daß sie das eigentliche Wesen der lechtsertigung oder Gerechterklärung in die Sündenvergebung ze, so daß alles andere nur als die Folge derselben ange=

fulsset sufficiens, quia poena erat ferenda propter peceata humani generis expianda, sola passiva itidem non fuisset sufficiens, quia expiatis peccatis nihilominus requirebatur persecta obedientia juxta omnia et singula legis praecepta. Wie Piscator ben do; pelten Gehorsam unterschieb, ift schon bemerkt. Uebrigens wollte auch er ben thuenden Gehorsam von der Rechtfertigung nicht gang aus-Tribuitur morti, sagt er Loc. XXVI. S. 331., quod ei tribuendum, nimirum, quod sit plenissima satisfactio pro peceatis nostris, sic etiam vitae obedientiae tribuitur, quod scriptura ei tribuendum perhibet, nimirum, quod sit causa, sine qua non potuerit Christus idoneus esse mediator inter Deum et hominem (Hebr. 7, 26.). Nur die falsche Folgerung: Christus non potuisset pro nobis mortem perpeti, nisi etiam sancte vivendo legem Dei implevisset, atque ita perfecte sanctus fuisset, ergo sanctitas vitae quoque facit ad justificationem nostri, tanquam causa illius meritoria, sollte abgeschnitten sepn. Nam pro peccato requirit Deus non sanctam vitam, sed satisfactionem per mortem. Also nur barauf kommt es an, daß die Sünde vergeben wird, deswegen ift peccata remittere soviel als justitiam imputure. — Nusquam enim ta scriptura docetur, Deum peccata punire per impletionem legis, sed per mortem aeternam. Quam cum filius Dei pro nobis subierit atque sustinuerit, acquiescendum nobis est in ea, si grati volumus videri pro benefidis morte Christi partis.

selsen werden zu können scheint \*). Durch den Streit mit Piscator kam demnach den lutherischen Theologen erst vollends

<sup>1)</sup> Ngl. F. C. S. 682.: Fidei justitiam esse remissionem peccatorum, reconciliationem cum Deo, et adoptionem in filios Dei propter solam Christi obedientiam. S. 684.: Docemus, — quod homo peccator coram De justificetur, hoc est, absolvatur ab omnibus suis poccatis — et adoptetur in numerum filiorum Dei, atque hares aeternae vitae scribatur. Ngl. S. 688.: Nobis Christi justitia imputatur, unde remissionem peccatorum, reconciliationem cum Deo, adoptionem in filios Dei, a haereditatem vitae aeternae consequimur. S. 685.: Du doppelte Gehorsam wird uns zur Gerechtigfeit zugerechnet, ita ut Deus propter totam obedientiam peccata nobis remittat, pro bonis et justis nos reputet et salute aeterm donet. Dagegen a. a. b.: Vocabulum igitur justificationis in hoc negotio significat justum pronunciare, a peccatis et aeternis peccatorum supplicits absolvere propter justitiam Christi, quae a Deo. fidei imputatur. Bergl. S. 687.: Justitia fidei coram Deo in gratuita et benignissima imputatione justitiae Christi consistit, quod peccata nobis remissa et tecta sint, neque nobis imputentu (bas non imputare peccata ist also soviel als bas imputare justitiam Christi). Igl. S. 689.: Docet nos scriptura, justitiam fidei coram Deo tantummodo consistere in sola clementi et quidem gratuita reconciliatione, seu remissione peccatorum. Das Lettere ist noch ganz die Lehrweise der Apologie, wie besonders Art. 9. S. 226.: Merita propitiatoris — aliis donantur imputatione divina, ut per es tanquam propriis meritis justi reputentur, ut si quis amicus pro amico solvit aes altenum, debitor alieno merito tanquam proprio liberatur. Solange man nur vom Leiden und Tod, Gehorsam oder Verdienst Christi überhaupt sprach, kam nichts barauf an, ob man bas Wesen ber Rechtfertigung burch einen mehr negativen ober positiven Begriff bezeichnet (wie in dieser hinsicht besonders die Lehrweise ber

m klaren Bewußtseyn, daß, wenn die Unterscheidung eines zenden und leidenden Gehorsams in das angemessene Berliniß zur Lehre von der Rechtsertigung gesetzt werden soll, sinstum pronunciare, oder justum reputare, mit dem mittere peccata, oder absolvi a peccatis, nicht mehr plechthin identisch genommen werden darf, sondern diese bein Bestimmungen ebenso als coordinirte Momente eines und kselden Begriss angesehen werden müssen, wie sich die odezientia sowohl in die activa als die passiva theilt '), nur zeh sich hieraus der von Piscator nicht undemerkt gelassene wach sum Bortheil seiner Identissierung des peccata remitme und justitiam imputare benüste Uebelstand, daß wähmd bei der justisseatio, der Natur der Sache gemäß, das egative Moment dem positiven vorangeht, bei der obedien-

Apologie, in welcher für justificatio auch regeneratio gesest wird, sich frei bewegt), offenbar aber forderte die Conscauent, wenn man auf der objektiven Seite die obedientia in zwei Momente spaltete, daß man auch auf der subjektiven die Rechtfertigung nicht mehr auf die bloße Sündenvergesbung beschränkte.

<sup>1)</sup> Mit gutem Bedacht drückt sich daher Gerhard a. a. D. S. 69. Piscator gegenüber so aus: Necesse est intercedere imputationem Christi, qui non solum pro peccatis nostris satisfecit, sed etiam legem divinam perfecte implevit, propter Christum igitur homo peccator justificatur, hoc est a pecçatis absolvitur et justus pronunciatur, imputata ipsi per sidem Christi justitia. Diesem dusolge sollte das justum reputare oder pronunciare dei den luterischen Theologen seit dieser Beit nur positiv genommen seyn, man wagte es aber doch nicht den Hauptsat des Piscator, das imputare justitiam so viel sey, als remittere peccata ausdrücklich als eine Irrlehre des homo fanaticus, wie ihn Quenstedt Theol. did. pol. Vol. 2. S. 403. neuat, zu bezeichnen.

tia die Ordnung dieser beiben Momente nicht, wie ste sem sollte, dieselbe ist, sondern die umgekehrte \*).

Die Ansicht Piscators zog, da er eine schon früher worhandene Differenz <sup>2</sup>) zuerst klar und bestimmt aussprach, die Ausmerksamkeit jener Zeit (zu Ansang des stebzehnten Jahrhunderts) in hohem Grade auf sich, und die lutherischen Theologen sahen sich alsbald zu lebhastem Widerspruch veranlaßt.

<sup>1)</sup> Loc. XXVI. S. 331.: Ajunt quidam, non sufficere surdidam vestem exuere, nisi nova induatur, ita nec sufficere, ut peccati originalis et peccatorum actualium sordes per Christi sacrificium cruentum deleantur, sed opus quoque nobis esse justitia originali et actuali, quam periat nobis obedientia vitae Christi. Instantia se ipsam convellit, ideo, quia inde sequitur, quod Christi obedientia passiva activam antecesserit. Conceditur enim, propter obedientiam Christi passivam nobis peccata remitti, sequitur itaque propter obedientiam eandem nobis imputari justitiam, quippe cum haec duo peccata remittere et justitiam imputare aequipolleant, ut videre est Rom. 4, 6. 7.

<sup>2)</sup> Als Vorläufer Piscator's werden genannt die reformirten Theologen Urbanus Picrius, Zach. Ursinus, Dav. Pareus, Caspar Olevianus.

<sup>3)</sup> Hauptsächlich die Theologen in Gießen Joh. Winckelmann, Balthasar Menzer, Heinrich Eckhard. Der Letztere schrieb eine eigene Abhandlung De causa meritoria justificationis contra Piscatorem Jena 1606. Unter den lutherischen Dogsmatikern hat Gerhard a. a. d. diese Controverse am gründlichsten behandelt. Die lutherischen Theologen stellen die Lehre Piscator's als eine höchst aussallende Neuerung dar, und berusen sich auf die ganze Acihe der Kirchenlehrer von Justin an (Gerhard a. a. d. S. 67.), selbst auf Anselm von Canterburn, welcher doch in seiner Schrift Cur Deus homo, die hier allein entscheiden kann, in dem Hauptsat, von welschem Piscator ausgeht, mit ihm übereinstimmt (s. oben S. 165). Ebenso ist der Gesichtspunkt verrückt, wenn die Intherischen

ver auch in der reformirten Rirche selbst fand fie größteneils eine ungünstige Aufnahme, besonders bei den reformir-1 Gemeinden in Frankreich, die in dieser Sache sich sehr ätig zeigten. Sie sprachen sich auf mehreren Synoben (in n Jahren 1603—1612) gegen die Meinung Biscators aus, t setten sich in schriftlichen Verkehr mit ihm, um ihn zur nerkennung seines Irrihums zu bewegen. So geschah es, if die Unterscheidung eines thuenden und leidenden Gehorms, und die Lehre, daß der eine wie der andere die caumeritoria der Rechtfertigung sep, obgleich in keinem alm Symbol der reformirten Kirche vom Gehorsam Christi diesem Sinne die Rebe ist, nun auch in der reformirten kiche als rechtglaubige Lehre galt, und daher später auch bie dem sogenannten Arminianismus ober Ampraldismus h entgegensegende Formula consensus Helvetica aufgemmen wurde 1).

Theologen den Calvin selbst auf ihrer Seite zu haben glauben: Einen solchen Zusammenhang ber obedientia vitze, wie Calvin anuahm, läugnete ja auch Piscator nicht (f. oben S. 332.). hier aber hängt alles an dem Begriff der stellvertretenden Gesches = Erfüllung neben ber ftellvertretenden Straferbuldung. — Da durch Piscator der Unterschied des thuenden und leidenden Gehorsams erft recht zum Bewußt= senn gebracht wurde, so kann es nicht befremden, daß der zuvor genannte B. Menzer als Gegner Piscator's wieder auf die Einheit des Gehorsams dringen zu muffen glanbte. Ngl. Disp. Giess. Tom. III. Diss. XV. ©. 454. 457.: Exquisite loqui si velimus, nonnisi unam Christi obedientiam vocabimus. — Neque sunt duae obedientiae distinctae, ut somniat Piscator, sed obedientia una, nempe perpetua subjectio voluntatis Christi ad perficiendam voluntatem Dei, tam in vita, quam in morte. Die Schrist rede immer nur von Einem Gehorsam, nur die Objekte des Sehorsams sepen verschieben u. f. w.

<sup>1)</sup> Auf die Seite Piscator's traten unter mehreren andern nas

Vergleichen wir die drei von Ofiander und Piscator und den Berfaffern der Concordienformel aufgestellten Theorien, so sehen wir in ihnen einen durch die innere Bewegung bes Begriffs sich gleichmäßig abschließenden Kreis. Der Begriff der Rechtfertigung enthält sowohl ein positives, als ein negatives Moment: diese Momente können, je nachdem entweder das eine dem andern subordinixt, oder beide einander coordinirt werden, in ein verschiedenes Verhältniß zu einander treten. Die Theorie der Concordienformel stellt sich in die Mitte: sie will die beiden Momente, das positive und negative, soviel möglich einander gleichstellen, mit dem peccata remittere soll auch eine positive Gerechtigkeit verbunden sem, die aber gleichwohl die Schranke des justum reputare oba pronunciare nicht überschreiten barf, also bem Menschen nur imputirt wird, und in ihrer Objektivität als die Gerechtigkeit bes die Stelle des Menschen vertretenden Christus den Menschen selbst immer noch äußerlich bleibt. Das peccata remittere und das justitiam imputare stehen daher als coordinirte wesentlich zusammengehörende Momente in gleicher Bebeutung neben einander. Die Offiander'sche Theorie durch bricht jene Schranke, bas justitiam imputare, ober justum reputare, ist ein leerer Begriff, kein wahres und wirkliches justum esse, die justitia imputata fann nur als vera und essentialis justitia mit dem Menschen subjektiv Eins wer den, so daß diesem Innern gegenüber die remissio peccatorum und die der impletio legis entsprechende imputatio justitiae als etwas blos Aeußerliches und für sich noch Un-

mentlich David Blondel, Lud. Capellus, Joh. Camero. Man vgl. über die Geschichte dieser Streitigkeit, Gerhard a. a. D. S. 61. Quenstedt a. a. D. S. 402. Schröck, Kirchengesch. seit der Ref. Bd. V. S. 358. und besonders Chr. B. K. Walch's Commentatio de abedientia Christi activa Stt. 1755. S. 114—121.

wahres und Unwesentliches völlig in den Hintergrund zurudtritt. Die Theorie Piscators dagegen geht auf der der Dianderschen entgegengesetzten Seite über die Concordienformel hinaus, indem sie das peccata remittere und justitiam imputare gar nicht mehr als besondere Momente auseinanbechält, sondern das lettere in das erstere völlig aufgehen läst, und eben basjenige, was bei Ofiander das Aeußerlichste ift, und die Concordienformel als das Regative vom Positiven unterscheidet, zur Hauptsache macht, und als einzige causa meritoria der Rechtfertigung und als das eigentliche Wesen derseiben betrachtet. Während also dort alles in den Begriff ber Rechtsertigung sich zusammendrängt, fällt hier alles in das Moment ber Sündenvergebung, und die Concordienformet fieht in bem Einen wie in dem Andern ein Extrem, welchem fie fern bleiben muß, um Regatives und Positives, Subjektives und Objektives, Gott und den Menschen im Begriff wenigstens auseinanderzuhalten. Auf gleiche Weise greifen die drei Theorien in einander ein, wenn wir das Verhältniß erwägen, in welches sie das Göttliche und Menschliche in Christus zu einander setzen. In der Offiander'schen Theorie if in jedem Falle die bei weitem überwiegende Seite die gött= liche Ratur; nur als die göttliche und wesentliche Gerechtigteit, welche Gott selbst ift, ist Christus bas Princip ber Recht= fertigung; die Concordienformel legt das Hauptgewicht auf die Einheit des Göttlichen und Menschlichen und den unendliden objektiven Werth, welchen bas stellvertretende Thun und Leiben Christi, als das Thun und Leiden des Gottmenschen, hat; die Theorie Piscators abstrahirt im Grunde von dieser objektiven Bedeutung, da sie bei dem bloßen Begriff einer imputatio justitiae auf eine Weise stehen bleibt, bei welcher der strenge Begriff der Gerechtigkeit, und mit ihm auch die wiektive Genugthnung wenigstens als nothwendige Vorauskhung hinwegfällt. Auf die äußere historische Thatsache, daß Christus für die Menschen gelitten hat, scheint es hier zu-

nächst weit mehr anzukommen, als auf die innere Bedeutung dieses Leidens, das Menschliche beginnt also hier in seinem Rechte sich geltend zu machen, und nur hieraus, aus ber Anerkennung ber Selbstständigkeit, die das Menschliche bem Gottlichen gegenüber anzusprechen hat, läßt sich erklären, wie Pifcator auf die Behauptung kam, daß Christus für sich selbst. als vernünftige Creatur, ben in ber Erfüllung bes Gesets bestehenden Gehorsam zu leisten gehabt habe. Hiemit war schon aus dem Gebäude der gangbaren Satisfactions - und Rechtfertigungstheorie einer der wichtigsten dieselbe zusammen haltenden Grundsteine herausgenommen, und dem ftrengen Begriffe der Gerechtigkeit, welchen jene Theorie zu ihrer noth wendigen Voraussetzung hatte, die Sphäre seiner Geltung, nicht wie Anselm blos aus Mangel an Consequenz, sonden in ber bestimmten Absicht, dem Menschlichen sein Recht # vindiciren, beschränkt. Was konnte hindern, daß jener Begriff der Gerechtigkeit aufgegeben, und sobald man ihn fallen gelassen hatte, auch alles Andere, was mit ihm zusam menhing, die Person des Erlösers, als des Gottmenschen, und das ganze Werk ber Erlösung aus einem andern Ge sichtspunkt aufgefaßt wurde, so daß man sich nun mit derselben Einseitigkeit auf die reinmenschliche subjektive Seite ftellte, mit welcher jene Theorie, ungeachtet des durch die Resor mation ins Leben getretenen Princips ber Subjektivität, ihren Standpunkt auf der objektiven göttlichen Seite genommen hatte?

Dieser Schritt war aber in der That zur Zeit Piscator's schon geschehen, und so wenig sich auch bei ihm ein besonderer Einsluß des Socinianismus wahrnehmen läßt, so wurde doch durch ihn nur eine Bewegung, die längst auf einem gang andern Punkte des vom Geiste der Resormation durchwehten Gebiets ihren Ansang genommen hatte, auch in der Nitte der protestantischen Kirche wenigstens versucht.

## Drittes Rapitel.

ie Lehre des Fauftus Socinus und der Socinianer.

. Die Lehre von der Bersöhnung gehört unter diejenigen thren, in welchen sich ber eigenthümliche Charafter bes Somanismus ganz besonders zu erkennen gibt. Der Sociniaismus theilt mit bem Protestantismus bas in der Reformaone-Periode zu seinem Rechte gekommene Princip der Sub-Mivität, aber er gibt bemselben zugleich ein einseitiges Uergewicht, welchem ber Protestantismus von Anfang an zu zegnen suchte. Berhält sich nach bem Protestantismus bas whieft zu bem objektiv Göttlichen, bas es in fich aufnehen soll, um sich in bemselben seines eigenen substanziellen epns und Wesens bewußt zu werden, nur wie die aufnehende Form zu bem Inhalt, mit welchem fie fich erfüllen I, so läßt bagegen ber Socinianismus bas Subjekt sich so undglich aus sich selbst mit seinem Inhalt erfüllen. rch erhält das Subjeft eine Selbstständigkeit, eine Macht Bebeutung, die es auf dem Standpunkt bes Protestankmus, der Ratur der Sache nach, nicht haben kann. t schon in seinem unmittelbaren Selbstbewußtseyn ben Init, welcher ihm als die an sich sepende Wahrheit gelten I, und kann burch seine eigene sittliche Kraft die Aufgabe alifiren, durch deren Realisirung ce zur Einheit mit sich d mit Gott kommt. Je größer aber die Selbstständigkeit , die das Subjekt für sich anspricht, je mehr das subjektive elbstbewußtseyn als das Wesentliche gilt, desto außerlicher irb bas Berhältniß, in welchem der Mensch zu Gott steht, ift nicht die Natur Gottes, als des absoluten Geistes, die i bem Subjekt sich aufschließt, und in welcher bas Subjekt h seines eigenen wahrhaften Seyns bewußt wird, sondern Kensch und Gott stehen in reiner Abstraktheit einander ge= müber, alle objektiven Bestimmungen über das Wesen Gottes werden schlechthin negirt, das absolute Wesen Gottes ist in eine transcendente Ferne hinausgerückt, in welcher es in seinem absoluten Jenseits für die menschliche Bernunft schlechthin verschlossen ist; Sott ist so, wenn alles entfernt ist, was allein dem Begriff Gottes seinen concreten Inhalt gibt, nur der abstrakte negative Inbegriff der Beziehungen, in welchen das subjektive Bewußtseyn das Verhältniß des Endlichen und Unendlichen in seiner höchsten Spiße zusammenfaßt. Hier-

<sup>1)</sup> Dieses Sichgeltendmachen bes seiner Selbstftandigkeit fic bewußten Subjekts, das nichts anders zur Folge haben kann, als daß die Objektivität und Absolutheft des göttlichen Wo sens negirt, und Gott in bas transcendente Jenseits gurud rückgestellt wird, zeigt sich schon in der Lehre von Gott an sehr unmittelbare Weise theils barin, daß Gott nach der Lehre der Socinianer die unmittelbare Regierung ber Welt dem zum Gott erhöhten Menschen Jesus übergeben haben soll (vgl. Brev. instit. B. F. P. T. I. S. 668.), theils in der eigenen Ansicht von der Allwissenheit Gottes, in welcher der socinianische Standpunkt als der dem Calvinischen 🗫 rade entgegengesetzte erscheint. Während Calvin, um bie göttliche Allwissenheit durch nichts im Menschen bedingt sem zu lassen, Allwissenheit und Prädestination identificirt, glaubte dagegen F. Socinus die Collision zwischen Freiheit und Alwissenheit nur dadurch heben zu können, daß er das Absolute der göttlichen Allwissenheit negirte, das Wissen Gottes also zu einem beschränkten und endlichen machte. theol. Cap. VIII. De Dei praenotione seu praescientia. B. F. P. T. I. S. 545.) Das Charafteristische des lutheris schen Lehrbegriffs ift, daß er von beiden Extremen sich auf gleiche Weise fern hält. Er geht mit dem calvinischen, so weit es immer nur möglich ift, um den Menschen von ber absoluten Gnade Gottes abhängig zu machen, sobald aber der lette Schritt geschehen sollte, um dem horribile bes absoluten Decrets den letten Schein der subjektiven Freiheit aufzuopfern, regt sich das ursprüngliche Selbstbewußtsenn des Protestantismus mit solcher Macht, daß das lutherische Spftem, ehe es dem ächt protestantischen Princip der Gub-

n liegt der Grund jener im Socinianismus überall sich ause prechenden Scheu vor dem Spekulativen, alle jene Lehren, in welchen der gemeinsame kirchliche Glaube der Katholiken und Protestanten das innerste Wesen der driftlichen Offenbarung erkennt, haben für ihn ihre höhere Bedeutung verloren, er-halt sich nur an das unmittelbare praktische Bedürfniß, und bewegt sich nur in ber Sphäre der Berstandes-Resterion. Da diese Lehren auch mit benjenigen Bestimmungen; die sie durch den Protestantismus erhalten hatten, noch immer eine Form hatten, in welcher sie die denkende Vernunft nicht wahrhaft befriedigen konnten, so konnte es der beweglichen Bersandes-Dialektik des Socinianismus nicht schwer, werden, in ihren Angriffen auf das kirchliche System auf manchen Punkten eine Stärke und Ueberlegenheit, die eine bessere Anerkennung, als ihr zu Theil wurde, verdient hätte, zu entwideln, und schwache Seiten aufzudeden, die man seitdem immer nur mit fruchtloser Kunft zu verhüllen suchte. Je inhaltsleerer aber durch diese negirende Dialektik der driftliche Offenbarungsglaube wurde, und je weniger der Socinianismus dem Positiven selbst, das er an die Stelle des Regirten

jektivität etwas vergibt, lieber auf die Consequenz einer durchgesührten Theorie verzichtet. So hat die so oft gerügte Halbheit und Inkonsequenz der Concordiensormel in dem Artikel de aeterna præedestinatione et electione Det ihren tieser liegenden Grund im innersten Wesen des Protestantismus selbst, und der Calvinismus und Socinianismus lassen sich nur von diesem ursprünglichen Standpunkt aus in ihrer Einseitigkeit recht begreisen. Daher ist auch in keinem dieser Sosteme der Glaube im ächt protestantischen Sinne sosten, wie im lutherischen, indem selbst im calvinischen der Glaube seine ursprüngsliche Bedeutung dadurch verlieren muß, daß die absolute Prädestination in ihrer starren Objektivität noch über ihn gestellt wird.

zu sehen versuchte, innere Haltung und Bedeutung zu geben wußte, besto unverkennbarer stellt er sich als ein Moment dar, das zwar an der Stelle, an welcher es in den Entwicklungsgang des christlichen Dogma's eingreift, nicht sehlen durste, wenn dem im Zeitalter der Reformation erfolgten Umschwung in das Subjektive sein volles Recht werden sollte, das aber durch seine Regativität den denkenden Geist nur um so mächtiger treiben mußte, den engen Kreis der Subjektivität, in welchem es sich abschließen wollte, wieder zu durch brechen.

Wie ber Socinianismus von der Dreieinigkeit des göth lichen Wesens und der Menschwerdung Gottes nichts wissen will, wie ihm solche Lehren nur einen sich selbst aushebenden Widerspruch, in welchen die menschliche Vernunft sich mit sich selbst verwickelt, zu enthalten scheinen, so mußte er auch über die kirchliche Satisfactionslehre und die ganze Bedeutung bieses Dogma's auf bieselbe Weise urtheilen. Konnte er aber auch in dieser Lehre, wie in andern, nur einen auf willfürlichen Borausseyungen und unwürdigen Vorstellungen vom Wesen Gottes beruhenden Inhalt erkennen, keine objektive Wahrheit, in welcher die Natur Gottes selbst bem denkenden Geiste offenbar wird, so mußte er vor allem die Grundbestimmung negiren, in welcher die kirchliche Satisfactions theorie auf bas innere Wesen Gottes zurückging, die Ibee ber Gerechtigkeit, aus welcher sich die Satisfaction als eine nothwendige Bestimmung des göttlichen Wesens selbst ergab. Den ber firchlichen Satisfactionstheorie zu Grunde liegenden Begriff der göttlichen Gerechtigkeit verwarf Faustus Socinus 1)

<sup>1)</sup> Von des Faustus Socinus Schriften gehören hieher besonders die Praesectiones theologicae (Biblioth. Fratrum Polon. Tom. I. Irenop. 1656.) in welchen S. 566. f. die lehre von der Satisfaction sehr genau und ausführlich untersucht ist, und die Brevissima institutio christianae religionis

servärlich als eine zu concrete, und darum der absoluten ver des göttlichen Wesens widerstreitende Bestimmung. Kann wit vermöge seiner Gerechtigkeit ohne Genugthnung die Sünna der Menschen nicht vergeben, so ist er einer endlichen eschräntung unterworsen. Eher noch könnte man (der ihrist zusolge) die der Gerechtigkeit in senem Sinne entgemgesetzte Barmherzigkeit als eine wesentliche Eigenschaft des achten. Ist aber die Barmherzigkeit eine wesentliche Eigenschen. Ist aber die Barmherzigkeit eine wesentliche Eigenschen, is Recht abgesprochen werden, die Sünden der Menschen i bestrafen. Hieraus folgt also nur, daß die Gerechtigkeit des Barmherzigkeit, beide auf gleiche Weise, endliche Bestimzingen sind, nicht absolute Eigenschaften des göttlichen Wesens, sondern Wirkungen seines Willens, das absolute Wesensches ist demnach nur sein absoluter Wille 1). Wenn

contias vulgaris de satisfactione Christi pro peccatis noeiris. Noch ausführlicher als in den Prael. theol. handelt Socin von demselben Segenstand in der aus vier Theilen bestehenden Schrift De Jesu Christo Servatore, h. e. cur et qua ratione J. C. noster servator sit, F. Socini Sen. disputatio, quam scripsit respondens Jacobo Coveto Parisiensi (einem resormirten Theologen). Bibl. Fr. Pol. T. II. Man vgl. serner den Rakauer Catech. Quaest. 377. s.

<sup>1)</sup> Hace ratio, sast J. Sociani Prael. theol. S. 566. von ber gewöhnlichen Theorie, nullius pretii est. Neque enim in Deo ulla justitia est, quae peccata puniri omnino jubeat, cui ipse renunciare non possit. Est quidem in Deo perpetua justitia, sed hace nihil aliud est, quam acquitas et rectitudo. Itaque nullum Dei opus est, in quo iniquitas et pravitas, ne minima quidem ex parte, deprehendi unquam possit. Et hanc justitiam Dei nominant ipsae sacrae literae, quae non minus in condonandis, quam in puniendis peccatis conspicua est. Istam autom Dei justitiam, quam nos appellare solemus, quae

man daher auch zugibt, daß unsere Sünden nichts anders sind, als Beleidigungen der Majestät Gottes, Schulden, die wir gegen Gott haben, so kann sie doch Gott ohne Satisfaction ebenso gut vergeben, wie jeder Mensch das freie Necht hat, seine Beleidigungen und Schulden andern zu erlassen. Um die Idee des Absoluten in ihrer Neinheit auszusassen, solliebe endliche Bestimmung aus dem Wesen Gottes entsant werden, es ist jedoch klar, daß sich hierin zugleich das Interesse des ressetzierenden Verstandes, Endliches und Unendlichen

nounisi in puniendis peccatis conspicitur, divinae literae nomine isto nequaquam dignantur, sed cam modo Dei severitatem, modo vindictam, tum iram, furorem, indignationem et aliis ejusmodi nominibus appellant. Itaque insigniter graviterque sunt lapsi, qui vulgaris cujusdam appellationis specie decepti putarunt, istam esse perpetuam Dei qualitatem, eamque infinitam esse diveruni, nec animadverterunt, si id verum esset, necesse futurum, ut Deus infinite severus et ultor esset, nec unquan peccata condonaret. — Multo verisimilius (in Beziehung auf Ex. 34, 6. 7. Num. 14, 18. 19.) dici posset, Dei propriam qualitatem esse eam Dei misericordiam, quae isti justitiae opponitur. Verum utrumque est falsum. Quemadmodum enim justitia ista, vulgari nomine sic appellata, quae misericordiae opponitur, Dei qualitas non est, sed effectus tantum voluntatis ipsius, sic misericordia, quae isti justitiae opponitur, Dei qualitas non est propria, sed effectus tantum voluntatis ejus. Inst. chr. rel. S. 665. wird auf die Frage, ob die Gerechtigkeit Genugthuung verlange, geantwortet: Nullt komini vere cordato et pio istud in mentem venire unquam deberet, quippe quod vel potentiae et auctoritati, vel certe bonitati et misericordiae deroget. — Propterea derogaretur — quia manifeste hinc sequeretur, Deum vol non posse, vel nolle nobis peccata remittere et liberaliter condonare.

des in ihrem Gegensatz auseinanderzuhalten, ausspricht. Je mehr aber, bieser Tendenz zufolge, bas absolute Wesen Gottes in das abstrakte Jenseits zurücktritt, desto äußerlich freier macht sich das Subjekt gegen dasselbe. Richt in dem absoluten Wesen Gottes, das über positive Bestimmungen dieser Art weit hinausliegt, realisitt sich die Bedingung der Verföhnung, sondern nur in dem endlichen Subjekt selbst. Der Mensch ist versöhnt mit Gott, wenn er durch seinen freien Willen der Sinde entsagt, und aus dem Zustande der Sunde heraustritt, von einer noch auf ihm liegenden, sein Verhältniß zu Gott bestimmenden Schuld kann nicht weiter die Rede seyn. In diesem, mit der Verwerfung des gewöhnlichen Begriffs der Gerechtigkeit so eng zusammenhängenden, Grundgebanken der socinianischen Theorie ist sogleich die ganze Subjektivität ihres Standpunkts, auf welchem nur von einer Versöhnung des Menschen mit Gott, nicht aber von einer Versöhnung Gottes mit dem Menschen die Rebe seyn-kann, ausgesprochen 1).

schon durch den Widerspruch gegen die gewöhnliche Bestimmung des Begriffs der Gerechtigkeit war der kirchlichen Satisfactionstheorie die Grundlage, auf welcher sie ruhte, genommen. Mit noch größerem Nachdruck aber wandte sich die socinianische Dialektik gegen den Satisfactionsbegriff selbst, wobei wiederum besonders bemerkenswerth ist, wie die Argumente, deren sie sich bedient, auf den Standpunkt der Subsicktivität, und den ihm zu Grunde liegenden Subjektsbegriff zurückgehen. Sündenvergebung und Gemugthung, sagt F.

<sup>1)</sup> Inst. chr. rel. S. 666. Unter der Verschnung sen nichts anders zu versiehen, quam nos, qui Dei inimici (Röm. 5, 10.) alhuc eramus, eo adducere, ut Dei amici esse vellemus, id est, ab eo offendendo desistere, et sic oblatam nobis ab ipso Deo peccatorum remissionem adipisci, et in ejusdem gratiam recipi. Der Raf. Katech. behauptet Quaest. 410., die Schrift lehre nie, Deum nobis a Christo reconciliatum, sondern nur, quod nos Deo reconciliati.

Socinus, find widerstreitende Begriffe, die fich gegenseitig aufheben, und zwar nicht blos in dem Fall, wenn von demfelben Subjeft, welchem die Sünden vergeben werben sollen, Genugthuung geleistet werben soll, sondern es gilt ganz allgemein, daß, wo keine Schuld ift, auch keine Genugthuung ift, keine Schuld aber ist, wo schon vollkommene Genugthuung geleistet ist. Wird die Schuld erlassen, so wird sie geschenkt, wird für ste genuggethan, so wird sie eingefordert Sagt man, sie werbe nicht von demselben eingefordert, welchem sie geschenkt wird, so ist zu antworten, daß die Schuld nur von dem gefordert werden kann, der sie schuldig ift, als muß sie auch der schuldig seyn, dem sie geschenkt wird, wie. wird sie ihm aber geschenkt, wenn sie von ihm gesorben wird? Bezahlt einer für einen andern, so muß das Geld, auch wenn es ber Schulbner nicht selbst ausbezahlt, boch als von ihm bezahlt angesehen werben. Sagt man, Christus habe nicht blos für uns bezahlt, sondern auch die Schuld auf sich übergetragen, so können boch Genugthunng und Erlassung nicht zu derselben Zeit geschehen sehn. In die Schuld übergetragen, so kann weber vorher noch nachher eine Erlassung stattsinden. Ist die Schuld vorher erlassen, wie konnte sie auf einen andern übergetragen werden, ist sie aber vorha übergetragen, wie konnte sie erlassen werden? Bei ber Übertragung der Schuld ist die Schuld nicht erlassen, sondern & ift nur an die Stelle des bisherigen Schuldners ein andern getreten. Jeber, dem die Schuld erlassen wird, wird zwar von der Schuld befreit, aber nicht jedem, der von der Schuld befreit wird, wird auch die Schuld erlassen. Erlassung der Schuld sett einen Aft der Schenkung auf der Seite des Gläubigers voraus, ein solcher findet aber nicht statt, wenn der Gläubiger gleichwohl die ganze Schuld, die man ihm schuldig ist, erhält 1). Alles dieß kommt darauf hinaus, daß so.

<sup>1)</sup> Prael. theol. S. 568. f.: Wie fann es daber, fest F. Go.

16 Satisfaction geleistet wird, das Schuldverhältnis des uldigen Subjekts an sich dasselbe bleibt, in dem Berhältß des Menschen zu Gott also nichts wesentlich geandert ird, ob die in jedem Falle zu bezahlende Schuld auf die ne oder andere Weise bezahlt wird. Roch strenger ist ber ubjektsbegriff in der weitern Einwendung gegen die gewöhnhe Satisfactionstheorie festgehalten, daß es sich mit der krafe ganz anders verhalte, als mit einer schuldigen Geldmme, daß die Strafe, als etwas rein Persönliches, nicht te eine Sache von einem Subjekt auf ein anderes übergengen werden könne, daß daher, wenn auch sonst nichts entegenstünde, doch auf diese Weise in teinem Falle der göttlijen Gerechtigkeit Genüge geschehen könne 1). Geht schon teraus das Widersprechende und Unhaltbare des gewöhnlis en Satisfactionsbegriffs hervor, so erhellt daffelbe noch wein aus der Beziehung, in welche derselbe zu den beiden Beriffen der göttlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gesetzt

cinus S. 569. noch hinzu, wenn man zugibt, daß Gott an sich auch ohne Genugthuung vergeben konnte, als ein besonderer Beweis der Liebe Gottes gegen die Menschen dargeskellt werde, daß er seinen Sohn zur Genugthuung für die Menschen gab, da er ohne Genugthuung nicht blos denselsen, sondern einen noch größeren Beweis seiner Liebe gegen die Menschen gegeben hätte?

<sup>1)</sup> Christ. rel. brev. crist. S. 665.: Est siquidem pecunia, ut juris consulti loquuntur, reale quiddam et idcirco ab alio in alium transferri potest, poenae vero — sunt quiddam personale, et propterea ejusmodi, quae illi ipsi, qui eas dat, perpetuo adhaereant, nec in alium queant transferri. Bgl. Prael. theol. S. 571., wo jugleich bemerkt wird, daß dasselbe auch von der Erfüllung des Sesess gelte, etiam in factis, ex legis praescripto praestandis, non ipsum factum simpliciter quaeritur, sed unius cujusque, qui lege illa teneatur, proprium factum.

wird. Die Satisfaction hat auf der einen Seite die Barmherzigkeit, auf ber andern die Gerechtigkeit Gottes zu ihrer Voraussetzung, Gott muß also babei theils gütig und gnadig, theils streng und gerecht gedacht werden. Wenn aber Gott einen Beweis seiner Gute und Gnade geben wollte, warum hat er nicht die Sünden der Menschen ohne Satisfaction erlassen? Wollte er dagegen seine strenge Gerechtigkeit durch Bollziehung der Strafe offenbaren, warum hat er nicht die gestraft, welche die Sünden begangen haben? Was kann ungerechter seyn, als daß ein Unschuldiger statt der Schul digen bestraft wird, wenn doch alle Möglichkeit vorhanden ist, die Schuldigen zu bestrafen? Sagt man aber, das Cigenthümliche der Satisfaction bestehe eben darin, daß Gott in demselben Aft sowohl seine Barmherzigkeit, als seine Gerechtigkeit zu erkennen gibt, jene, indem er die nicht ftraft, die gefündigt haben, diese, indem er die Sünde gleichwohl straft, so ist es, zumal nach den schon hervorgehobenen Momenten, ein völlig eitles Bestreben, Begriffe, die einander ausschließen und aufheben, in eine Einheit vereinigen zu wol len 1).

So schließt der Satisfactionsbegriff nach den verschiedennen Gesichtspunkten, unter welchen er aufgefaßt werden kann, Elemente in sich, die sich der Natur der Sache nach widerstreiten. Eine neue Seite dieses Widerspruchs schien in den

<sup>1)</sup> Pracl. theol. ©. 571.: Adversariorum commentum istud, quod Deus in salute nobis per Christum parta et jusius et misericors simul fuerit, praesertim cum nonnulli perfecte justum perfecteque misericordem fuisse dicant plane ridiculum est, nec ullo pacto sustineri potest, quandoquidem non possunt ista duo eadem in re eodemque tempore simul jungi, quippe quae invicem prorsus repugnent. Misericordia enim ut peccanti ignoscatur, omnino requirit. Justitia autem ista, ut qui peccaverit poenas det, omnino requirit.

en Bestandtheilen des genugthuenden Gehorsams zu lie-, bem thuenden und leidenden. Was Piscator besonders md machte, baß ber eine Gehorsam den andern auseße, war auch schon bem Scharffinn bes F. Socinus nicht angen, theils könne beibes, die Satisfaction und bie Bunung ber Gerechtigkeit, behauptete er, nicht zusammenbetheils sen wenigstens das Eine neben dem Ani überflüßig. Richt zusammenbestehen könne beides, da eine Art der Genugthuung durch Uebernahme der Strafe lich zeige, daß der, für welchen sie geleistet wird, nicht huldig sey, während die andere Art der Genugthuung h Leistung beffen, was der andere hätte thun sollen, beie, daß der, für welchen es geleistet wird, für unschuldig ulten, und ebenso angesehen werde, wie wenn er niemals Schuld sich zugezogen hätte. Daß aber entweder ber ober der andere dieses doppelten Gehorsams überflüßig sev nicht minder klar. Wird einer so angesehen, wie n er alles gethan; was er zu thun hatte, so sind alle : Sünden getilgt. Daffelbe ift der Fall, wenn einer so Hehen wird, wie wenn er bie schuldige Strafe für alle : Sünden erstanden hätte. Bei demjenigen, für deffen iben vollkommene Genugthung geleistet ist, kann ebenso ig von irgend einer Sündenschuld die Rebe seyn, als bei jenigen, ber alles gethan hat, was er thun sollte. Bei Tilgung ber Sünden kommt es ja nicht darauf an, daß jar nicht begangen sind, da das Geschehene nicht ungejen gemacht werden kann, sondern nur darauf, daß sie ngesehen werden, wie wenn sie nicht begangen wären. nun bieß bei der einen, wie bei der andern Satisfactionse stattfindet, so ist die eine neben der andern völlig über-Auch der gewöhnlich zwischen That= und Unterlas= Bsünden gemachte Unterschied kann hier nicht in Betracht men, indem nicht behauptet werden kann, daß die Ersteg ber Strafe sich nur auf das begangene Bose und nicht

auch auf das unterlassene Gute beziehe, sofern ja auch die Leistung dessen, was geschehen sollte, sich nicht blos das begangene Böse, sondern auch das unterlassene Gute bezieht ').

Ju ben beiben bisher erörterten Momenten, von welchen das eine den von der gewöhnlichen Theorie vorausgesesten Begriff der Gerechtigkeit, das andere den Satiskactionsbegriff selbst betrifft, kommt noch als drittes Moment hinzu, das sich auf keine Weise denken läßt, wie Christus die von dem gewöhnlichen Satiskactionsbegriff geforderte Satiskaction ge leistet hat. Beziehen sich die beiden ersten Momente auf die Möglichkeit der Sache an sich, so betrifft das dritte die saktische Wirklichkeit. Was an sich dem Begriff nach nicht möglich ist, kann sich zwar ebendeswegen auch nicht faktisch verwirklicht haben, aber der innere Widerspruch der Sache tritt, wenn es sich zugleich um ein in der Wirklichkeit gegebenes Faktum handelt, nur um so klarer und anschaulicher hervor?). F. Socinus such dieß zuerst an dem leidenden, und dam auch an dem thuenden Gehorsam Christi nachzuweisen.

Die Strase, welche die Menschen für ihre Sünden verdienten, ist der ewige Tod. Sieht man nun auch davon ab, daß (was F. Socinus schon unter den Gründen gegen die Möglichkeit der Sache überhaupt geltend macht) 3), da seder Einzelne für sich wegen seiner Sünden dem ewigen Tod versallen ist, Einer aber immer nur Einen ewigen Tod auf sich

<sup>1)</sup> Prael. theol. @. 570.

<sup>2)</sup> Prael. theol. S. 571.: Ut rem cominus agamus, demus ipsius rei naturam neutri istarum satisfaciendi rationum repugnare, nec legem aut decretum Dei aliqued extare, quo prior illa ratio penitus excludatur (dafüs koruft sich Socin auf Deut. 24, 16. und Ezech. 18, 4. 20.); et quae fecerit aut passus fuerit Christus, diligenter perpendamus, an scilicet ejusmodi fuerint, ex quibus satisfactio ista manare potuerit.

<sup>3)</sup> Prael. theol. S. 570.

nehmen kann, ebenso viele für sich selbst ber Strafe des ewigen Todes nicht unterworfene Stellvertreter sehn müßten, als es Menschen gibt, die sich der Strafe des ewigen Todes schulbig gemacht haben, so hat doch Christus in keinem Falle ben ewigen Tob erbuldet, da er vom Tobe wieder auferstanden ift. Es entsteht hier überhaupt ein Wiberspruch zwischen dem Tod und der Auferstehung Christi. Wäre Christas nicht auferftanben, so wären wir von unsern Sünden nicht befreit (1 Cor. 15, 17.), hatte er uns aber schon burch seinen Tod von unsern Sunden befreit, also schon vor seiner Auferstehung, p ware seine Auferstehung zur Vergebung unserer Sünden wicht nothig gewesen. Sagt man, er habe beswegen auferstehen muffen, damit durch seine Auferstehung der Beweis gegeben werde, er sen berjenige gewesen, der die Strafen unferer Sünden habe auf sich nehmen können, so läßt sich nicht einsehen, wie seine Auferstehung dieß barthun kann, da Gott dasselbe, was er Christus bei seiner Auferstehung ertheilte, and jedem andern hatte geben konnen. Ebenso unhaltbar seb We Behauptung, daß Christus durch seine Auferstehung für ms ben Tob habe überwinden müssen, da auch hier wieder derselbe Widerspruch entstehe. Die Ueberwindung des Todes fte bas ewige Leben in demjenigen, der uns befreien soll, während die genugthuende Strafe den ewigen Tod bessen, der genugthun soll, erheische. Da nun in jedem Fall Ehristus ben ewigen Tod nicht erlitten habe, sondern vom Lode wieder auferstanden sen, und wenn er nicht auferstanen ware, die Vergebung unserer Sunden nicht bewirkt hate, so sen klar, baß er nicht auf dem Wege der Genugthuung ie Bergebung unserer Sunden bewirft habe. Gesetzt aber ma, er hätte den ewigen Tod erduldet, so konnte doch er, ver Eine, ihn nicht für unendlich viele in derselben Schuld beindliche erdulden. Berufen sich die Gegner, um dieser Einwendung zu begegnen, auf den unendlichen, die Schuld unserer Sünden sogar noch weit überwiegenden, Werth des Leidens Chrifti, so könnte es diesen Werth nur wegen ber Burde seiner Person, oder wegen einer aus ihr hervorgehenden Wirfung, gehabt haben. Allein die Burbe ber Person tonne hier nicht in Betracht fommen, da bei Gott fein Ansehen ber Person gelte, und bei gleichen Vergehungen bie leichte Strafe einer würdigen Person keinen höhern Werth habe, als bie schwere einer unwürdigen, somit auch Christus burch Erbuldung einer leichteren Strafe, als wir wegen unserer Sunde verdienten, der göttlichen Gerechtigkeit nicht genuggethan haben wurde. Gebe man aber auch zu, daß die Wurde ba Person eine leichte Strafe zu einer schweren mache, so musse doch zwischen den Strafen selbst eine Proportion senn. Die finde aber gar keine Proportion statt, da nicht nur Christus für das Unendliche, das wir erdulden sollten, etwas blos Endliches erduldet habe, sondern auch beides seiner Beschafe fenheit nach etwas ganz verschiedenes sen. Das Leiden Christi habe gar nicht den Charakter einer Strafe, da es für ihn der Weg zu seiner Herrlichkeit gewesen sen. Ueberdieß wirde, wenn durch die Würde der Person Christi jenes Misverhältniß ausgeglichen worden wäre, auf Gott ber Borwuf der Härte und Grausamkeit fallen, da er in jenem Fall auch schon mit der leichtesten Strafe hätte zufrieden seyn können. Entweder muß also jenes Mißverhältniß durch die Wurde der Person nicht ausgeglichen worden seyn, oder das Leiden Christi hatte, wenn es von Seiten Gottes kein ungerechtes gewesen seyn soll, nicht die Bedeutung einer stellvertretenden Genugthuung, sofern es sich nur auf ihn selbst bezog. aber die aus der Würde der Person hervorgehende Wirfung betrifft, so könnte diese nur eine unendliche gewesen seyn. Christus müßte also auch als Gott von Natur betrachtet werden, als Gott aber konnte er nicht leiden, und wenn er auch als Gott gelitten hätte, so wäre einerseits sein Leiben kein genugthuendes Leiden für die Sünden der Menschen, für die nur in der menschlichen Natur selbst genuggethan werder

founte, gewesen, andererseits würde daraus folgen, daß die göttliche Natur, deren Schuldner wir waren, sich selbst genuggethan hat, was undenkbar ist, da niemand sich selbst genugthun kann.

Von einem thuenden Gehorsam Christi kann nicht die Rebe senn, da Christus für sich selbst Gott Gehorsam zu leiften verbunden war, seinen Gehorsam also nicht für andere leisten konnte. Daß er ihn nicht für andere geleistet hat, ift deutlich daraus zu sehen, daß sein Gehorsam für ihn selbst dne seine Leiden und seinen Tod weit überwiegende Belohnung zur Folge hatte. Wollte man aber auch annehmen, Christus hätte für sich selbst keinen Gehorsam zu leisten gehabt, so ist doch unläugbar, daß der Gehorsam eines Einzeinen, wenn er auch noch so vollkommen ist, immer nur für einen Einzelnen genugthuende Kraft haben kann. Die Berufung auf die Würde der Person kann auch hier nichts beweisen, da niemand einen vollkommneren Gehorsam leisten fann, als wir zu leisten verbunden sind. Ebenso wenig kann von einer von der Würde der Person ausgehenden unendlihen Wirkung die Rede senn, da die menschliche Natur, von velcher der Gehorsam allein geleistet werden kann und soll, keiner unendlichen Wirkung fähig ist, die Voraussetzung aber, daß die göttliche Natur, welche den Gehorsam verlangt, felbst aber nicht gehorchen oder sich etwas verdienen fann, die Rraft eines unendlichen Verdiensts mitgetheilt habe, gang ungereimt ift 1).

Durch alle diese Argumente sollte das Satisfactionsdog= ma in seiner völligen Unihaltbarkeit dargestellt, und insbe= sondere dem rechtsertigenden Glauben der protestantischen Lehre sein Obsekt, das unendliche Verdienst des thuenden und lei= benden Gehorsams, durch welches allein das Verhältniß des Renschen mit Gott vermittelt werden kann, entzogen werden.

<sup>1)</sup> Prael. theol. S. 571-573.

Baur, die Lehre von der Berföhnung.

Die soeinianische Dialektik hatte aber auch noch besondere Argumente, mit welchen sie, nicht zufrieden die objektive Seite der Lehre von der Versöhnung mit aller ihrer Kraft und Ge wandtheit bestritten zu haben, sich auch noch gegen die subjektive Seite berselben wandte, um ben hauptsat des protestantischen Lehrbegriffs, daß die Rechtfertigung des Menschen in der Zurechnung der Gerechtigkeit Christi bestehe, zu wi-Auch hier schien ihr der innere Widerspruch und das Undenkbare der Sache klar vor Augen zu liegen. Eatisfaction und Imputation der Satisfaction vermittelst bes Glaubens, behauptet F. Socinus, sind widerstreitende Begriffe. Auf der einen Seite soll die Satisfaction objektiv geschehen senn, also eine von jeder subjektiven Bedingung me abhängige Realität haben, auf der andern Seite soll fie ihre objektive Realität nur unter der Voraussehung des Glaubens haben. Entweder ist sie also nicht objektiv geschehen, ober wenn sie objektiv geschehen ist, bedarf es nicht erst bes Glaubens zu ihrer objektiven Realität 1). Der Hauptpunkt bes

<sup>1)</sup> De Jesu Christo Servatore P. IV. cap. 3. Bibl. Fr. Pol. T. II. S. 217.: Simpliciter satisfactum fuisse, et fuisse satisfactum sub conditione, adeo pugnantia sunt, # alterum ab altero necessario tollatur. Si credendum esset, non quidem satisfactum fuisse, sed id fuisse datum, quod satisfaciendi vim habeut, posset isthaec credendi conditio locum habere, quae antequam impleatur, actum ipsum satisfactionis jam perfectum esse non arguit, u altera illa facit. Id quod cum conditionis natura omnino pugnat. Sed cum, jam satisfactum fuisse, credere debeamus, nulli conditioni est locus, et jam satisfactionis actum perfectum fuisse prorsus necesse est. Pugnantia igitur omnino loquitur enunciatum (per fiden imputari nobis satisfactionem Christi). Dum enim dieit, credendum esse, Christum pro peccatis nostris satis fecisse, jam antequam credamus, re ipsa pro nobis

guments, das F. Socinus in verschiedenen Wendungen ber dlichen Satisfactionslehre mit besonderem Rachdruck entgengestellt hat, liegt in dem Vorwurf, daß sie den Menschen ein völlig passives Verhältniß zu dem Werke ber Erlösung se, daß, ber Objektivität ber von Christus an ber Stelle s Menschen geleisteten Genugthuung gegenüber, alles, was tf die subjektive Seite fallen sollte, seine Bedeutung völlig cliere. Es ist demnach hier wieder ein Punkt, auf welem das subjektive Interesse, das dem Socinianismus überunt eigenthümlich ift, in seiner ganzen Macht hervortritt, r Gegensatz der beiden Standpunkte, die sich in ihrem Unrichiebe auseinandersetzen, des Standpunkts der Objektivität id des Standpunkts der Subjektivität. Je objektiver die atisfactionslehre die Erlösung und Versöhnung des Menen mit Gott als einen außerhalb des Menschen geschehenen t auffaßt, desto bedeutungsloser wird ber Mensch als Sub-Was bleibt ihm selbst durch seine eigene Thätigkeit noch thun übrig, wenn alles, was seine Versöhnung mit Gott ordert, an sich schon, ganz unabhängig von ihm, geschen ist? Die socinianische Polemik blieb jedoch nicht einmal bei stehen, sie ging noch einen Schritt weiter, nicht blos m bedeutungslosen, und schon dadurch jedes sittlichen Werths **blößten** Subjekt schien der Mensch durch das Satisfactions= gma herabzusinken, auch der positiven Unsittlichkeit sollte

istam fidem nobis satisfactionem illam tribui, satisfactum re ipsa pro nobis fuisse, antequam credamus, non minus aperte negat. F. Excinus bemerkt selbst über seine Argumentationsweise: Si subtilius aliquanto, quam opus esse videretur, quaedam a nobis disputata sunt, non áliam ob causam id factum fuit, quam ut nihil prorsus sani esse in toto hoc vestro de salute, nobis per Christi satisfactionem parta, commentitio corpore upertissime constaret.

dadurch offener Raum gegeben senn. Dieser Borwurf der kirchlichen Lehre sowohl in dem Rakauer Ratechismu als auch von F. Socinus selbst in der härtesten Fori macht. Da Chriftus für alle Sünden der Menschen, si in der Vergangenheit, als in der Zukunft der göttlicher rechtigkeit die vollkommenste Genugthuung geleistet hab sey nicht blos keine andere Genugthuung, sondern auch einmal Heiligung des Lebens nothwendig. Da aber wohl die Schrift so nachdrücklich einschärfe, daß ohne ein lich reines und heiliges Leben niemand am Reiche C theilhaben könne, so sen man auf jene imputative Gere feit gekommen, bei welcher man als gerecht und heilig obgleich man sich noch immer im Dienste der Sünde be 'So ergebe sich aus der protestantischen Lehre von der Zi nung der Gerechtigkeit die unläugbare Folgerung, daß ohne wahre und wirkliche Heiligkeit des Lebens gleich felig werden könne 2).

<sup>1)</sup> Quaest. 393.

<sup>2)</sup> De Jesu Christo Serv. a. a. D.: Repugnant inter se duo: satisfieri pro peccatis suis, et ideo justum ce quod sibi alterius justitia imputetur, aut certe al trum supervacaneum omnino est. Facile autem a cor, ut credam, istius imputationis, qui inter vos praecipuos fautores, in ea asserenda, ad id potissi respexisse, ut ejus vi ea vitae innocentia nobis adsc tur, quam, si partem in Christi regno habere debe in nobis esse necesse est. Quamvis enim, si Christus nissime morte sua, pro omnibus delictis nostris, praeteritis sive futuris, divinae justitiae satisfecit. modo alia praeterea satisfactione, sed nulla etiam sanctitate opus esset (praesertim si, ut vos affirm aliud ad eam satisfactionem participiendam in non requiritur, quam ut, id verum esse, firmiter ci mus), tamen cum sacrae literae passim clament,

Einem so kühnen und tiefeindringenden Angriff gegener erscheint die abwehrende Polemik ber protestantischen

in nobis requiri, ne ut re ipsa, sic etiam verbis divinae veritati sese palam opponerent, et plane impii viderentur, non ausi sunt negare, eum, qui Christi regni particeps sit futurus, vitae sanctimonia revera praeditum esse oportere. Sed interim, ut per speciem sanctimoniae 🕆 vitae stabiliendae omnis vera sanctitas convelleretur, ab humani generis hoste versutissimo persuasi, imprudentes \_ Istam imputationem justitiae Christi excogitarunt, per quam scilicet nobis, licet adhuc peccati servi simus, ea sanctimonia ascribatur. — Quo quid dici vel absurdius vel detestabilius potest? Christus vitam et sanguinem suum profudit, ut nos peccatis defuncti justitiae vivamus (1 Petr. 2, 24.), et vos affirmare non erubescitis, ideo eum mortuum esse, ut nobis, quantumvis injustis, ejus justitia imputetur? Neque est, quod dicatis, immo vos quoque in iis, qui Christi participes censendi sint, vitae novitatem requirere, et bona opera, utpote ipsorum fidei necessarios fructus, in illis abunde conspici, affirmare. Nam cum ea, quae Paulus Ep. ad Rom. c. 7. ac si de se ipso loqueretur, scribit, ad eos, qui jam Christo insiti sint, omnino referri debere, contendatis, satis ostenditis, illam vitae novitatem istaque bona opera, non re tpsa, sed per imputationem in nobis esse debere, vobis persuasissimum esse. — Quocunque igitur vos vertatis, negare non potestis, ex doctrina vestra concludi, non epus esse, ut in iis, qui servandi sunt, vera aliqua vitae sanctimonia reperiatur, sed imputativam sufficere, et eos, qui Christo sunt insiti, sine bonis operibus esse posse, immo quoad in hac mortali vita fuerint, peccati mancipia perpetuo esse. – Ex quo illud verum esse apret, istam Christi justitiae imputationem propter id praecipue a vobis sive adinventam sive arreptam fuisse, ut hac vitae emendationem, quam ubique Dei spiritus tis, qui Christi beneficium participare volunt, disertis

Theologen ziemlich matt und ungenügend, da sie im Ganzen nur die angegriffene These zu wiederholen wußten, und die Folgerungen, die der Gegner aus ihr zog, so viel möglich abzuschneiden suchten, ohne ihr eine tiefere und umfassenden Begründung zu geben. Sie machten für sich geltend, daß die strafende Gerechtigkeit eine ebenso wesentliche Eigenschaft Gottes sen, als die Barmherzigkeit, ohne daß beswegen in der absoluten Einfachheit des göttlichen Wesens irgend ein Widerstreit vorauszuseten set, daß aber in Beziehung auf den Menschen die Harmonie dieser beiden Eigenschaften nur durch die Satisfaction Christi bewirft werden könne, und er innerten aufs neue besonders daran, daß das Leiden Christi, ungeachtet seiner endlichen Dauer, wegen der personlichen Einheit der göttlichen und menschlichen Natur einen unendlichen Am meisten aber vertrauten ste auf die Werth habe 1).

verbis praecipit, atque praescribit, a vobis re ipsa inde stirpitus evalsam in hominibus inserere videamini. Nam quod attinet ad satisfactionem, satis erat excogitasse, Christum morte sua omnes peccatorum nostrorum poenas persolvisse. Derselbe Vorwurf, welcher in der neuessten Zeit von den katholischen Gegnern der protestantischen Lehre gemacht wird. Man vgl. Möhler's Sumbolik. Vierte Aust. 1836. S. 133. f. und meine Schrift: Der Gegensat des Katholicismus und Protestantismus. Zweite Ausg. 1836. S. 275. f. Der Unterschied ist nur, das Möhler den Begriff der imputatio überhaupt, Svein nur den Begriff der imputatio justitiae Christi bestreitet.

<sup>1)</sup> Man vgl. hierüber Gerhard Loci theol. Loc. XVII. cap. 2. §, 35: f., wo "infaustus ille Faustus Socinus, Neo-Photinianorum πρόμαχος" sehr ausführlich widerlegt wird, §. 47. f. S. 47. f. Nicht übel wird jedvch ⑤, 48. gegen ben socianianischen Begriff der Gerechtigkeit bemerkt: Si ew nudo Dei beneplacito, non autom ex immutabili Dei justitia reatus, sive obligatio peccantis ad poenam, profluit, sequeretur in conspectu Det ejusdem valoris esse peccatum

Starke ihrer eregetischen Beweise, und glaubten hier ihrer utschiedenen Ueberlegenheit so gewiß seyn zu dürfen, daß sie och nicht ahneten, auf welchem unsicheren Boben sie sich geabe in biefer Beziehung ihren gewandten Gegnern gegenber befanden 1). Es kann ben Sociulanern, so groß auch me bekannte Willfür in ber Eregese ist, das Verdienst nicht Aritten werben, auch in Hinsicht der eregetischen Vermittma und Begründung des Dogma's eine neue Bahn gebroen, und die Möglichkeit eines neuen, von dem bisher zu usschließlich behaupteten wesentlich verschiedenen, eregetischogmatischen Standpunkts dargethan zu haben, und wenn men überhaupt dieses Verdienst zugestanden werden darf, so ann es ihnen gewiß am wenigsten in Ansehung des Satisactionsbogma's abgesprochen werben 2). Der Zweck unserer istorischen Untersuchung gestattet nicht, in die Leistungen der odnianischen Eregese für unser Dogma näher einzugehen, es mm hier nur das Allgemeinste kurz angedeutet werden.

F. Socinus theilt 3) die Lehre von der Satisfaction be-

et non peccatum, two nihil esse per se peccatum, sed tentum pro arbitrio voluntatis peccatum aestimari, nec naturae Dei illud adversari. Der Zusammenhang mit der Unsicht des Duns Scotus (s. oben S. 265.) ist hier richtig erfannt.

<sup>1)</sup> Man vgl. z. B. nur ben syllogismus generalis, welchen Gerhard a. a. O. S. 37. f. S. 35. diesen Reophotinianern entgegensett.

<sup>2)</sup> Man vgl. die treffenden Bemerkungen Bengel's (Ideen zur historisch-analytischen Erklärung des socinischen Lehrbegriffs) im Flattisch - Süskind'schen Magazin für Dogm. u. s. w. XV. S. 110. f. besonders S. 150. f.

<sup>3)</sup> Prael. theol. cap. 19. S. 573. Die eregetische Untersuchung der betreffenden Stellen macht den Inhalt dieser Schrift von cap. 19—29. S. 573—600. aus. Noch ausführlicher behandelt Social biesen Gegenstand im zweiten Theil der Schrift De Jean Christo Serv. Bibl. T. II. S. 140. s.

treffenden Stellen in folgende vier Classen: 1. in solche, in welchen von der Erlösung durch Christus und sein Blut die Rede ist, oder davon, daß er sich oder sein Leben zum Löse geld für uns gegeben habe; 2. in solche, in welchen gesagt wird, Christus sen für uns und unsere Sünden, oder wegen unserer Sünden gestorben; 3. in solche, nach welchen Christis unsere Schmerzen und Sünden auf sich genommen, und an seinem Leibe getragen hat; 4. solche, die Christus als Opfer darstellen, oder ihn mit den Opfern und dem Hohenpriester des A. T. vergleichen. In die erste Klasse gehören die Ausdrücke durger, durgestal, anoluteer und die ihnen ent sprechenden, die sich zwar auf den Begriff eines Lösegelds beziehen, aber auch, wie Socin sehr leicht zeigen konnte, m. eigentlich, metaphorisch, gebraucht werden, ohne daß an ein Lösegelb gedacht werden kann. Es kann daher auch aus allen Stellen dieser Art nichts für die Satisfactions = Idee geschlossen werden. Bei den Stellen der zweiten Klasse suchte Socin zu zeigen, daß Sterben wegen der Günden ober für die Sünden eines andern soviel sen, als Sterben aus Urse che oder Veranlassung der Sünden. So sterbe doch ohne Zweisel, wer deßwegen sterbe, damit einer von den Sünden abgehalten werde, und der Glaube in ihm entstehe, wenn er zu sündigen aufhöre, werden ihm seine Sünden vergeben wer-Werde baher von Christus gesagt, er sen für unsere Sünden gestorben, so werde damit zwar ein auf unsere Suns den sich beziehender Erfolg ausgedrückt, aber kein anderer, als der so eben angegebene. So starb Christus für uns, zu unserm Besten, damit wir von der Sünde zurückgebracht, und der Vergebung derselben theilhaftig, die von ihm angeküns digte Seligkeit erlangen. Nur den Endzweck also, die causa finalis, nicht aber eine Stellvertretung werde in einem solchen Zusammenhang durch die Präposition vnèg angezeigt 1).

<sup>1)</sup> Ueber die Praposition der Matth. 20, 28. wird von Socia

Daß aber Christus, wie die Stellen der dritten Klasse sich ausbrücken, alle jene Stellen, beren Typus die Stelle 1 Petr. 2, 24. ist, unsere Sünden getragen habe, soll nur soviel heis sen, er habe unsere Sünden badurch hinweggenommen, daß er uns durch seine moralische Wirksamkeit von benselben befrette. Wenn in der heil. Schrift von der Vergebung, hin= wegnahme ber Sünde die Rede sen, so sen dieß so oft nur von der Absicht Gottes zu verstehen, uns Sündenvergebung zu ertheilen, wenn wir sie wirklich annehmen, und das Unserige babei thun. Gebe man auch zu, daß in Stellen, wie Es. 53, 6. jene Formel wirklich bedeute, Christus habe unsere Sünden auf sich genommen, getragen, so folge boch baraus noch nichts für die Satisfactionslehre, da es gewöhnlicher Sprachgebrauch sey, daß von einem, welcher aus Veranlas= fung ber Sünden 'eines andern zu leiden hat, gesagt wird, er trage die Sünden desselben und nehme sie auf sich, ohne daß dabei irgend eine Satisfaction stattsinde. Was endlich die Bergleichung Christi mit den Opfern und dem Hohen= priester des A. T. betrifft, so zeigt Socin sehr ausführlich, daß die Opfer des A. T. weder reell noch symbolisch stellver= tretend, sondern nur gewiße Bedingungen gewesen sepen, an welche Gott die Sündenvergebung geknüpft habe, so daß nach vollbrachtem Opfer die von Gott zuvor schon beschlossene Ausföhnung eintrat: ebenso folge auf Christi Tod die Befreiung von der Schuld unserer Sünden, obgleich auf sehr verschiedene Weise 1). Mit dem Hohenpriester des A. T. werde Christus

De Jesu Christo Serv. P. II. cap. 8. S. 155. bemerkt: Metaphorica haec commutatio facta est, quod Christus animam suam dedit, et nos recepit, id est, a peccati servitute liberatos sibi asseruit.

<sup>1)</sup> Der Unterschied besteht, wie ihn Socin De J. Chr. Serv. P. II. Cap. 17. S. 169. bestimmt, hauptsächlich darin, quad sacriscia illa, quamvis divinis promissionibus ro-

Verföhnung des Menschen mit Gott, wird burch einen einfachen Aft seines Willens bewirkt. Aber von diesem äußersten Punkte aus, auf welchem, als bem birektesten Gegensatz gegen jenen andern, die Versöhnung als einen rein objektiven göttlichen Akt auffassenden Standpunkt, das Princip der Subjektivität in seiner ganzen Macht, aber auch in seiner ganzen Willfür sich offenbart, wendet er sich nun auch sogleich wieder der Objektivität zu 1), und es ist sein angeles gentlichstes Bestreben, jenem Afte ber Subjektivität einen so viel möglich objektiven Gehalt zu geben, und alle Momente, durch welche das dristliche Bewußtsenn, soweit es vom Satisfactionsbogma gefrennt werden fann, die Berföhnung mit Gott objektiv vermittelt werden läßt, sich gleichfalls zuzueignen. Dieß geschieht auf doppelte Weise, sowohl in Hinfick der Bedingung der Sündenvergebung, als auch in Hinsicht ber Sündenvergebung selbst.

Die Bedingung der Sündenvergebung ist die Reue oder Sinnesänderung. Sie nimmt im socinianischen System die selbe Stelle ein, welche im protestantischen der Glaube hat.

<sup>1)</sup> Es sen flar, sagt F. Sociaus De J. Christo Serv. P. III. c. 2. S. 192. in einer Stelle, in welcher der oben bemerkte Zusammenhang des Subjektiven und Objektiven sich besonders deutlich zu erkennen gibt, daß Gott zu unserm heil vermöge seiner Gnade nichts weiter verlange, als poenitentiam et vitae correctionem, non quidem quamlibet, sed cam, quam nobis, ipso mandante praescripsit Christus. Wenn bisweisen, wie Apg. 20, 21. neben der Reue auch der Glaube genannt werde, so geschehe dieß, non quia praeter ipsam poenitentiam, sides in Christum, tanguam aliquid amplius, quod huc pertineat, in nobis efficienad peccatorum remissionem consequendam requiratus (alioqui quomodo alibi soli poenitentiae peccatorum remissionis adeptio tribueretur?), sed quia nonnisi per sidem in Christum ista poenitentia contingit.

Bahrend aber der Glaube im protestantischen Sinn zunächst nur insofern eine Richtung nach außen nimmt, sofern er die Gerechtigkeit Christi ergreift, und ohne sich praktisch zu äusem, an sich schon das Princip der Rechtfertigung in sich hat, läßt dagegen der Socinianismus die Reue unmittelbar in ben durch die Beobachtung der göttlichen Gebote praktisch sich erweisenden Gehorsam übergehen, und es gilt ihm als höchster Grundsat, daß der sittliche Werth des Menschen nur in der Rechtschaffenheit des Lebens bestehen könne. Das Innere muß sich äußerlich praktisch bewähren, wenn das Subjettive objektive Realität haben soll. Aber auch der Gehorsam selbst erhält seine objektive Realität erst durch das christ= liche Gepräge, das ihm der Glaube gibt. Daher sind Glaube und Gehorsam im socinianischen System identische Begriffe. Ohne den praktisch sich bethätigenden Gehorsam wäre' der Glaube leer und ohne bestimmten Inhalt, dem Gehorsam selbst aber würde ohne den Glauben die Richtung auf das durch Christus erworbene Heil, die christliche Form und das driftliche Princip, fehlen 1). Je größeres Gewicht aber

<sup>1)</sup> Man vgl. über das Berhältniß dieser beiden Begriffe besonders die Theses de causa et sundamento in ipso homine ejus sidei in Deum., qua hominem justificari, sacrae literae testantur. Bibl. Fratr. Pol. T. I. S. 627. Th. VI. Ex sirma persuasione, quod Deus sit, id est, quidam summus omnium Dominus et moderator, quodque is recta sectantes et prava vitantes remuneretur, necessario praeter voluntatem egregiam recta faciendi et prava vitandi ipse effectus consequitur, et quia Deus recta sieri, prava autem vitari jubet, idque ut agnoscant, efficit, quibuscunque sua praecepta dederit, atque insuper unusquisque per se agnoscit, rectum esse, Deo obedire, et pravum, non obedire, idcirco necesse est, ut, qui ita, ut diximus, persuasus fuerit, is a Deo sibi data praecepta faciat eique obediat. Th. VII. Quoniam vero persuasio-

auf den Gehorsam als praktischen Religionsglauben, somit auch auf die Werke, durch die sich der Glaube praktisch erweisen muß, gelegt wird, desto ausschließlicher scheint das Princip der Rechtfertigung und Versöhnung nur in das eigene Thun des Menschen, in seine Subjektivität, gesetzt zu werden, besto auffallender also auch der Widerspruch zu seyn, in welchen diese Theorie mit der paulinischen Lehre von dem Glauben und den Werken kommt. Daß die Werke rechtsettigende Kraft haben, laugnet Socin nicht, da sie ja nur in der Vorstellung vom Glauben getrennt werden können, an sich aber der Glaube selbst sind, aber er glaubt demungeach tet den paulinischen Gegensatz des Glaubens und der Werk festhalten zu können, da sowohl der Glaube, als die Werk aus einem doppelten, wesentlich verschiedenen, Gesichtspunkt be trachtet werden muffen. Auf der einen Seite find es zwar nur die Werke, durch welche der Glaube seinen innern obich

ne ista et obedientia ea fides in Deum continetur, qui sacrae literae hominem coram Deo justificari testantu, jam satis ex praedictis constare potest, quaenam in ipso homine hujus fidei sit causa et fundamentum, nempe recta faciendi et prava vitandi amor ac studium. be und Gehorsam verhalten sich also wie Form und Inhalt. Wenn Socin selbst De side et operibus Bibl. Fr. Pol. T. l. S. 623. den durch Werke sich bethätigenden Glauben Die Ausführung und Vollendung, gleichfam die Form des Glas bens (exsecutio ac perfectio et tanquam forma ipsius fidei nennt), so ist hier die Form in demsclben Sinne gt nommen, in welchem im katholischen System die Liebe bas formirende Princip des Glaubens heißt, d. h. die Form if das Bestimmende, dasjenige, wodurch das Abstrakte etwas Concretes wird, dies ist aber eigentlich nicht die Form, son dern der die an sich leere Form erfüllende Inhalt, weswes gen Socin die Form auch bas complementum nennt; ber Glaube erhält durch die Werke suum complementum et quasi formam a. a. D. S. 626.

tiven Werth erhält, auf der andern Seite aber fehlt auch wieder den Werken der zureichende innere Werth. Betrachtet man die Werke für sich, so daß das ihnen Gegenüberstehenbe nur das göttliche Gesetz ift, das durch sie erfüllt werden foll, als die Norm, welcher die Werke entsprechen muffen, so können die Werke nicht für rechtfertigend gehalten werden, weil es keinen dem Geset vollkommen adaquaten Gehorsam gibt, und das Misverhältnis zwischen demjenigen, was die Berke an sich in ber Wirklichkeit sind, mit demjenigen, was fie nach ber Rorm bes göttlichen Gesetzes sind, auf diese Weise nie aufgehoben und ausgeglichen werden kann. Aber es ist des nur der eine Gesichtspunkt, aus welchem die Werke zu betrachten find, unter einen ganz andern Gesichtspunkt werden sie dagegen gestellt, wenn man sich zwar jenes Misverhaltnisses zwischen den Werken und dem Geset bewußt ift, dendarum auch das Bedürfniß der göttlichen Gnade anerkunen muß, aber damit auch das Bertrauen verbindet, Gott werbe uns, ungeachtet jenes Migverhältnisses, für gerecht er-Karen, und so ansehen, wie wenn wir nicht gesündigt hatten. Der Glaube, das Vertrauen auf die sündenvergebende Snade Gottes ist demnach die nothwendige Ergänzung, die m den Werken hinzukommen muß, sie stehen, dem Positiven bes Glaubens gegenüber, nur in einem negativen Berhältniß wr Rechtfertigung, aber dieses Verhältniß des Regativen und Voltiven wird sogleich wieder das Umgekehrte, da der Glaube selbst nur eine inhaltsleere Form ware, wenn er nicht burch den werkthätigen, zwar immer unter dem Gesetz bleibenben, aber doch ganz Gott sich hingebenden Gehorsam seis um bestimmten Inhalt erhielte 1). Mit Recht kann Socin

<sup>1)</sup> Respondeo, so erklärt sich hierüber F. Sociaus am bestimmtesten in der Abhandlung De side et operibus, quod attinet ad justisicationem nostram Bibl. Fr. Pol. T. I. S. 623., me, quod ad opera attinet, quae sidem antecedunt, nul-

den Protestanten die Frage entgegenhalten: welcher Unterschied denn noch zwischen diesem rechtsertigendem Gehorsam

lam eis efficaciam ad vitam aeternam justificandi tribuere. Nec sane poterat a me aliud responsum exspectari, cum concedam, sine Christi fide nemini vitam aternam posse contingere. Quod tamen eatenus intelligi volo, quatenus sub Novo Testamento sumus, nobisque patefacere Deo est visum. De eo enim tempore, quo Testamentum Vetus viguit, deque Dei arcanis nihil loquor. (Bon denen, die unter dem A. T. von Gott für gerecht er flärt worden sind, sagt Socin a. a. D. S. 620.: Isti non per ipsam legem, sed per fidem sunt servati, quaterus Det praecepta servantes, quamvis interdum laberentur, plane ostendebant, idque reipsa praestabant, se Deo confidere. Dieses confidere Deo wird im N. T. zu einem confidere Deo per Christum a. a. D. S. 622.) Possunt quidem opera, quae fidem praecedunt, quempiam alique ratione Deo gratum efficere, verum non satis sunt, ut quis aeternam salutem consequatur, eaque ratione justificetur et Deo sit gratus, quam hoc loco intelligimus. - Porro, quod attinet ad opera, quae Christi sidem subsequentur, si de vera et propria subsecutione loquimur, ita ut opera sint quiddam re ipsa a fide distinctum, haec Christi fides nihil aliud erit, quam prior illa fides, hoc est, credere, Jesum revera esse Christum Da Filium etc., opera vero erunt reipsa posterior illa fides, hoc est, ipsi Christo confidere. Quamobrem haec opera efficaciam habebunt justificandi coram Deo ad vitam aeternam, non quidem ut opera, sed ut fiducia, qua per Christum in Deo collocetur, et quia Deus pro bonttate sua ita vult. Nihil autem absurdi in eo est, quod istis operibus, non autem fidei illi, quae ipsa antecedit, justificatio ista ascribatur. Non enim propterea negatur, nos fide justificari, siquidem jam dictum est, et opera ista aliud nihil reipsa esse, quam fidem, id est siduciam, et sidem illam, quae eis re ipsa praecedit, non

nd dem rechtfertigenden Glauben ihres Systems seyn

esse revera eam fidem, quae nos Deo ad vitam aeternam gratos efficit. At vero, si de quadam subsecutione loquimur, non vera nec propria, sed tantum, ut loquuntur, per viam intellectus, ita ut opera a fide re ipsa non distinguantur, tunc Christi fides, quam opera subsequentur, aliud nihil erit, quam ipsi Christo confidere, quod sine dubio coram Deo justificandi vim habet, et consequenter opera ipsa justificant, quatenus executio sunt ac perfectio, et tanquam forma ipsius fidei. — Constat (aus ber zuvor citirten Stelle Jac. 2, 21.), opera nequaquam simpliciter esse fidei fructus, ut vulgo creditur, sed fidei formae perfectionem indere, et vitam, ut sic dixerim, tribuere. Itaque vides, quomodo et cur dicam, opera, quae fidem subsequentur, efficaciam habere justificandi coram ipso Deo, idque divinarum literarum testimonio. Quare cum Paulus negat, opera coram Deo justificare, ea considerat, non quidem ut executionem ac perfectionem et quasi formam fidei, id est fiduciae, quae in ipso Deo collocetur, per quam Deus hominem justificat, nec ut conjuncta cum bonitate ac promissis divinis, sed, quemadmodum ex ipsiusmet verbis liquet, ea per se ipsa considerat, atque ut facta legis implendae causa, ex quo fieret, ut merces daretur non ex gratia, sed ex debito, ac propter vim ac dignitatem ipsorum operum. Nam si quis hac ratione coram Deo justificari velit, oportebit eum nunquam ne minimum quidem pcccatum coram ipso Deo committere. - Formalis igitur (ut ita loquar) justificatio nostra coram Deo fuit, et semper erit, propter carnis nostrae infirmitatem remissio peccatorum nostrorum, non autem impletio divinae legis, quod Paulus operari vocat. Verumtamen nulli reipsa conceditur remissio ista, nisi Deo confisus fuerit, seque ipsi regendum ac gubernandum tradiderit. Ex quo, quamvis antehac Dei praecepta aut contemneret, aut minime conservaret, vel etiam nondum perfecte

rechtigkeit, die der Glaube zu seinem Inhalt hat, wird, da ein solcher Gegensatz hier gar nicht existirt, keiner andern Gerechtigkeit etwas entzogen.

Gerechtfertigt und versöhnt mit Gott weiß sich bemnach der Mensch mit Gott, wenn er das praktisch lebendige Ber trauen zu Gott hat, daß er ihm seine Sunden vergeben und das ewige Leben ertheilen werde. Je mehr bieses Bertraum sich praktisch erweist, besto mehr darf der Mensch des Die jekts derselben gewiß seyn. Aber auch dadurch würde es setne objektive Realität noch nicht erhalten, wenn es nicht auf einer göttlichen Erklärung und Berheißung beruhte. Seine objektive Realität hat daher das Bewußtseyn des Menschen von seiner Versöhnung mit Gott nur barin, daß es ben Glas ben an Christus, als den Mittler zwischen Gott und der Menschen in sich schließt, und zwar in doppelter Hinsicht, sofern einerseits ohne die durch Christus gegebene Berheisung der Sündenvergebung dem Vertrauen auf die Gnade Gottes die Gewißheit fehlt, und andererseits der Gehorsam, buch welchen sich dieses Vertrauen bethätigen soll, nur der Gehorsam gegen den durch Christus geoffenbarten Willen Gottes seyn kann. Da von dem lettern, als der subjektiven Bedingung der Sündenvergebung, schon die Rede war, so fragt sich hier nur noch, wie durch Christus die Sündenvergebung selbst vermittelt wird? So sehr das socinianische System allem auf bietet, die Vermittlung burch Christus, sofern sie in der Satisfaction bestehen soll, zu entfernen, so angelegentlich bemüht es sich, auch auf seinem Standpunkt die Versöhnung det Menschen mit Gott auf eine wahre und reelle Weise durch Christus vermittelt werden zu lassen. Da es aber seinem Princip zufolge das Hauptmoment immer wieder in die Subiektivität des Menschen selbst legt, so gibt es auch allem Objektiven der die Versöhnung des Menschen mit Gott vermit telnden Thätigkeit sogleich wieder eine subjektive Beziehung. Vermittelnd in diesem Sinne wirkt Christus auf verschiedene

Beise. Da alles, was sich auf die Satisfactions-Idee bezieht, hinwegfällt, Gott demnach nicht erst faktisch versöhnt, sondern nur als der an sich versöhnte oder gnädige dem Menfien zum Bewußtseyn gebracht werben barf, so kann an die Stelle der satisfactorischen Thätigkeit nur die ankündigende treten (an die Stelle des hohepriesterlichen Amts im gewöhn= Inen Sinne bas prophetische). Daß Christus den Menschen de Berheißung der Sündenvergebung und des ewigen Lebens unter der Bedingung der Reue und Besserung gebracht habe, the das Erste und Wesentlichste, was nach der socinianischen Line zum Begriffe des Mittlers oder Erlösers gehört. Da cher Erlöser nur ist, wer, wenn auch nicht die Strafe und Eduld der Sünde, doch die Sünde selbst faktisch und reell Minvegnimmt, so kann auch das socinianische System die Er-Whing nicht auf den bloßen Begriff der Ankundigung oder der Lehre beschränken. Christus muß auch wahrhaft Erlöser ben ber Sunde seyn, und zwar, da das Moment, das die Extissactionslehre auf den Tod Christi legt, als ein in der Ratur der Sache gegründetes nicht verkannt werden kann, burch seinen Tob. Ist aber ber Begriff der Erlösung an sich ion auf die Erlösung von der Sünde im eigentlichen Sinne princip der Subjektivität zufolge kei= ke-andere Erlösung von der Sünde möglich, als dadurch, daß bas Subjekt sich selbst dazu bestimmt und sie selbstthätig bewirft, worin anders kann die erlösende und versöhnende Thatigfeit Christi bestehen, als in den psychologisch morali= schen Motiven, die theils durch die Anschauung seines Lebens Werhaupt, theils ganz besonders durch einzelne Momente des= selben, dem Gemuthe des Menschen nahe gelegt werden? Erlösend und versöhnend wirkt baher ber Tod Christi, sofern er auf den Willen des Menschen einen Einfluß hat, durch welchen derselbe bestimmt wird, sich auf eine der von Gott burch Christus gegebenen Verheißung entsprechende Beise zu verhalten. Mit besonderem Rachdruck hebt F. Socinus die Kraft des durch den Tod Christi gegebenen Beispiels hervor, sofern er in demselben gezeigt habe, wie man für Wahrhelt und Tugend selbst das Leben aufopfern müsse <sup>1</sup>). Auch als eine besonders seierliche Bestätigung der von Gott gegebenen Verheißungen betrachtet er den Tod Christi, indem er ihn mit der im A. T. gewöhnlichen Bestästigung der Bündnisse durch das Blut eines Thiers zusammenstellt <sup>2</sup>). Da aber der Tod Christi nicht sowohl für sich selbst, als vielmehr nm in seinem Zusammenhang mit der Auserstehung als eine Bestätigung der göttlichen Verheißungen angesehen werden kam

<sup>1)</sup> In der Chr. rel. instit. Bibl. Fr. Pol. T. I. S. 667. wird dieß als das Erste und Wichtigste hervorgehoben: Christus suorum sidelium servator est, primum, quia sui ipsius exemplo illos ad viam salutis, quam ingressi jam sunt, perpetuo tenendam movet atque inducit. — Quomodo vero suo exemplo potuisset Christus movere atque inducere suos sideles ad singularem illam probitatem et innocentiam, perpetuo retinendam, sine qua servari nequeux, nisi ipse prior cruentam mortem, quae illam facile comitatur, gustasset?

<sup>2)</sup> De Jesu Christo Serv. P. I. c. 3. Bibl. Fr. Pol. T. IL S. 127.: — Mortuus igitur est Christus, ut novum et acternum Del foedus, cujus ipse mediator fuerat, stabiliret ac conservaret. — Et adeo hac ratione divina promissa confirmavit, ut Deum ipsum quodammodo ad ea nobis praestanda devinxerit, et sanguis ejus assidue ad patrem clamat, ut promissorum suorum, quae ipse Christus nobis illius nomine annunciavit, pro quibus confirmandis suum ipsius sanguinem fundere non recusarit, meminisse velit. Daffelbe Moment hebt der Kafauer Lutechismus hervor, wenn er auf die 383ste Frage: Qui sanguis aut mors Christi nobis voluntatem Dei confirmant? duerst antwortet: Quod nos manifeste de ingenti in nos Dei caritate certos reddiderit. idque adeo, quod Deus velit nobis id donare, quod in novo foedere promittat.

legt die socinianische Lehre besonderes Gewicht auf die Aufkehung Christi, als den objektivsten Beweis für die Wahrkehung und Erhöhung Jesu glaubt, muß auch alles, was lehrte und verkändigte, für wahr halten, und zum kräfsken Bertrauen auf ihn ermuntert werden, ja er sieht sone in der Person Christi in lebendiger Anschauung das ewiLeben, das er selbst zu erwarten hat, vor sich 1). Je
iher der moralische Einsluß ist, welchen alle diese Momente
iben, in desto höherem Grade wirkt Christus als Erlöser
m der Sünde 2), desto vollkommener wird auf der Seite

<sup>1)</sup> De J. Chr. Serv. a. a. D. S. 131.: Vix sieri posse videtur, ut quis Jesum ex mortuis excitatum aut videat aut credat, et ejus verbis sidem non adhibeat, et proin de a sceleribus ad serviendum Deo viventi immortalitatis spe plenus totum se non convertat, unde peccatorum veniam et aeternam salutem consequatur. — Quis non viam salutis, quam annunciavit, verissimam certissimamque esse videat, cum, rem sic se habere, in ipsius annunciantis persona perspiciat? — Warum gleichwohl das N. T. die Erlösung weit mehr dem Tode, als der Auserschung zuschreibt, wird daraus erslärt, daß die freie Liebe Christi sich in ihrem schönsten Lichte im Tode zeigt. Raf. Ratech. Qu. 386. De Jesu Chr. Serv. P. I. c. 3. Prael theol. c. 19. S. 576.

<sup>2)</sup> Tolkit peccata Christus, so entwickelt Social Prael. theole S. 591. Fur Erklärung der Stelle Joh. 1, 29. diesen moralischen Begriff der Erlösung, id est, ut ab eorum poena liberemur, efficit, quatenus Dei nomine, primus ab orbe condito, omnium peccatorum veniam, quantumvis gravissimorum, iis omnibus offert, qui poenitentiam ex ipsius praescripto egerint, idque perpetuo foedere sancit. Tollit peccata Christus, quia ad poenitentiam agendam, qua peccata delentur, coelestibus iisque amplissimis promissis omnes allicit et movere potens est. — Tol-

des Menschen die Bedingung erfüllt, unter welcher er ba Realität seiner Verheißungen, ber Sündenvergebung und bes ewigen Lebens gewiß sehn kann, das Vermittelnbe aber für das Verhältniß, in welches Christus durch alles dieß zu dem Menschen gesetzt wird, ist immer nur die Lehre und bas Beispiel, und so großes Gewicht auch auf die Thatsachen bes Todes und der Auferstehung gelegt werden mag, so haben sie boch die ihnen gegebene Bedeutung in einem ganz andem Sinne, als bei der Satisfactionstheorie, nicht für sich, sondern nur in ihrem Zusammenhang mit dem Leben Christi überhaupt. Sofern aber die moralische Wirkung aller jener Momente durch den Tod Jesu bedingt und vermittelt ist, vollendet sich der Gegensatz der socinianischen Theorie zur kirchlichen dadurch, daß auch jene eine gewiße Nothwendigkeit des Todes Jesu zur Sündenvergebung und Versöhnung behauptet, nämlich die subjektive Rothwendigkeit, vermöge welcher gerade der Tod Jesu die nothwendige Voraussetzung ift, unter welcher er als Erlöser psychologisch und moralisch auf die Menschen so wirken konnte, wie es für den Zweck der Erlösung und Versöhnung nothwendig ist 1).

lit peccata — quia, ut a peccando cessemus, doctrina sua ejusque mirifica confirmatione — efficit. Tollit denique Christus peccata, quia vitae suae innocentissimae exemplo omnes, qui deploratae spei non fuerint, ad justitive et sanctitatis studium, peccatis relictis amplectendum, fucillime adducit.

<sup>1)</sup> Auf diese vermittelnde Bedeutung des Todes Jesu bezieht sich, was F. Socinus De Christo Serv. P. II. c. 2. sagt: Adeo se placatum exhibuit (Deus) ut non solum secundum antiqua promissa nos a peccatis, i. e. a peccatorum poena, redemerit, seu liberaverit, ea nobis condonando, sed etiam ut fructus atque effectus ejus condonatimis ad nos redire posset, ipsum Christum suum sanguinem fundere voluerit. Nam interventus sanguinis Christi, li-

Bei allem diesem sieht sich das socinianische System nicht veranlaßt, in Christus etwas über die menschliche Ratur Hinansgehendes vorauszuseten, und der Unterschied zwischen diefer moralischen Erlösungstheorie und der Satisfactionstheorie besteht gerade barin, daß die lettere ganz an die höhere göttliche Würde der Person geknüpft ist. Wie aber der Soanianismus überhaupt, was er auf ber einen Seite zerftört, auf der andern soviel möglich wieder aufzubauen sucht, so ist hier ber Ort, wo die socinianische Lehre von der Gottheit Christi ihre eigenthümliche Bedeutung erhält. Erlöser von ber Sunde ist Christus, nicht blos badurch, daß er Sunden= vergebung verheißt, und die Menschen durch die moralische Birfung seiner Lehre und seines Beispiels von der Sünde pur Tugend leitet, sondern ganz besonders auch daburch, daß er benen, die ihm vertrauen und gehorchen, die verheißenen Guter selbst ertheilt, Sündenvergebung und Seligkeit. Für diesen Zweck ist Christus, obgleich an sich, seiner Natur nach, Noker Mensch, zur höchsten göttlichen Würde und Macht erween worden, so daß Gott nicht unmittelbar, sondern nur

cet Deum ad liberationem hanc a peccatorum nostrorum poena, nobis concedendam, movere non potuerit, movit tamen nos ad eam, nobis oblatam, accipiendam, et ipsi Christo fidem habendam, unde justificati sumus, et simul Dei erga nos ineffabilem benignitatem summopere nobis commendavit. Bgl. c. 13: Expiationis tum effectus tum cognitio ex Christi morte provenit. — Morte Christi, seu ejus supplicio peracto, nemo est, qui Deum nos suprema caritate amplexum non agnoscat, eum erga nos placatissimum non videat, et jam sibi universa delicta condonata esse, pro certo habeat. Definegen sagt auch der Raf. Katech. Qu. 400.: Christus pro nobis mortuus est, hanc habet vim, eum idcirco mortuum, ut nos salutem aeternam, quam is nobis coelitus attulit, et amplecteremur et consequeremur.

mittelbar die Welt regiert. Der Weg hiezu war seine Ausersstehung, der Uebergang vom Menschen zum Gott, aber die Auserstehung hätte dazu nicht geführt, wenn sie nicht zu ihrer nothwendigen Boraussehung den Tod hätte. Die Erhö-hung Christi ist zwar eine Folge und Belohnung seines Gehorsams, aber eine so eigenthümliche Erhöhung eines Menschen zu göttlicher Würde, und zu der Macht, auch in der künstigen Welt der Erlöser und Seligmacher der Menschen zu seyn, kann ihren Grund nur darin haben, daß er als Mensch alle Bedürsnisse der menschlichen Natur kennt, und das reinste Mitgefühl für sie hat. Dieses Mitgefühl hätte er aber nicht, wenn er nicht als Mensch in seinem Leiden und Tod alle Leiden und Schwachheiten der Menschen selbst erfahren hätte 1). Sofern Christus die ihm von Gott ers

<sup>1)</sup> In der Chr. rel. inst. a. a. D. S. 667. wird als zweiter Grund, cur Christum necesse fuerit mort, angegeben: Quia ipse est, qui illos (fideles suos) in omnibus periculis ac tentationibus fovet ac juvat, et tandem ab aeterna morte liberat. — Quomodo tantam curam in eorum perpessionibus ipsos roborandi et ab omnibus malis liberandi habuisset, nisi ipsemet quam gravia, quamque humanae per se naturae intolerabilia illa sint, expertus abunde fuisset? Igl. De J. Chr. Serv. a. a. D. E. 133.: Neque parum refert, nos, qui Christo fidem habemus, et ejus praeceptis obedimus, scire, eum ipsum, qui vindicem et assertorem nostrum se constituit, potestatem habere, ea bona omnia nobis largiendi, quae sibi obedientibus ita constanter promisit. Praesertim cum eam viam ipse prior ingressus, quam nos tenere jussit, omnia mala expertus sit, quae nobis, dum per eam gradimur, et illum sequimur, aut eveniunt, aut certe evenire possunt, adeo ut, tanquam nostri mali non ignurus, misereri nostrûm vere possit, et nobis miseris succurrere didicerit. — O admirabilem Dei bonitatem atque sapientiam! Non satis illi fuit, nos kostes suos ac desertores scelerum

seilte Macht dazu anwendet, den Menschen Sündenvergesmg und ewiges Leben zu ertheilen, ist er auch nach der sos nianischen Lehre Hohepriester, sein hohepriesterliches Amt gestet daher ganz der überirdischen Seite seiner Wirksamkeit n, und ist ebendaher von seinem königlichen nicht wesentlich erschieden <sup>4</sup>).

Indem wir die socinianische Lehre dis zu diesem äußeren Punkt verfolgten, scheinen wir von dem eigentlichen Inalt des Dogma's von der Versöhnung ganz hinweggekomum zu sehn. Allein eben dieß ist das Charakteristische derkon, daß es sich in ihr nicht sowohl um die Rechtsertigung es Wenschen vor Gott, als vielmehr nur um seine Beseli-

nostrorum gratuita venia, et vitae aeternae amplissimo promisso ad se iterum recipere atque convertere, nisi etiam ipsius vitae aeternae nobis largiendae potestatem fratri nostro, et tantae salutis duci ac principi a se constituto, quem per afflictiones perfectum reddidit, plenissimam concederet, et illi ipsi, quia homo est (Joh. 5, 22. 27.) et nostri similis, nostrasque infirmitates expertus fuit, nos judicandi auctoritatem, quasi ea se ipsum privans, omnem prorsus daret, eaque ratione spem nostram mirifice aleret, atque foveret. So entschieden es die Socinianer sür eine an sich undensbare, der Idee Gottes widersprechende, dem religiösen Interesse auf keine Weise zusagende Vorstellung erklären, daß Christus von Natur Gott sey, so wichtig scheint ihnen dieses praktische Moment, um ihm gleichwohl göttliche Würde zuzuschreiben.

<sup>1)</sup> Wie J. Socinus selbst sagt in den Themata de officio Christi Bibl. Fr. Pol. T. I. S. 777.: Quod ad munus Christi sacerdotale attinet, id quidem non re ipsa, sed tamen per viam intellectus a regio ipsius munere distinguimus. Unter ihm als König stellen wir uns seine unendeliche Macht zu unserm Besten, und unter ihm als Priester seine wohlwollende Sorge für uns vor. Vgl. Rak. Katech. Qu. 476.

gung zu handeln scheint. So einsach der Weg ist, auf welschem sie den Menschen von der auf ihm liegenden Schuld der Sünde frei werden, und die ihn in das angemessene Verhältzniß zu Gott setzende Gerechtigkeit erlangen läßt, so sehr wird von ihr die Rothwendigkeit einer Vermitslung, wie sie nur durch einen übermenschlichen Erlöser gegeben werden kann, anerkannt, um den Menschen selig zu machen. So daut sie dasselbe Sustem, das auf die Idee der Gerechtigkeit gegründet, als ein völlig unhaltbares und transcendentes ihr in sich selbst zu zerfallen schien, auf der Grundlage der Idee der Seligkeit wieder auf 1). Dieselben Momente der Vermitt-

<sup>1)</sup> Es ift schon langst auf die Uebereinstimmung aufmerksam gemacht worden, welche zwischen dem Socinianismus und der Kantischen Philosophie in Hinsicht der Richtung auf das Praktische ftattfindet. Bgl. J. F. Flatt, Beiträge zur dr. Dogm. u. Moral und zur Gesch. ders. Tüb. 1792. S. 117. f. Bemerkungen über Socins Philos. und Theol. nach ihrem Berhältniß zur prattischen Bernunft betrachtet. Bu bieser Analogie gehört aber sehr wesentlich auch dieß, daß von F. Socinus, wie von Kant durch das praktische Interesse wieder geltend gemacht wird, was in metaphysischer hinsicht schlechthin verworfen worden ift. Wie Kant bas Daseyn Gottes läugnet, sofern er ber theoretischen Vernunft alle objektive Gotteserkenntnis abspricht, so ift nach F. Socinus die göttliche Natur Christi und die Menschwerdung Gottes ebenso undenkbar und für die Vernunft transcendent. aber Kant das theoretisch geläugnete Dasepn Gottes durch die Idee der nothwendigen harmonie der Sittlichkeit und ber Glückseligkeit, oder eigentlich von der Idee der Glückseligkeit aus, zu einem Poftulat der praktischen Vernunft macht, so läßt F. Socinus durch Christus als Gott die Idee der Seligkeit realisiren. Bei beiden erscheint aber auch eis ne so große Trennung des theoretischen und praktischen, des . metaphysischen und moralischen Standpunkte als ein gleich unnatürlicher Zwiespalt ber Vernunft mit sich selbst. If

mg ber Einheit bes Menschen mit Gott, welche die Socianer im kirchlichen, und insbesondere im protestantischen wftem mit der ganzen Macht ihrer Dialeftif befämpsten, in ihrer innern Richtigkeit darzustellen suchten, fanden in ihrem System nur in anderer Gestalt und unter eim andern Gesichtspunkt gestellt, wiederum ihre Stelle und edeutung. Christus darf nicht blos Mensch, er muß auch bott senn, Göttliches und Menschliches muß in seiner Person ir unzertrennlichen Einheit verbunden seyn, weil durch einen ios menschlichen Mittler eine wahre und vollkommene Geeinschaft des Menschen mit Gott nicht bewirkt werden könn= , er muß leiden und fterben, jeder menschliche Schmerz muß er seinige werben, weil nur burch ein solches Leiben bas inderniß hinweggeräumt werden kann, das der vollkommes m Aufnahme des Menschen in das göttliche Seyn und Les m im Wege stehen wurde. Der Unterschied liegt nur in R Berschiedenheit des Standpunkts. Hier wie dort soll die inheit bes Göttlichen und Menschlichen realisitt werben, auf em einen Standpunkt aber geht die ganze Betrachtung von ben nach unten, auf dem andern von unten nach oben. Wähmb daher auf dem einen Standpmitt der lette Grund des

es für die Vernunft so undenkbar und unbegreislich, wie F. Socinus behauptet, daß Gott Mensch wird, wie sollte es ihr denkbarer und begreislicher senn, daß der Mensch Gott wird? Und wenn der Mensch ohne einen vermittelnden Akt durch die freie Güte Gottes von der Schuld der Sünde des freit wird, warum sollte dieselbe Güte nicht auch zur Erztheilung der Seligkeit vollkommen zureichen, und in Ansehung der Seligkeit eine Vermittlung nothwendig senn, die in Ansehung der Gerechtigkeit nicht sür nothwendig erachtet wird? Das ist die einem solchen Standpunkt natürliche Einsseitigkeit. Was objektiv undenkbar ist, wird auf dem Standpunkt der Subjektivität für das subjektive oder praktische Interesse denkbar.

zwischen Gott und dem Menschen auszugleichenden Mißverhältnisses in dem göttlichen Wesen selbst erkannt wird, in dem Widerspruch, in welchem die Sunde und Schuld der Menschen mit der Idee der göttlichen Gerechtigkeit steht, wird sie auf dem andern nur in den Menschen selbst gesetzt, in die Schwachheit und Bedürftigkeit seines Wesens. Wie es baher auf der einen Seite nur die der göttlichen Gerechtigkeit entsprechende Gerechtigkeit ist, in welcher der Mensch sich mit Gott Eins wissen kann, so ist es auf der andern nur die ihm als ein Geschenk der göttlichen Liebe und Güte gegebene Seligkeit, durch welche das Mißverhältniß zwischen Gott und dem Menschen aufgehoben wird. Welche Einseitigkeit sowohl dem einen als dem andern Standpunkt anhängt, fällt von felbst in die Augen. Ift durch eine Theorie, deren höchstes Princip die absolute göttliche Strafgerechtigkeit ift, der Gedanke nicht ausgeschlossen, daß möglicher Weise, wenn kein anderer Ausweg sich barbote, um die Strafe zu ihrem absoluten Rechte kommen zu laffen, die ganze Menschheit der ewis gen Verdammniß anheimfallen könnte, so wird bagegen auf ber andern Seite das absolute Wesen Gottes dem Verlangen des Menschen nach der Seligkeit des ewigen Lebens untergeordnet. Was also bort, auf bem Standpunkt einer die subjektive Freiheit vernichtenden Objektivität, der Rigorismus der göttlichen Strafgerechtigfeit ist, ist hier, auf dem Standpunkt einer sich in sich selbst abschließenden Subjektivität, ein Gudämonismus, welcher seine lette Wurzel nur in der sinnlich schwachen Natur des Menschen hat.

## Viertes RapiteL

Die Theorie des Hugo Grotius.

Die socinianische Lehre bildet mit der kirchlichen einen Gegensat, durch welchen von selbst eine vermittelnde Theorie



hervorgerusen werden mußte. Hiedurch ist die Stelle bezeichenet, welche Hugo Grotius mit seiner bekannten Abhandlung in der Geschichte unseres Dogma's einnimmt, indem er es sich zwar zur Ausgabe machte, durch Widerlegung der socinianischen Lehre die kirchliche Satisfactionstheorie zu vertheisdigen 1), in der That aber an die Stelle der letztern etwas ganz anderes setzte.

Den Grundirrthum der socinianischen Lehre sindet Hugo Grotius darin, daß Gott von Socin in dem Werke der Er-lösung nur aus dem Gesichtspunkt eines Glaubigers oder eisnes Herrn betrachtet werde, dessen bloßer Wille zur Erlassung der Schuld genüge 2). Da es sich aber hier um den Begriff der Strafe und der Erlassung der Strafe handelt, so kann Gott nicht als Glaubiger, oder als der beleidigte Theil, betrachtet werden, sosern die Strafe kein dem beleidigsten Theil, als solchem, zukommender Akt ist. Das Strafrecht gehört nicht zum Recht eines absoluten Herrn, oder zum Recht eines Glaubigers, da das eine wie das andere ein unmittelsbar persönliches Recht ist, sondern zum Recht eines Regenten. Aus dem Gesichtspunkt eines Regenten muß daher hier Gott betrachtet werden, und das Recht zu strafen gehört zu dem Rechte eines Regenten, da es nicht wegen des Strafenden

<sup>1)</sup> Daher der Titel der Schrift: Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi vom J. 1617. Neuere Ausgabe von Joachim Lange. Leipz. 1730.

<sup>2)</sup> De satisf. c. 2. §. 3. S. 36.: Vult (Socinus) partem omnem offensam esse poenae creditorem, atque in ea tale habere jus, quale alii creditores in rebus sibi debitis, quod jus saepe etiam dominii voce appellat, ideoque saepissime repetit, Deum hic spectandum ut partem offensam, ut creditorem, ut dominum, tria haec ponens tanquam tantundem valentia. Hic error Socini — per totam ipsius tractationem latissime diffusus — το πρῶτον ψεῦδος.

selbst, sondern nur wegen eines Gemeinwesens existirt, un die Ordnung deffelben aufrecht zu erhalten, und das gemeine Beste zu fördern 1). Der Att selbst, von welchem hier bie Rebe ist, wird als ein Aft der Jurisdiftion überhaupt best nirt welchem zufolge jemand bestraft wird, bamit ein ande rer von der Strafe befreit werde, ober als ein Dispensations Aft, durch welchen die Verbindlichkeit des an sich gültig bleibenden Gesetzes in Ansehung gewißer Personen ober Sachen aufgehoben wird. Es fragt sich baher zunächst, ob eine sob' che Dispensation ober Relaxation des Strafgesetzes möglich ift? Grotius trägt fein Bebenken, biese Frage aus bem Grup de zu bejahen, weil alle positiven Gesetze relaxabel sepen. Die 1 Mos. 2, 17. ausgesprochene Strafdrohung habe daher von felbst auch das Recht, sie zu erlassen, in sich geschlossen, wedurch in dem Wesen Gottes nichts geändert werde, da ein Gesetz in Beziehung auf Gott und den göttlichen Willen nicht Inneres, sondern nur eine Wirkung des Willens sey. Die Cinwendung, daß nur der Schuldige selbst mit der seinen Vergehen entsprechenden Strafe bestraft werden könne, wir durch die Unterscheidung beantwortet, daß zwar an sich, den Begriff der Sünde zufolge, jeder Sünder Strafe verdiene, die wirkliche Vollziehung der Strafe aber nicht schlechthin

<sup>1)</sup> A. a. D. 2, 1. S. 34.: Poenas infligere, aut a poemis aliquem liberare, quem punire possis, quod justificare vocat scriptura, non est nisi rectoris, qua talis, primo et per se, ut puta in familia patris, in republica regis, in universo Dei. — Unde sequitur, omnino hic Deum considerandum ut rectorem. — Bgl. 2, 9. S. 41.: At jus puniendi non punientis caussa existit, sed caussa communitatis alicujus. Poena enim omnis propositum habet bonum commune, ordinis nimirum conservationem et exemplum, ita quidem ut rationem expetibilis non habeat nist ab hoc fine, cum jus dominit et crediti per se sint expetibilia.

sthwendig sen 1). Da demnach an sich der Erlassung der trafe kein Hinderniß im Wege steht, so kann es nur von r Beschaffenheit der einzelnen Fälle abhängen, wie weit ste ber Wirklichkeit eintritt. Soll die Auftorität des Gesetzes cht zu sehr geschwächt werden, so kann sie nur in einem sonders dringenden Falle stattfinden. Ein folcher Fall war er offenbar berjenige, von welchem hier die Rebe ist, wenn i ber wirklichen Vollziehung der Strafe das ganze Menjengeschlecht dem Tode anheimgefallen wäre 2). Wie aber uf der einen Seite die Möglichkeit der Erlassung der Strafe icht geläugnet werden kann, so kann es auf der andern ieite auch nicht für schlechthin ungerecht erklärt werden, daß ner wegen fremder Sünden gestraft wird. Wesentlich ist d ber Strafe nur, daß sie in Folge der Sunde verhängt ith, nicht aber, daß sie über denjenigen, welcher gesündigt at, verhängt wird 5). Wenn es nun keinem Zweifel unterest, daß ein Aft, welcher in der Gewalt eines Höheren ift, uch ohne daß auf das fremde Vergehen Rücksicht genommen ich, von einem Höhern als Strafe für ein fremdes Bergeen angeordnet werden kann, so konnte Gott ohne irgend ei= k Ungerechtigkeit zu begehen, Christus für die Sünden der Renschen leiden und sterben lassen 4). Es fragt sich daher

<sup>1)</sup> A. a. D. 3, 5. S. 49.

<sup>2)</sup> A. a. D. 3, 6. S. 51.: Quia, si omnes peccatores morti aeternae mancipandi fuissent, periissent funditus ex rerum natura duae res pulcherrimae, ex parte hominum religio in Deum, ex parte Dei praecipuae in homines beneficentiae testatio.

<sup>3)</sup> **2.** a. D. 4, 9. S. 56.

<sup>4)</sup> A. a. D. 4, 18. S. 63.: Hoc proprie quaeritur: an actus, qui sit in potestate superioris, etiam citra considerationem delicti alieni possit ab ipso superiore ordinari in poenam alieni delicti. Hoc injustum esse negat scriptura, quae Deum hoc saepius fecisse ostendit, ne-

nur, warum Gott, was er an sich thun konnte, auch wirklich gethan hat? Da die Schrift sagt, daß Christus wegen unserer Sünden gelitten habe und gestorben sep, so sehen wir hieraus, daß Gott so viele und so große Sunden nicht ohm ein auffallendes Straferempel erlaffen wollte, um sein Misfallen an der Sünde durch irgend einen Aft, der am passend sten ein Strafakt war, zu erklären. Zu biesem innern im Wesen Gottes liegenden Beweggrund, welchen die h. Schriff den Zorn Gottes nennt, kam noch die Rücksicht, daß man es mit der Sunde um so leichter nimmt, je weniger ste ge straft wird. Auch die Klugheit mußte daher Gott die Vollziehung einer. Strafe empfehlen, um so mehr, da eine aus brückliche Strafbrohung vorangegangen war. So stellt ich in dem durch den Tod Christi gegebenen Straferempel sowohl die göttliche Gnade, als die göttliche Strenge, sowohl der Haß Gottes gegen die Sünde, als seine Sorge für die Auf rechthaltung bes Gesetzes dar 1). Und das ist auch nach ba

gat natura, quia vetare non probatur, negat aperte consensus gentium. — Nihil ergo iniquitatis in eo est, quel Deus, cujus est summa potestas, ad omnia per se non injusta, nulli ipse legi obnoxius, cruciatibus et morte Christi uti voluit, ad statuendum exemplum grave adversus culpas immensas nostrum omnium, quibus Christus erat conjunctissimus natura, regno, vadimonio.

<sup>1)</sup> A. a. D. 5, 8. S. 69.: Hoc ipso Deus non tantum suum adversus peccata odium testatum fecit, ac proinde nos hoc facto a peccatis deterruit (facilis enim est collectio, si Deus ne resipiscentibus quidem peccata remittere voluit, nisi Christo in poenas succedente, multo minus inultos sinet contumaces), verum insigni modo insuper patefecit summum erga nos amorem ac benevolentiam, quod ille scilicet nobis pepercit, cui non erat ἀδίαφορος indifferens, punire peccata, sed qui tanti id faciebal, ut potius, quam impunita omnino dimitteret, filium suum unigenitum ob illa peccata poenis tradiderit. — 5, 11.

enn dabei zugleich eine Vertauschung (commutatio), ober irsatleistung (compensatio), stattsindet, weil auf diese Weise wohl das Ansehen des Gesetzes am wenigsten verliert, als nch der Absicht, die die Ursache des Gesetzes ist, entsprosen wird, wie wenn jemand, der eine Sache ausliesern soll, on seiner Verdindlichkeit durch die Ausbezahlung ihres Werths wi wird. Denn Ebendasselbe und Ebensoviel sind einander anz nahe '). Eine solche Vertauschung sindet nicht blos bei sachen, sondern bisweilen auch bei Personen statt, wenn es hne Beeinträchtigung eines andern geschehen kann.

Schon in diesen wenigen Säpen ist die ganze Theorie 18 Hugo Grotius enthalten. Ihr Wesentliches liegt in dem sauptsate: Gott wollte und konnte die Sünden der Menschen icht vergeben, ohne ein Straserempel zu statuiren. Dieß ist urch den Tod Christi geschehen. Daher ist der Tod Christi ie nothwendige Bedingung und faktische Voraussezung der öfindenvergebung. An dem Begriffe des Straserempels und er vorausgesetzten Rothwendigkeit desselben hängt daher diese Heorie, und es fragt sich nun, wie sie sich vermöge dieses degelst sowohl zu der kirchlichen, die sie vertheidigen, als mit zu der socinianischen, die sie widerlegen will, verhält?

<sup>©. 71.:</sup> Justitiae rectoris pars est, servare leges, etiam positivas et a se latas, quod verum esse tam in universitate libera, quam in rege summo probant Jurisconsulti: cui illud est consequens, ut rectori relaxare legem talem non liceat, nisi caussa aliqua accedat, si non necessaria, certe sufficiens: quae itidem recepta est a Jurisconsultis sententia. Ratio utriusque est, quod actus ferendi aut relaxandi legem non sit actus absoluti dominii, sed actus imperii, qui tendere debeat ad boni ordinis conservationem.

<sup>1)</sup> A. a. D. V. 7. S. 68.: Proxima enim sunt idem et tantundem.

Was ihr Verhältniß zur firchlichen Satisfactionstheorie betrifft, so muß sogleich in die Augen fallen, daß sie die Rothwendigkeit des Todes Christi zur Vergebung der Sünden in einem ganz andern' Sinne behauptet, als die kirchliche Lehre. Ist der Tod Christi nur als Straferempel nothwendig,- so ift seine Nothwendigkeit nicht in dem innern Wesen Gottes selbst, nicht in der Idee der absoluten Gerechtigkeit, burch welche Sünde, Schuld und Strafe unzertrennlich verbunden sind, sondern nur in dem äußern Verhältniß begründet, in welchen Gott als Regent zu ben Menschen steht. Es handelt fic eigentlich nicht um die schon begangenen Sünden, sonden nur um die künftigen. Die Schuld der begangenen Sünda ift unmittelbar dadurch aufgehoben, daß Gott das absolmt Recht hat, die Strafe zu erlassen, das Straferempel ist m nothwendig, damit, indem es das Ansehen des Gesets auf recht erhält, die Sünde für die Zukunft verhütet werde. 🐯 ist daher überhaupt kein innerer im Wesen der Sünde liege der Zusammenhang zwischen Sünde und Strafe, sondern die Strafe hat nur den Zweck, die Sünde zu verhüten, ober ft ist nur in Folge eines positiven, von Gott, als dem hochsten Regenten gegebenen, Gesetzes mit der Sünde verbunden. De her ist der lette Grund, auf welchen Grotius zurückgeht, um die Nothwendigkeit der Statuirung eines Straferempels nach zuweisen, nur die Straffanction 1 Mos. 2, 17. Sentenz gehen zwar auch die Vertheidiger der firchlichen Sotisfactionslehre zurück, aber nur um sie selbst als einen noth wendigen Aussluß der göttlichen Gerechtigkeit anzusehen. Gro tius dagegen hebt den absoluten Begriff der göttlichen Gerechtigkeit ganz auf, benn wenn er auch gegen Socin geltend macht, daß die Gerechtigkeit eine zum Wesen Gottes selbst gehörende Eigenschaft sen, zugleich aber behauptet, daß der wirkliche Gebrauch dieser Eigenschaft von dem freien Willen Gottes abhänge 1), so ist dieß völlig dasselbe, was Socia

<sup>1)</sup> A. a. D. 5, 9. S. 70.: Justitia illa, sive rectitudo, es

uch behauptet, daß die strafende Gerechtigkeit eine Wirkung es göttlichen Willens sen, und wenn auch babei noch gefagt sird, daß Gott, was er thut, nicht ohne Ursache thue, so ist och ber lette Grund nicht das absolute Wesen Gottes selbst, mbern nur sein absoluter Wille, welcher an sich ebenso gut rafen als nicht strafen kann. Schon hierin findet demnach n bedeutender Unterschied zwischen der Theorie des Grotius pb der kirchlichen statt. Den besten Maakstab, das Verhaltbeider zu bestimmen, muß jedoch der Satisfactionsbegriff ben. Das Hauptmoment der kirchlichen Satisfactionstheo= e ift, daß das von Christus Geleistete mit demjenigen, was ie Menschen selbst hätten leisten sollen, vollkommen identisch ist. itte Chriftus nicht vollkommen für die Menschen genuggethan, wäre ihre Befreiung von der Sünde nicht möglich gewesen. drauf gründete F. Socinus die Einwendung, daß Genugmung und Vergebung widerstreitende Begriffe seven. Diese lehauptung konnte Grotius als Vertheibiger ber kirchlichen iatisfactionslehre nicht gelten laffen. Er bemerkt baher geen sie, daß Genugthuung und Vergebung nicht in Einen Roment zusammenfallen, daß nach ber von Gott festgesetzten ledingung die lettere auf die erstere erst bann folge, wenn er Mensch durch den wahren Glauben an Christus sich zu btt bekehre, und ihn um bie Vergebung seiner Sunden bit= :4). Diese Unterscheibun auß in jedem Falle gemacht wer-

qua nascuntur tum alia, tum poenarum retributio, proprietas est in Deo residens. — Sed in hunc errorem inductus videtur Socinus (f. vben S. 375.), quod Dei proprietatum effectus quosvis esse credidit necessarios omnino, cum multi sint liberi, intercedente scilicet inter
proprietatem et effectum actu libero voluntatis. — Neque
ideo, quia liber est Deo proprietatum istarum usus, dici potest, cum iis utitur, sine caussa facere, quod facit.

1) A. a. D. 6, 8. S. 81.: Fuit et Christi satisfacientis et
Dei satisfactionem admittentis hic animus ac voluntas,

den, wenn der Einwendung des Socinus so begegnet werden soll, daß jene beiden Begriffe neben einander bestehen können. Allein Grotius konnte nicht blos dabei ftehen bleiben. Ik durch den Tod Christi nur ein Straferempel gegeben worden, so kann der eigentliche Satisfactionsbegriff keine Anwendung mehr finden. Aber gleichwohl kann ihn Grotius nicht fallen lassen. Für diesen Zweck nimmt er eine eigene juristische Um terscheidung der beiden Begriffe solutio und satisfactio ju Hülfe. Wird, behauptet Grotius, die Sache selbst, auf welcher die Verbindlichkeit ruht, bezahlt, entweder von dem Schuldigen selbst, oder was hier keinen Unterschied ausmacht, von einem andern im Namen deffelben, so erfolgt die Befreiung unmittelbar durch die That selbst, aber es ist dies nur Be freiung, nicht Vergebung (remissio) zu nennen. aber verhält es sich, wenn etwas anderes, als was der Ge genstand der Verbindlichkeit ist, bezahlt wird. In diesem Falle muß erft noch von Seiten des Glaubigers, ober Regenten, bie Vergebung (remissio) als eigener Aft hinzukommen, und diese Art der Bezahlung, welche entweder angenommen ober abgewiesen werden kann, ist es, was im juristischen Sprach gebrauch eigentlich Satisfaction genannt wird. Indem Grotius dadurch zunächst gegen Socin nur dieß darthun will, daß der Begriff der satisfactio den Begriff der remissio nicht ausschließe, setzt er in der That an die Stelle des gewöhnlichen Satisfactionsbegriffs einen ganz andern 1). Dem

hoc denique pactum et foedus, non ut Deus statim ipso perpessionis Christi tempore poenas remitteret, sed ut tum demum id fieret, cum homo vera in Christum side ad Deum conversus supplex veniam precaretur. — Non obstat hic ergo satisfactio, quo minus sequi posset remissio. Satisfactio enim non jam sustulerat debitum, sed hoc egerat, ut propter ipsum debitum aliquando tolleretur.

<sup>1)</sup> Die Hauptstelle, die hieher gehört, lautet a. a. D. 6, 6.

r gewöhnliche Satisfactionsbegriff beruht wesentlich darauf, is Christus völlig dasselbe geleistet habe, was die Menschen leisten sollen. Ist nun eine solche solutio, wie krotius behauptet, keine remissio, sondern eine liberatio, rift ja ebendamit dem Socin zugegeben, was Grotius gemissio einander ausheben und ausschließen, ober daß, was

S. 78. (p: Alia solutio ipso facto liberat, alia non ipso facto. Ipso facto liberat solutio rei plane ejusdem, quae erat in obligatione. Perinde autem est, utrum ipse reus solvat, an alius pro eo hoc animo, ut ipse liberetur. — Ubi ergo idem solvitur aut a debitore, aut ab alio nomine debitoris, nulla contingit remissio. Nihil enim citra debitum agit creditor, aut rector. Quare și quis poenam pertulerit, quam debet, liberatio hic erit, remissio non erit. Ac talis liberationis professionem in jure crediti proprie ac stricte anoxiv, apocham (Quittung), vocant Jurisconsulti. Alia vero quaevis solutio ipso facto non Uberat, puta, si aliud, quam quod erat in obligatione, solvatur. Sed necesse est, actum aliquem accedere creditoris aut rectoris, qui actus recte et usitate remissio appellatur. Talis autem solutio, quae aut admitti aut recusari potest, admissa in jure, speciale habet nomen sàtisfactionis, quae interdum solutioni strictius sumtae opponitur. Vergl. 6, 8. S. 80. wo gegen Socin bemerkt wird: Illud vero, quod dicit, satisfactione omnino et statim tolli debitum, ad rem quidem pertinet, sed verum non est, nisi satisfactio contra juris usum sumatur pro ipsius rei, quae debetur, ab ipso, qui debet, facta solutione, de qua nos non agimus. In dem Aufsațe in der evang. Kirchenzeitung 1834 wird S. 606. mit Recht bezwei= felt, ob Grotius hier ganz ehrlich war, und aus dem Corpus Juris ein Beleg dafür beigebracht, daß in dem juristi= schen Sprachgebrauch die von Grotius angenommene Unter= scheidung der satisfactio von der apocha, oder solutio, kei= neswegs so recipirt ift, wie Grotius behauptet.

daffelbe ist, die von Christus geleistete Satisfaction den Ramen einer Satisfaction in bem Sinne, welchen die gewöhnliche kirchliche Theorie mit biesem Ausbruck verbindet, gar nicht verdient. Hat nun aber Christus nicht in diesem Sinne genuggethan, hat er nicht wahrhaft und vollkommen für die Menschen geleistet, was die Menschen selbst hätten leisten sollen, so kann der Satisfactionsbegriff nur insofern noch auf ihn angewandt werden, sofern er überhaupt irgend etwas, was es auch sehn mag, Gott für das gegeben hat, was von den Menschen selbst in ihrer Beziehung zu Gott hätte geletstet werden sollen. Dieß ist daher der eigentliche Sim ba Theorie des Grotius, und ihr wesentlicher Unterschied von da kirchlichen Satisfactionstheorie. Der Satisfactionsbegriff ift von seinem vollen und reellen Inhalt auf den Begriff einer irgendwie geschehenen Leistung herabgesett: Christus hat ge nuggethan, sofern er eine Bedingung irgend welcher Art, von welcher Gott die Vergebung der Sünden der Menschen abhängig machen wollte, erfüllt, Gott überhaupt dafür irgend etwas gegeben hat 1). Dieses Etwas ist nämlich eben jenes

<sup>1)</sup> So sehr Grotius es vermeidet, dieses Moment an der Stelle, wo es gerechtsertigt werden sollte, bestimmter hervorzuheben, so klar liegt es doch in seiner Bestimmung des Satissactionsbegriffs. Man bemerke daher auch, wie sich Grotius in Beziehung auf einige Schriftstellen ausdrückt. Das wir nach 1 Cor. 6, 20. 7, 23. pretio emts sind, soll nur soviel heisen: solutions aliqua liberati sumus (a. a. D. 6, 7. S. 79.). Den Ausdruck årrkdurgor 1 Tim. 2, 6., dessen reelle Bedeutung gegen die socin'sche Erklärung von einem impendium qualecunque geltend gemacht werden soll, erklärt er selbst doch nur so: Est tale dirgor, pretium, in quo liberator simile quiddam subit ei malo, quod ei inminebat, qui liberatur (8, 9. S. 107.). Zur Erklärung der Formel årtd moddor wird bemerkt (9, 3. S. 114.): Eramus mortis debitores. Ab hoc debito liberationem nobis Chri-

traferempel, ohne dessen Statuirung Gott die Sünden der denschen nicht hätte vergeben können. Erhellt nun schon hiers das diese Theorie sich nur mit Unrecht für die kirchliche abgibt, so zeigen dagegen folgende Momente, wie wenig sie m der soeinianischen wesentlich verschieden ist:

1. Gesett auch, im juristischen Sprachgebrauch sey auf ie von Grotius angegebene Weise zwischen solutio und saissactio zu unterscheiden, so hat doch Grotius auf keine Beise nachgeweisen, daß der kirchliche Satissactionsbegriff in ch unhaltbar ist, und daß es gegen die Natur der Sache t, neben dem juristischen Satissactionsbegriff zugleich den ichlichen anzunehmen. Ja die Bestimmungen des Grotius schienen vielmehr selbst als willkürliche, und sich selbst aufsebende. Der Satissactionsbegriff, wie ihn Grotius bestimmt, il nicht darauf beruhen, daß ein anderer bezahlt, sondern arauf, daß er etwas anderes bezahlt, als der eigentliche Gesenstand der Verbindlichkeit ist. Wenn nun aber dieses Ansere näher so erklärt wird, die Verbindlichkeit fordere die Bestasung dessenigen selbst, welcher eine Schuld begangen hat, ach dem Grundsaß, daß die Schuld an der Person hängt 1),

stus impetravit aliquid dando. Dare autem aliquid, ut per id ipsum alter a debito liberetur, est solvere aut satisfacere. Immer ist nur von einem aliquid, nicht aber von einem Aequivalent die Rede. Daher können auch Behaupstungen wie 6, 6. S. 79.: im Tode Christissen feine solutionel ipsius debitae, quae ipso facto liberet: nostra enim mors et quidem aeterna erat in obligatione, nur als direkter Widerspruch gegen die kirchliche Lehre genommen wers den, denn eben dieß gehört ja wesentlich zu ihr, daß Chrisstus den ewigen Tod sür die Menschen übernommen habe.

<sup>1)</sup> A. a. D. 6, 6. S. 78. gibt Grotius als Grund an, cur poenae corporalis vicarius ipso facto reum, solvendo poenam, nequeat liberare — non quia alius solvit, sed quia solvit aliud, quam quod est in obligatione. Est enim in

so ist flar, daß die lettere Bestimmung doch wieder mit der erstern zusammenfällt, daß derjenige, welcher für einen andern bezahlt, ebendeßwegen weil er ein anderer ift, als derjenige, welcher bezahlen sollte, auch etwas anderes bezahlt, als der eigentliche Gegenstand der Verbindlichkeit ist. Und boch erklärt es Grotius bei der Bestimmung des Begriffs der solutio sur gleichgültig, ob der Schuldige selbst bezahlt, oder ein ande rer für ihn, wofern es nur in seinem Ramen geschieht. weder kann also nie einer für einen andern bezahlen, ohn daß in einem solchen Falle die solutio unmittelbar deswegen, weil sie durch einen andern geschieht, auch eine satisfactio ift, ober es muß, wenn die Möglichkeit nicht geläugnet werden kann, daß einer für einen andern bezahlt, das Wesentliche der Satisfaction vor allem darin gefunden werden, daß einer für einen andern bezahlt, abgesehen davon, ob das, was er bezahlt, daffelbe ist, was der Schuldige selbst bezah len sollte, ober etwas anderes. Die rechtliche Möglichkeit aber, daß einer für einen andern bezahlt, oder eine Strafe übernimmt, kann von Grotius nicht geläugnet werben, ba ihm als das Wesentliche der Strafe nicht gilt, daß derselbe, welcher gefündigt hat, gestraft wird, sondern daß überhaupt mit der Sünde Strafe verbunden ist. Es ist daher eine völlig willkürliche Substituirung des Einen für das Andere, die sich hier Grotius erlaubt hat. Statt zu beweisen, was der Haupt-

obligatione afflictio ipsius, qui deliquit, unde dici solet, noxam caput sequi. Quod in aliis quoque obligationibus ad factum mere personalibus videre est. — In his enim omnibus, si alius solvat, ipso facto liberatio non sequetur, quia simul aliud solvitur. Quare, ut ex poena unius alteri liberatio contingat, actus quidam rectoris debel intercedere. Lex enim ipsum, qui deliquit, puniri imperat. Hic actus respectu legis est relaxatio, respectu debitoris remissio.

ļ

satisfaction nicht flos auf einem solchen Rebenweg schlichen werden konnte, daß Christus nicht blos als alius Ivit, sondern auch aliud solvit, beweist Grotius nur, is nach dem gewöhnlichen juristischen Sprachgebrauch bei ner Satisfaction nicht sowohl das alius solvit, als vielzehr das aliud solvit stattsinde. Die Sache selbst ist also icht bewiesen, sondern nur auf die schon vorausgesetze Saze eine juristische Definition angewandt. Glaubte nun-aber krotius die Sache selbst schlechthin voraussesen zu dürsen, mm er es aus einem andern Grunde gethan haben, als nur eswegen, weil er selbst den von F. Socinus gegen eine Sasssaction im eigentlichen oder kirchlichen Sinne vorgebrachten kroumenten seine Zustimmung nicht versagen konnte?

2. Wie Grotius den gewöhnlichen kirchlichen Satisfacsonsbegriff verwirft, so erklärt er sich auch gegen den Begriff er Acceptilation. Er macht es dem Socinus zum Vorwurf, as er den auf ein Strasverhältniß gar nicht anwendbaren legriff der Acceptilation auf den göttlichen Akt der Sündenstegebung angewandt habe 1). Allein der richtige Gesichtss

<sup>1)</sup> A. a. D. 6, 7. S. 79.: Nam accepto fertur ea res, quae accipt potest. At poenam corporalem rector revera exigit, sed non accipit, quia nihil ex poena ad ipsum proprie pervenit. Es handelt sich bei Socin so wenig um den Begriss der Acceptilation, daß davon sogar nie die Rede ist, wie Erell in seiner Segenschrift (zu der Schrift des Grotius zu cap. III. S. 90. s. unten) mit Recht bemerkte: Videre jam potest Grotius, etiamsi Socinus dixisset, agi hic de acceptilatione, seu actum hunc Dei esse acceptilationem, eam tamen sententiam isto, quo hic utitur, argumento, utpote invalido, non everti. Sed unde constat Grotio, ita sentire Socinum? Quod idem de ipso affirmat (cap. 6.), nec scripsit id Socinus uspiam, nec cogitavit, sed tantum alicubi reprehendens doctos quosdam viros (in margine autem libri sui Bezam notat), qui vocem im-

punkt ist auch hier verrückt, und die juristischen Definitionen, welche Grotius auch hier zu Hülfe nimmt, sind ein schwaches Mittel, den wahren Stand der Sache zu verhüllen. Für Sorin konnte der Begriff der Acceptilation keine Bedeutung haben, da er ja überhaupt durch den Tod Christi Gott nichts eigentlich gegeben werden läßt, sondern Christus nur als Verkündiger beffen betrachtet, was Gott durch seinen Willen den Menschen ertheilt. Dagegen gibt es keine andere Thes rie, auf welche der Begriff der Acceptilation mit größeren Recht feine Anwendung fände, als die des Grotius. Grotius zur Bestimmung bes Begriffs der Acceptilation sagt, sie stehe der Bezahlung überhaupt entgegen, sie sen nur bildlich, eine der bloßen Vorstellung nach geschehene Bezahlung, so fällt hier die mit dem Ausdruck solutio spielende Zweibeutigkeit von selbst in die Augen: der Gegensatz zur Acceptilation kann nur eine solche Bezahlung senn, bei welcher die Sache selbst, die man schuldig ist, oder ein vollkommenes No quivalent bezahlt wird 1). Daß. die Acceptation etwas vor-

putandi apud Paulum exponentes dicunt, id nobis acceptum ferri, quod non ipsi exsolvimus, sed alius pro nobis, ostendit, illos non recte locutos: siquidem actus, quo quippiam acceptum fertur alteri, qui acceptilatio dicitur, sit per sola verba obligationis liberatio, ita ut acceptum non possit ferri illud, quod revera solutum est. Quod si ob haec verba (alia enim non reperio) Socinum et hic et infra reprehendit Grotius, ipsemet cernere jam potest, vel Socini verba se non considerasse vel inique reprehendisse. Es zeigt auch diese Bemerfung, ju welcher Erell volles Recht hatte, das zweidentige Bersahren des Grotius.

<sup>1)</sup> Ebenso zweideutig drückt sich Grotius aus, wenn er 8, 9. S. 107. sagt: Ea est pretii natura, ut sui valore aut aestimatione alterum moveat ad concedendam rem, aut jus aliquod, puta impunitatem. Wird die aestimatio von

usset, das acceptirt werden kann, gibt ja Grotius selbst ls wesentliches Merkmal an, es muß daher auch wirklich was gegeben werden. Wenn sie baher eine blos imaginäre lezahlung genannt wird, so ist sie imaginär nur sofern etus blos unvollfommnes gegeben wird, und neben dem wirkd Gegebenen das Uebrige, sen es mehr oder weniger, als upfangen gebacht werden muß. Aber eben dieß ist es ja, vas Grotius wiederholt als das eigentliche Moment seiner heorie hervorhebt, daß von Christus etwas Gott gegeben wrben sep, wodurch die Satisfaction geleistet wurde, ohne wiche Gott die Sünden der Menschen nicht hätte vergeben innen. Aus eben diesem Grunde erhellt zugleich bas Unichtige der Behauptung, daß der Begriff der Acceptilation uf ein Strafverhältniß nicht anwendbar sen. Wenn Grotius Wit von einem dare aliquid in Beziehung auf den Tob hristi spricht, so führt er selbst das Strafverhältniß auch vieber auf bas Verhältniß bes Schuldners zum Gläubiger wud, wie auch an sich ganz in der Natur ber Sache liegt, a auch die Strafe aus dem Gesichtspunkt einer Schuld beachtet werden kann, die zuvor irgendwie abgetragen seyn mß, wenn der Mensch Gott gegenüber in das Verhältniß er Gnade eintreten soll.

Je weniger geläugnet werden kann, daß die Theorie des brotius in den angegebenen beiden Momenten mit der Sosn'schen im Grunde ganz zusammenfällt, desto mehr dringt ch die Frage auf, worin denn noch das Eigenthümliche der

dem valor, dem Werth im objektiven Sinn, dem Aequivalent, unterschieden, so kann sie nur die subjektive Werth, schätzung einer Sache senn, welche ungeachtet ihres unzureischenden objektiven Werths für zureichend erklärt wird. Warum erklärt sich aber Grotius hierüber nicht bestimmter, und warum hält er zuletzt die unbestimmteste Formel, dare aliquid propter aliquid, für die angemessenste?

Grotius'schen Theorie bestehe? Es kann nur in der Idee des Straferempels gesunden werden, welche Grotius auf den Tod Christi überträgt, aber auch in dieser Beziehung kann die nache Berwandtschaft zwischen beiden Theorien nicht verkamt werden. Obgleich Grotius den Satissactionsbegriff in gewißem Sinne sesthalten will, so kommt doch alles auf die Idee eines Straserempels hinaus, durch welches Gott zur Aufrechterhaltung der Auktorität des Gesetzes seinen Haß und Abscheu gegen die Sünde thatsächlich beurkunden wollte !).

<sup>1)</sup> Es erhellt dieß besonders aus folgender Stelle, in welcher Grotius gegen Socin geltend macht (6, 14. S. 86.): Duplicem Dei non liberalitatem (ea enim vox ab hoc argumento aliena et scripturae inusitata est), sed beneficentiam nostra quoque sententia agnoscit, et quidem majorem multo, quam ista nuper nata Socini opinio. Prior est beneficentia, quod cum Deus magno odio contra peccatum incitaretur, possetque tam nobis parcere omnino nolle, quam peccatoribus angelis parcere omnino noluit, tamen ut nobis parceret, non modo solutionem talem, quam admittere non tenebatur, admiserit, sed ipse quoque ultro eam repererit. Hoc certe beneficium multo est majus atque illustrius, quam si Deus plane judicans nihil referre, exemplum statueretur aliquod nec ne, peccata nostra reliquisset impunita, quod vult Socinus. Non ergo clementia Dei poenae solutione evertitur, cum talem solutionem admittere, multoque magis invenire (dit solutio ist also nur die Statuirung des Straferempels) ex sola clementia processerit. Der zweite Beweis der göttli: chen Gute ift, daß Gott seinen Sohn in den Tod gab, w eam solutionem, sive satisfactionem, perageret poenas peccatorum nostrorum ferendo, wobei Grotius gegen Go: cin noch besonders bemerkt: Dei caritatem a nobis majorem praedicari vel hoc evincat, quod beneficia non ex solo impendio, sed praecipue ex utilitate, quae ex impendio ad beneficio affectum manat, par est aestimati.

ir welchen andern Zweck sollte aber die Auktorität des Geszes aufrecht erhalten werden, als dazu, um ungeachtet der theilten Sündenvergebung von der Sünde abzuhalten? Das auptmoment wird daher von Grotius, wie von Socin, in n moralischen Eindruck gelegt, welchen der Tod Christi hersrbringt, nur mit dem Unterschied, daß dieses moralische koment von Grotius negativ, von Socin aber positiv aufschet wird, sosen nach Grotius die moralische Wirkung des odes Christi in der Darstellung der mit der Sünde verbunsmen Strafe, nach Socin aber in der von Christus in seis

Nos autem praeter utilitates, quas nobiscum Socinus confitetur, unam eximiam, quam ille abnegat, grato animo agnoscimus. Neque dicimus, a Deo impensum esse fi-Hum, ut ipse Deus suum reciperet (dieg tadelt demnach Grotius an der kirchlichen Lehre), ac si Deum sordidum facimus, quod nobis exprobrat Socinus, sed ideo id factum a Deo dicimus, ut peccati meritum suumque adversus peccata odium palam testata faceret, et simul quantum ejus nobis parcendo fieri poterat, rerum ordini legisque suae auctoritati consuleret. Alles dieß ist wieder= um nichts anderes, als die Idee des Straferempels, und doch wird es von Grotius unmittelbar nachher ein fints superadditus satisfactionis genannt. Selbst die Idee der obedientia activa will Grotius nicht ganz fallen lassen (6, 16. S. 87.): Negare nolumus vim satisfactionis esse etiam in ipsa Christi actione (obsequiosa). Solet enim saepe etiam actio grata admitti velut in poenae compensationem. — Quamvis beneficium accipere Deus non potest, ipsius tamen summa bonitas qualecunque obsequium quasi pro beneficio accipit. If diese actio obsequiosa etwas anderes, als die von Christus in seinem Tode bewiese= ne moralische Gesinnung, die auch die socinianische Lehre zur Voraussetzung der Sündenvergebung macht? Das Ver= mittelnde ift immer der moralische Eindruck, welchen ber Tod Christi hervorbringt.

nem Tode bewiesenen moralischen Gesinnung besteht. von Socin wird demnach die Ertheilung der Sündenverge bung von der Erfüllung einer an den Tod Christi geknüpften moralischen Bedingung abhängig gemacht. Es erhellt vo -felbst, daß, wenn einmal der Tod Christi unter den moralischen Gesichtspunkt gestellt, und demselben zufolge nicht sowohl die vergangenen, als vielmehr die künftigen Sünden ins Auge gefaßt werden, mehrere moralische Momente neben einander bestehen können, aber ebenso wenig kann auch geläugnet wer den, daß auf dem Standpunkte, auf welchem die beiden The rien, die Grotius'sche und Socin'sche, der kirchlichen gegenübet sich stellen, die Grotius'sche Idee des Straferempels als de ne wesentliche Verbesserung der Socin'schen Theorie angesehm werden muß. Nicht nur ist die Idee der Strafe an sich ein fehr wesentliches von Socin nur mit Unrecht unbeachtet gelassenes Moment jeder Erlösungs = und Verföhnungstheorie'), fondern es entstund hieraus auch ber nicht geringe Bortheil, daß fo manche neutestamentlichen Stellen, bei deren Erklärung bie socinianische Eregese von dem Vorwurf der Willfür und det Zwangs nicht freigesprochen werden kann, mit ber Grotiusschen Idee auf ungezwungene Weise sich vereinigen lassen 3). Dieß ist aber auch der einzige Vorzug, welcher von bieser Theorie gerühmt werden kann, im Uebrigen trifft sie, so weit fie nicht mit der Socin'schen in der Hauptsache zusammenfällt,

<sup>1)</sup> A. a. D. 6, 15. S. 87.: Finis hic satisfactionis, sixe poenae ferendae, multo apertius, immo multo etiam certiore nexu cum morte Christi cohaeret, quam illi fines, quos agnoscit Socinus. Nam testimonium doctrinae satis atque abunde praebere poterant miracula: gloria quoque coelestis conferri Christo non interveniente morte facile potuit: at poenae luendae mors, talis praesertim, proprie accommodata est, et poena ipsa pariendae liberationi.

<sup>2)</sup> Man vgl. hierüber in der Grotius'schen Schrift cap. 7-10.

erfelbe Borwurf der Halbheit, welchem Theorien, die sich wischen zwei wesentlich divergirende Standpunkte vermittelnb sineinstellen, gewöhnlich nicht ausweichen können. Das socitianische System ist darin sehr konsequent, daß es, wie von mm Werke Christi, so auch von der Person Christi eine weit zeringere Vorstellung hat, als das kirchliche, in der Theorie des Grotius aber entsteht badurch ein sehr auffallendes Mißserhältniß, daß sie, während sie in Ansehung des Werkes Ehrtsti auf die socinianische Seite sich stellt, in Ansehung der Person Christis Christus mit der kirchlichen Lehre nicht als Hoßen Menschen, sondern als den menschgewordenen Sohn Bottes betrachtet, und daher auch bas Leiden eines Gottmenschen auf keine genügende Weise zu motiviren weiß, wenn s boch nur für den Zweck eines Straferempels geschehen sehn soll. Dieser Mangel hängt aber mit bem ganzen Charafter, burch welchen sich die Grotius'sche Theorie von den beiden andern ihr gegenüberstehenden unterscheidet, fehr eng zusammen. Während diese beiden von der Idee ausgehen, die Urchliche von der Idee der absoluten Gerechtigkeit, die sociniatische von der Idee der absoluten Gute Gottes, oder wenigdens das Thatsächliche, den Tod Christi, unter den Gesichts= mmkt der Idee so stellen, daß die ganze Auffassung besselben wich die Idee bestimmt ist, liegt dagegen der Theorie des Grotius die entgegengesetzte Ansicht zu Grunde. Man kann nicht sagen, daß auch sie von der Idee ausgeht, da in dem Strafexempel, das sie in dem Tode Christi sieht, die absolute Gerechtigkeit und die absolute Güte sich auf solche Weise neutralisiren, daß von einem bestimmten Princip der Theorie nicht wohl die Rede seyn kann, außer sofern man sich gesteht, daß die vorangestellte Idee des Straferempels diese Theorie von der socinianischen mehr formell als materiell un= krscheidet. Je mehr sie sich aber den Schein gibt, nur das kaktum in seiner reinen Objektivität, in Verbindung mit dem Hergebrachten Begriff der Satisfaction, zu ihrer Voraussetzung

1

zu haben, desto mehr stellt sie sich demselben mit der Zuversicht gegenüber, sich mit ihm vermittelst der juridischen Di-Rinktionen und Definitionen, die sie zu Hulfe nimmt, so ab finden zu können, daß man auf der einen Seite ebenso wo nig genöthigt ist, für das Harte und Undenkbare, das in ber kirchlichen Theorie zu liegen scheint, einzustehen, als auf ber andern in den Widerspruch ausbrücklich einzustimmm, welcher von Socin dagegen erhoben wird. Indem man fic auf diese Weise einzig nur an das Faktum halten will, schein durchaus kein Interesse mehr vorhanden zu seyn, irgend du von einer bestimmten Idee ausgehende Theorie zu vertheidigen, das Faktuni selbst aber wird nun ganz nach der Form eines juridischen Processes behandelt, bei welchem man fic zu nichts anderem versteht, als nur zu demjenigen, wom man durch die bestehenden juridischen Formen, ihrer strengsten Deutung zufolge, verbunden ist. Ebenso verhält es sich nun auch mit ber Person Christi. Daß die Vorausseyung ber gottmenschlichen Würde des Erlösers für die kirchliche Theorie ebenso nothwendig, als für die socinianische überstüßig ik, ist von selbst klar. Die Theorie des Grotius dagegen läßt ste zwar thetisch stehen, hebt sie aber faktisch daburch auf, i daß sie ihr keine bestimmte Bedeutung für das Werk der Erlösung zu geben weiß. Warum Christus wegen der eigenthümlichen Würde seiner Person, sofern er der Gottmensch war, sich vorzugsweise zur Statuirung eines Straferempels eignete, ist nicht einzusehen 1). Wäre er nur für diesen 3wed,

<sup>1)</sup> A. a. D. 5, 12. S. 72.: Quod poena in Christum collats fuerit, hoc ita ad Dei et Christi voluntatem referimus, ut ea quoque voluntas caussas suas habeat, non in merito Christi (qui peccatum cum non nosset, a Deo peccatum factus est), sed in summa Christi aptitudine ad statuendum insigne exemplum, quae tum in maxima ipsius nobiscum conjunctione, tum in incomparabili persius nobiscum conjunctione 
welcher ebenso gut auch durch ihn, als bloßen Menschen, nach der socinianischen Borstellung, erreicht werden konnte, und überhaupt nichts an sich nothwendiges in sich schließt, Mensch geworden, so bleibt immer ein nicht auszugleichendes Misverhältniß zwischen dem Mittel und dem Zweck. Statt der Deduktion der innern Nothwendigkeit der Sache, wie sie bie Krchliche Lehre zu geben weiß, und fatt ber völligen Verzichtleistung auf eine Idee, beren vernunftgemäße Nothwenbigfeit man nicht anerkennen kann, wie dieß Socin offen befennt, erhält man bei Grotius durchaus eine Rechtfertigung, bie alles, was billiger Weise gefordert werden kann, geleistet haben glanbt, wenn sie durch irgent einen scheinbaren Iwed die absolute Undenkbarkeit des vorausgesetzen Faktums beseitigt hat. Dieß ist der Unterschied der formellen juridischen, einem gegebenen Rechtfall sich äusserlich gegenüberstellenden, und des spekulativen, auf den innern Begriff der Sade, ober bas absolute Wesen Gottes, zurückgehenden Standpunfts 1).

## Fünftes Kapitel

Joh. Erell. Die Arminianer.

Das Verhältniß, in welches sich Grotius durch die zweisbeutige Haltung seiner Theorie zur socinianischen Lehre setzte,

- sonae dignitate consistit. Dieß ift alles, was Grotius hiers über zu sagen weiß.

tungslosigkeit der Grotius'schen Theorie anch in dem schon genannten Aussatz in der evang. Airchenzeit. 1834 nachgeswiesen. "Die ganz juridische Aussassweise des Grotius," wird S. 539. bemerkt, "ist blos formell, d. h. es werden die im positiven Rechte entstandenen Formen und Begrisse auf die göttlichen Verhältnisse unmittelbar übergetragen, oder 28 \*

war für die lettere zu nachtheilig, als daß sich die Anhänger berselben nicht zu einer nähern Beleuchtung des wahrm

vielmehr diese jenen unterworfen, und darnach geregelt und festgestellt, ein Verfahren, welches die eigene Erscheinung erzeugt, daß die von Grotius thetisch dargestellte (im erfen Kapitel) und die von ihm vertheidigte Lehre ber Schrift und der Kirche als zwei ganz verschiedene erscheinen, ober di sein System in der That eine gant andere Lehre erzeugt, als die ift, die er durch das System vertheidigen will, und zu vertheidigen glaubt." — G. 595.: "Das Einseitige und Schiefe in dieser Theorie verrath sich am ersten und dent lichsten barin, baß Grotius nicht im Stande ift, eine (auch nur moralische) Nothwendigkeit der Genugthuung Christi kow sequent nachzuweisen." — "Ohne Genugthuung feine Bergebung, war der durch Anselm zuerft bestimmt ausgesprocene, aber durch alle Zeiten hindurch festgehaltene Grundsatz der orthodoren Erlösungslehre. So lange die Gegner nur den Sat entgegenstellten, daß Vergebung auch ohne Genugthung allerbings möglich sen, war gegen die einmal faktische, als von Gott gewollte Genugthuung als Bedingung der Berge bung nichts gewonnen. Sie mußten ben Beweis führen, bas mit Genugthuung feine Vergebung möglich. Dies versuchte nun namentlich der jedenfalls konsequente Socin. Dem Vertheidiger der kirchlichen Lehre, der sich zum direkten Gegensat (ohne Genugthuung keine Vergebung) nicht bekennen will, bleibt nun natürlich nichts übrig, als der negative Gegenbeweis, daß ohne Genugthuung die Vergebung nicht unmöglich sen, . d. h. daß sich die von Christo geschehene, von Gott veranstaltete Genugthuung mit ber Vergebung, welche ohne sie geschehen konnte, wohl vertrage, oder etwas paradox ausgedrückt, daß Gott trop der Genugthuung die Sünde vergeben kann. Das nun und in ber That nichts weiter hat Grotius durch sein Buch bewiesen. Wenn dem nun die Genugthuung Christi hienach in keiner nothwendigen Verbindung sieht mit der Sündenvergebung, jo ift dies also auch nicht Zweck ber Genugthuung, und weder sie, noch die

tandes der Sache hätten aufgefordert sehen sollen. Es gesah dieß durch die bekannte Erwiederung, welche Joh. Crell

Erlösung überhaupt, bangt unmittelbar mit ber Genugthung zusammen: denn die Sündenvergebung als Zweck der Genugthuung angeben, und doch die innere, durch den Zweck selbst geforderte, Nothwendigkeit längnen, ist eine, so zu sa= gen, logische contradictio in adjecto. Die Frage gestaltet sich demnach bei Grotius so: ob nicht Gott doch noch Grund hatte zur Strafe Christi, obgleich er auch ohne sie den 3med erreichen konnte ?" - "Das hochfte, was Grotius bargethan, ift die Möglichkeit, die Tauglichkeit Christi zu bem 3weck, ben Gott mit ihm vorhatte. Darnach aber hatte ber Gegner gar nicht gefragt. Die Frage ift vielmehr, warum Gott anderes, als um des Todes Christi willen, nicht vergeben wollte? Die Antwort aber, die Grotius gibt, steht mit den Sänden weder in einer nothwendigen, noch überhaupt in einer realen Verbindung. Grotius gesteht selbst zu, daß Gott, der nach seiner Liebe schonen, d. h. die Relaration des Gesexes eintreten lassen wollte, auch ohne die Statuirung bes Straferempels solches hätte thun können, daß er aber neben seiner Liebe auch seinen Eifer zeigen wollte. Allein wozu noch ein besonderes Exempel, da Gott solchen ja kräftig genug an den Unglaubigen und ihrer Verdammniß zeigt? Und welchen Einwürfen und Vorwürfen setzt sich Grotius hiemit aus? Ift es nicht z. B. die größte Ungerechtigkeit, ja bie größte Grausamkeit von Gott, wenn er blos, um seinen Jorn kund zu thun, seinen Sohn den martervollsten Qualen preis= gibt, da er auch ohne sie die Sünden vergeben konnte, ja wirklich auch (nach Grotius) ohne sie ben Menschen vergibt?" So richtig diese lettern Bemerkungen sind, so muß doch zu= gleich, wenn man das Verhältniß der Grotius'schen Theoric sur Socin'schen, und das Verhältniß beider zur Lehre der Schrift erwägt, gebilligt werden, daß Grotius den Tod Chrifi aus dem Gesichtspunkt eines Strafverhältnisses betrachtet, nur batte er ben ganzen Zweck nicht blos in bas Straferempel fegen Nur wenn die Nothwendigkeit des Todes Christi auf der Schrift des Grotius entgegensetze: 1). Ce kounte ihm nicht schwet werben, das Unrecht, das Grotius durch seine einseitige Polemik den Socinianismus angethan hatte, nachzuweisen. Da jedoch die Crell'sche Schrift, ihrem Hauptinhalte nach, theils nur eine, nichts wesentlich neues darbietende, Vertheidigung des socinianischen Lehrbegriffs, 'theils eine gar zu specielle Erörterung der einzelnen von Grotius vorgebrachten Argumente, und der auf dieselben sich beziehenden Bibelstellen enthält, so ist es nur die Idee des Straferempels, in Ansehung welcher die Crell'sche Kritik hier von Interesse sem Die Gründe, die Crell ihr entgegensett, find benjemigen ganz analog, mit welchen Socin die Satisfactions-Ide zu widerlegen sucht. Wie Socin besonders den Widerspruch der Genugthuung und der Vergebung hervorhebt, so sindet Crell denselben Widerspruch in der Idee des Straferempels, sofern auf der einen Seite die Aushebung, auf der andem die Bestätigung des Gesetzes behauptet wird. Wie sich demi benken lasse, daß Christus zur Strafe für unsere Sünden in ber Absicht gestorben sep, damit dem Ansehen des von Gott sanktionirten Strafgesetzes durch Unterlassung der Strafe nichts

andere Weise motivirt ist (wie von Socia geschah), läßt sich, ohne daß auf Gott der Vorwurf der Grausamkeit fällt, mit dem Tode Christi die Idee des Straferempels verbinden, so daß an die Stelle der wirklichen Erduldung der Strafe die symbolische Darstellung derselben gesetzt wird.

<sup>1)</sup> Responsio ad librum Hug. Grotii, quem de satisfactione Christi adversus Faustum Socinum Senensem scripsit. Vom J. 1623. Bibl. Fratr. Pol. Tom. V. S. 1. s.— Sogleich nach Erscheinung der Schrift des Grotius trat H. Ravensperger, Prof. der Theol. in Gröningen, als Gesener gegen ihn auf, in der unbedeutenden Schrift: De libro H. Grotii etc. H. Ravenspergeri judicium. Gröningen 1617., wogegen G. J. Vossius seinen Freund in der Responsio ad judicium H. Ravensp. vertheidigte.

tzogen werde, wenn boch Gott eben dieses Gesetz durch Christs und seinen Tod abgeschafft, und seine Kraft und Gülzseit für die Zukunft aufgehoben habe? Rehme man in diese Minne mit Grotius nicht eine völlige Aushebung, sondern ze bloße Relaxation des göttlichen Strasgesetzes an, in welsem die ganze Strenge des mosaischen Gesetzes und der Iste Gegensatz gegen die Gnade des Evangeliums sich darsie, so mache man aus Christus einen Moses, und versemble das Blut des neuen Bundes in das Blut des alten undes, in das nach Rache schreiende Blut Abels. Befreit zu und unter dem Fluche oder der Strase des ewigen Toschehen, sew ein Widerspruch

<sup>1)</sup> Responsio ad cap. 3. a. a. D. S. 98.: Tollunt se mutuo, aliquem velle salvum, et eundem maledictioni, seu mortis aeternae poenae, subjicere. Immo licet in evangelio quoque comminatio mortis geternae non credentibus aut non resipiscentibus sit proposita, nusquam tamen indicatur, · eum in finem Dominum Jesum esse mortuum, ut id confirmaret, et insigniter stabiliret, sed semel tantum, idque obscurius, a Christo indicatur Luc. 23, 31., quomodo ex morte ipsius perspici possit, eos, qui in impietate persistunt, punitum iri, nec quisquam ex aliis sacris scriptoribus, cum docere vult, impios ac non resipiscentes perituros, argumentum ejus rei ex morte Christi petit. Nempe quia hoc ipsum Novi Feederis non est plane proprium, et aliquo modo, ut diximus, legale, mors autem Christi ad illa, quae Novi Foederis sunt propria, confirmanda spectat. Quod si ne in hunc quidem finem Christus revera est mortuus, licet ea res Novi Foederis aliqua ratione sit propria, quanto minus eum in finem mortuus censeri debet, ut ejus legis auctoritatem stabiliret, quae non illos demum, qui in ipsum credere ac resipiscere nolint, sed omnes quotquot aliquando peccarint, morti acternae mancipiat, quae ab illa distincta, nullo modo est Novi Foederis propria, sed ab

demnach, wie dem Socin zwischen Genugthuung und Berge bung stattzusinden schien. Ebenso verhält es sich mit einem andern Argument. Wie Socin sowohl an sich schon Gempthuung und Vergebung nicht zu vereinigen wußte, als auch ganz besonders Christus sich nicht als den genugthuenden Stellvertreter der Menschen denken konnte, so glaubte Crell dem Leiden Christi nicht den Charafter eines Strasseibens zuschreiben zu können, welchen es der Theorie des Grotius zufolge gehabt haben soll. So wenig Christus, wie Soin zeigte, als einzelner Mensch ben ewigen Tob aller Menschen erdulden konnte, ebenso wenig kann, behauptet Crell, Christus für fremde Sünden, deren Schuld er nicht theilte, gestraft worden seyn. Es widerstreitet dieß der Natur der Strafe, und das Leiden Christi kann daher, wenn Christus nicht ungerecht gelitten haben soll, nur im uneigentlichen, nicht aber im eigentlichen Sinne eine Strafe genannt werden 1). In

eo dis dià naow dissidet? Es ist hieraus zu sehen, wie die ganze Frage über das Verhältnis des Gesetzes und Evange-liums hier eingreift.

<sup>1)</sup> In der Responsio ad cap. IV. der Grotius'schen Schrift a. a. D. S. 99. zeigt Crell, Christum salva justitia puniri non potuisse. Das Hauptmoment liegt in der Unterscheidung der beiden Begriffe afflictio und poena (S. 105.): Omnis quidem poena afflictio, at non vice versa omnis afflictio poena. - Poena ea demum afflictio est, quae vindictae rationem habet. - Unde alterum consequitur discrimen, quod poena nemini imponi possit nisi eo jure, quod ex delicto ipsius oritur. Id enim vindictae ratio postulat, alioqui injusta futura. Afflictio autem possit cuipiam imponi citra ipsius delictum, vel jure dominii absoluti, quod quis in affligendum habeat, vel eo jure, quod ex ipsius affligendi valido consensu proficiscitur. - Ex eadem poenae forma nascitur tertium discrimen. quod propria poenas causa impulsiva, proëgumena, sive interna, est ira, quo nomine trae quoque analogum vo-

m aber Crell sich hiemit ausbrücklich einverstanden erklärt, is der Begriff der Strafe, wenn auch nicht eigentlich, doch weigentlich auf Christus angewandt werde 4), sieht man

untatis actum complectimur, at afflictionis non omnis ea est causa, sed saepe contraria, nempe amor ac benevolentia. Indidem et quartum proficiscitur discrimen, priori aliquo modo affine, quod poenae, qua talis est, sit tantum nocere et, quem punis, non vero ei benefacere et felicitatem ejus quaerere, at nihil prohibet, quo minus is, qui alterum affligit, primo ac per se nihil aliud, quam ejus ipsius, quem affligit, bonum ac felicitatem quaerat. Itaque fieri potest, ut quis ei, cui afflictionem imponit, praemium proponat, quo ei afflictionem illam abunde compenset, quemadmodum sane tum Christo, tum martyribus infinitum afflictionis praemium a Deo fuit propositum et Christo jam persolutum, at poenae naturae id prorsus repugnat, quia id omnem vindictae rationem evertit. Ex quibus differentiis, praesertim tribus prioribus, satis etiam apparet, cur innocens puniri jure nequeat, affligi jure queat.

1) Crell beginnt a. a. D. S. 4. seine Responsio mit der Versicherung: Vox poenarum, non incommode, quamquam improprie, ad passionem ac mortem Christi, salva sententia nostra, potest transferri. - Grotius, ut apparet, poenarum vocem accepit proprie. — Hanc nos Christum sustinuisse negamus, improprie dictam fatemur. enim, quod Christus perpessus est, cum vera poena tantam habet cognationem, ut ea vox et phrases, in suppliciis proprie dictis usitatae, eleganter ad pussionem ipsius traduci possint. Convenientia primum est in materia poenae, quae est afflictio aut nocumentum, deinde in caussa impulsiva procataretica, hoc est peccatis, tandem in effectu et fine, qui est, ut reatus peccatorum admissorum tollatur, et a peccatis homines abstrahantur, quamquam in modo aliqua est differentia. outem potissimum forma, quae est vindictae ratio.

nicht, worin benn eigentlich noch die Differenz zwischen bei ben Ansichten bestehen soll. Auch bei Grotius kann ja, da er keine genugthuende Stellvertretung annimmt, und doch die Unschuld Christi nicht läugnet, nicht von einer wirklichen Strase die Rede seyn, sondern nur von einem Straserempel, d. h. der Darstellung des Zusammenhangs der Sünde und der Strase an einem einzelnen Individuum, wobei es dem nach nur darauf angekommen wäre, den Begriff einer solchen Darstellung, durch welchen an die Stelle der Sache selbst ein bloses Bild oder Symbol der Sache, ein Strassymbol, geset wird, genauer zu bestimmen.

Die kirchliche und die socinianische Theorie sind auf diese Weise, so natürlich es ist, daß zwischen dem strengen Gegensah, welchen sie bilden, auch wieder etwas Bermittelndes hineinfällt, noch immer unvermittelt, da die Grotius'sche Theorie wenigstens in der ihr von Grotius gegebenen Form eine zu zweideutige Haltung hat, als daß sie sich, der socinianischen gegenüber, als eine selbstständige behaupten kömte. Gleichwohl ist die jene beiden Theorien in einer vermittelnden Vorstellung ausgleichende bei derselben Religionspartei zu suchen, welcher auch Grotius angehört, der Arminianischen, nur

si tamen Grotius ad formam poenae sufficere putat relationem nocumenti ad peccatum et ad bonum commune, atque adeo poenam definit nocumentum peccati caussa cuipiam inflictum, inserviens bono communi el reatui tollendo, in forma rei, de qua agitur, adeoque in principali quaestione nobis cum ipso conveniet, nec nisi forte de voce controversia nobis ab eo hac in parle movebitur. Rem enim fatemur, vocem poenae proprie huc pertinere non concedimus. Hicr ist, was man spâter die symbolische Ansicht vom Tode Christi genannt hat, scholl siemlich flar angedeutet.

men es erk Curcellaus 1) und Limborch 2), die sie auf ihi abaquaten Ausbruck zu bringen wußten. Die vermittelnde vee ist die auf den Tod Christi übergetragene Opfer-Idee. ire Bedeutung in der Lehre von der Versöhnung wurde var auch schon von Grotius gegen Socin geltend gemacht, ier es geschah dieß nur nebenher 3), und es ist leicht zu sen, daß, solange das Hauptgewicht auf das Straferempel legt wird, dessen Wirkung sich nur auf die Menschen betht, die Opfer-Idee, die eine auf Gott selbst sich beziehende sektive Wirkung voraussett, nicht zu ihrer wahren Bedeumg kommen kann. Eben dieß ist es aber hauptsächlich, was le arminianische Theorie bezweckt, den Tod Christi in ein Hettives Berhältniß zu Gott zu setzen 4). Daher setzt Limorch seine Theorie, nicht blos wie Grotius die seinige, der minianischen entgegen, sondern betrachtet sie als die, sowohl er kirchlichen, als der socinianischen auf gleiche Weise entegensette .). Die Haupteinwendung Limborchs gegen Socin

<sup>1)</sup> Steph. Curcellaei opera theologica, quorum pars praecipua institutio religionis christianae. Amsterdam 1675. Instit. Lib. V. Cap. XIX S. 294. s.

<sup>2)</sup> Phil. a Limborch Theologia christiana ad praxim pietatis ac promotionem pacis christianae unice directa. Ed. V. Umsterdam 1730. Lib. III. Cap. XX. f. ©. 256. f.

<sup>3)</sup> Nur in eregetischer hinsicht 10, 21. S. 129.

<sup>4)</sup> Schon Episcopius machte den Grotius, als ihm dieser das Manuscript seiner Schrift zuschiefte, auf diesen Punkt als das eigentliche zwoineron zwischen ihm und seinem Segner Socin aufmerksam, indem er gegen ihn bemerkte, es handle sich hauptsächlich darum: An Christus morte sua circa Deum aliquid effecerit? Srotius ging jedoch darauf nicht weiter ein, Ep. Grot. 91. ad Voss.

<sup>5)</sup> Restat, bemerkt Limborch V, 22. S. 262. nach der Widers legung der socinianischen und der kirchlichen Lehre, sententia nostra, quae inter duas hasce extremas media est.

ift, daß er Christus zu einem Priester ohne Opfer mache, und das königliche Amt Christi mit bem priesterlichen vermenge. Wenn das Opfer Christi den vorbildlichen Opfem bes A. T. entsprechen foll, so muffe sich die Thätigkeit Chris sti unmittelbar auf Gott selbst beziehen, und beswegen ba Tod Christi als die eigentliche Ursache ber Sündenvergebung und Versöhnung mit Gott angesehen werden. Wie wir uns durch unsere Sünden gegen Gott verschuldet haben, so habe Chriftus für uns sterben muffen, um Gott bas Lösegelb fit unsere Sünden zu bezahlen. Wäre Christus nur zur Befte tigung ber Wahrheit seiner Lehre und insofern nur mittelbar zur Vergebung unserer Sünden gestorben, so würde auch dem Tobe ber Märtyrer in gewißem Sinne die Vergebung unse rer Sünden zugeschrieben werden können. Gegen die firchliche Lehre dagegen wurde vor allem geltend gemacht, das wenn Christus für uns vollkommen genuggethan, und alle uns obliegende Gerechtigkeit an unserer Stelle erfüllt hatte, von uns selbst nichts mehr gefordert werden könnte, nicht einmal der das Verdienst Christi ergreifende Glaube. man, es werbe von unserer Sünde boch wenigstens Danibarkeit und Anerkennung des Verdienstes Christi geforbert, so sen ja die Dankbarkeit auch eine Pflicht, die Christus mit der Erfüllung bes ganzen Gesetzes für uns schon erfüllt habe 1). Daß aber die Lehre von einer der göttlichen Gerech-

<sup>1)</sup> Daher machen auch die Arminianer, wie die Socinianer, der firchlichen Lehre, insbesondere der Lehre vom thuenden Gestorsam, den Borwurf, daß sie zur Unsättlichkeit führe. Bgl. Curcell. Inst. VII. 1, 7.: Evertitur necessitas sanctimoniae per dogma de imputata Christi sanctitate. Nam si imputatur electis obedientia, quam Christus legi morali exhibuit, et ejus sanctitate tanquam pallio tegatur eorum impuritas coram Deo, adeo ut etiamsi nullum exejus mandatis servaverint, et adhuc in omnem nequitiam proni sint, Deus tamen ipsis ex mera gratia per-

itelt in vollem Sinne genugthuenden Satisfaction nicht als hre der Schrift angesehen werden könne, wird durch folgen-Gründe gezeigt: 1. Der Tod Christi wird ein Opfer geunt, aber Opfer sind keine Bezahlung der Schuld, keine Uständige Satisfaction für die Sünde, sondern nur die Bengung, die der freien Vergebung der Sünde vorangehen uß. 2. Christus hat den ewigen Tod weder intensiv (da unter der Last des göttlichen Jorns nicht verzweifelte) noch tensiv erduldet. 3. Wenn Christus alle Strafen für unsere ianden vollständig abgebüßt hat, so bleibt der göttlichen made nichts mehr übrig, was sie uns schenken könnte. Die ergebung unserer Sünden ist nicht mehr, wie die Schrift hrt, Sache der göttlichen Barmherzigkeit, sondern nur ber Michen Gerechtigkeit, welcher vollkommen genuggethan ift. , Wenn Christus für uns schon Satisfaction geleistet hat, hat Gott weder das Recht, Glauben und Gehorsam von ns zu fordern, wie er doch thut, noch auch, wenn wir ihn icht leisten, uns der Frucht des Todes Christi zu berauben, nd wegen unserer Sünden zu bestrafen, da es ungerecht wire für dieselbe Sünde die Strafe doppelt zu vollziehen,

fectam Christi satisfactionem, justitiam et sanctitatem donet et imputet, non est necessarium, ut illi propria sanctitate sint ornati. Imo illi operam velle dare nihil aliud esset, quam ostendere, te perfectae Christi justitiae non satis confidere, quod pro magno habent peccato. Unde fit, ut illi sanctimoniae studium requirant tantum, ut gratitudinem erga Deum pro salute gratis destinata, non ut medium ad illam acquirendam necessarium. Quod est sane totam necessitatis rationem evertere. Nam si neque per ingratitudinem hominum unquam revocentur Dei dona, ut iidem illi docent, illi salute non excident, quibus ea est destinata, etsi gratitudinem suam per opera sanctitatis et justitiae non ostendant, sed in peccatorum coeno se adhuc assidue volutent.

7

zuerst an Christus, und hierauf an uns. Daß Christus in der Schrift unser Bürge genannt wird, ist nur aus der Be schaffenheit des Bundes zu erklären, in Beziehung auf welchen er Burge ist. Es folgt hieraus nicht, daß er alle durch unsere Sünden verschuldeten Strafen auf sich genommen hat, sondern nur, daß er sich anheischig gemacht hat, durch sein Wort und seinen Geist zu bewirken, daß die Genossen bes Bundes die Bundesbedingungen erfüllen. Wenn es auch nicht von allen wirklich geschieht, so fehlt es doch von Seiten Chrifti nicht an der Möglichkeit, diese Bedingung zu erfüllen, und nur unter der Voraussetzung dieser von Christus für die Menschen geleisteten Bürgschaft kann Gott, wenn er burch bas Blut Christi versöhnt ist, einen neuen Bund mit den Sundem eingehen. Ebenso wenig sett der Begriff eines Lösegelds voraus, daß Christus für uns alles, was wir durch unsere Sinben verbienten, geleistet hat 1). Im Gegensatz gegen diese beiden Theorien liegt nach Limborch das Hauptmoment das rin, daß Christus als wahres und eigentliches Opfer für une sere Sünden an unserer Stelle die größten Leiden erhulbet, und dadurch die Strafe, die wir verdient hatten, von uns abgewandt hat. Als Strafe aber kann bas Leiden Christi angesehen werden, zwar nicht sofern er basselbe erbuldete, was die Menschen hätten erdulden sollen, aber doch, sosen das nach Gottes Willen über ihn verhängte Leiden die Stelle einer Strafe vertrat, so daß sein Leiden dieselbe Wirkung hat zur Versöhnung Gottes und zur Vergebung unserer Sünden, wie wenn er daffelbe erduldet hätte, mas wir hätten erdul-

<sup>1)</sup> A. A. D. III, 21. 8.: In eo errant quam maxime, quod belint redemtionis pretium per omnia acquivalens esse debere miseriae illi, e qua redemtio fit, redemtionis pretium enim constitui solet pro libera aestimatione illius, qui captivum detinet, non autem solvi pro captivi merito. — Ita pretium, quod Christus persolvit, juxta Dei patris aestimationem persolutum est.

n sollen 1): Der Borwurf ber Grausamkeit kann Gott barver nicht gemacht werben, daß er seinen Sohn als Opfer rben ließ, da Gott, wie er überhaupt der absolute Herr m allen Menschen ist, so auch als Bater das Recht hat, n Sohn dem Tode zu übergeben, da ferner der Sohn sich freis illig als Opfer zur Beseligung ber Menschen barbot, und 1, was die Hauptsache ift, Gott dem Sohn mit Rücksicht af seinen Tod die Auferstehung und Erlösung verhieß. Die auptfrage jedoch ist, wie das Opfer eines einzigen Menhen zur Versöhnung der zahllosen Sünden einer so großen kenge von Menschen zureichend seyn kann? Zureichend war 1, antwortet Limborch, in boppelter Hinsicht, sofern man bai sowohl ben Willen Gottes, als auch die Würde ber Pern in Betracht zieht. Vom Willen Gottes hing es ab, zur Mösung der Menschheit nichts weiter als dieses Eine Opfer 1 verlangen, da-Gott das absolute Recht hat, zu bestimm, was zu seiner Versöhnung geschehen soll. So gut es x Wille Gottes war, das Opfer des A. T. zur Bersöh= ma ber Sunden des Bolks für zureichend zu erklaren, ebenaut kann dieß in Beziehung auf das Blut Christi zur Verhaung ber Sünden der ganzen Menschheit geschehen. Was er die Würde der Person betrifft, so will hier die arminiaiche Dogmatik keineswegs unbeachtet laffen, daß, wenn auch hriftus nur als Mensch gelitten haben kann, seine mensch-

<sup>\*\*</sup>M. A. D. III, 22. 2.: Ita ut had sensu Jesus Christus

\*\*mostro loco punitus recte dicatur, quatenus summos animi angores, crucisque mortem maledictam pro nobis tuitt, quae poenas vicarias pro peccatis nostris rationem
habutt. Atque hoc sensu Dominus morte sua Patri pro
nobis satisfecisse, nobisque fusitiam meritus esse dici
potest, quatenus satisfecit non rigori justitiae divinae,

\*\*sod voluntati Dei justae simul uc misericordi, omniaque
peregit, quae ad nostri reconciliationem a Deo requisita sunt.

liche Natur von der göttlichen in die Einheit der Person auf genommen worden ist <sup>1</sup>). Ja, schon als Mensch habe Christus eine ganz eigenthümliche Würde seiner Person gehabt. Daher könne kein Zweisel seyn, daß die Würde der Person auch dem Leiden Christi eine unendliche Bedeutung gegeben habe <sup>2</sup>).

So sehr die arminianische Lehre auf dieser objektiven Seite vom Socinianismus zur kirchlichen Lehre zurücklenkte, sosehr schloß sie sich dagegen auf der subjektiven Seite an den selben an. Dasselbe praktische Interesse, aus welchem der Socinianismus hervorgegangen war, beseelte auch den Arminismismus, und war die Ursache des Widerspruchs gewesen, mit welchem er sich dem alle sittliche Freiheit aushebenden absoluten Prädestinationsdogma entgegengesetzt hatte. Wie die Socinianer konnten daher auch die Arminianer den Glauden den Werken oder dem Gehorsam nicht entgegensetzen, sondern den Gehorsam nur im Glauben begreisen, sosenwigkeit und Heligung ist 8). Daraus folgte von selbst, daß sie auch die im Glauben zuzurechnende Gerechtigkeit Christi nicht als das Obsiekt des Glaubens betrachten konnten. Limborch erklärt diese

<sup>1)</sup> Man könne daher mit Necht sagen, daß auch der ewige Sohn Gottes litt, was der Mensch Jesus Christus im Fleische für die Sünder litt.

<sup>2)</sup> III, 22, 5.: Personae Christi dignitatem immensum passionibus ejus pondus conferre, quis est, qui in dubium vocare possit? Unius principis aut ducis captivi digninitas multis aliis captivis redimendis sufficit: quantum momenti censemus ad generis humani liberationem conferre dignitatem illam supremam Filii Dei?

<sup>3)</sup> So definirt auch schon die Confessio Remonstr. c. 11. den Slauben: Necesse est, ut fidei praescriptum non allo modo hic consideretur, quam quatenus proprietate sus naturali obedientiam fidei includit.

hre 1) für ganz ungereimt. Nicht nur lehre die Schrift rgends, daß die Gerechtigkeit Christi uns zugerechnet werfondern es lasse sich auchigar nicht benken, daß die Gestigkeit des Einen dem Andern zugerechnet werbe, da bas mze Wesen und Verdienst der Gerechtigkeit nur darin bethe, daß fie aus der eigenen freien Selbstthätigkeit jedes Gin= inen hervorgeht. Ohnedieß würde ja die Lehre von einer bsoluten Prädestination eine solche Aneignung durch den Hauben völlig überflüßig machen, indem die Erwählten nur ethalten würden, was fie als Erwählte schon haben. Me Zurechnung der Gerechtigkeit besteht daher nur darin, daß ber Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, oder unsere mollkommene Gerechtigkeit um Christi willen als eine voll= ummene angenommen wird 2). Das Objekt dieses Glau= ens ist der ganze Christus als Prophet, Priester und Roie, nicht blos mit seiner Verföhnung, sondern mit seinen Beboten, Berheißungen und Drohungen, und der Glaube an Wriftns selbst kann nur als ein Aft des freien Gehorsams, wichen wir Gott leiften, gebacht werben. Werbe ber Glaue als die Ergreifung der Gerechtigkeit Christi definirt, so affe fich nicht erklären, wie diese Ergreifung nicht das Werk

<sup>1)</sup> Er beschreibt sic so VI. 4, 24.: Fidem esse apprehensionem illius justitiae, seu ipsam illam Christi justitiam, quatenus side apprehensa est (side metonymice hic accepta pro objecto suo, intricate enim hic loquuntur), quae per sidem illam nostra sit, adeo ut justitia Christi vestiti ac tecti benedictionem a Deo consequamur, perinde uti Jacobus, indutus veste fratris sui primogeniti Esau, benedictionem a patre Isaac consecutus est.

<sup>2)</sup> VI. 4, 17: 18.: Est gratiosa aestimatio (mentis divinae), seu potius acceptatio justitiae nostrae imperfectae (quae st Deus rigide nobiscum agere vellet, in judicio Dei nequaquam consistere posset), pro perfecta, propter Jesum Christum.

des Menschen selbst senn soll, außer sofern sich der Mensch de bei ganz passiv verhält, und alles auf einen Aft ber göttlichen Allmacht zurückgeführt wird. Werde aber ber Glaube ein Werf des Menschen selbst genannt, so werde hiemit nicht gesagt, daß er einen innern objektiven Werth habe, und bie formale Ursache unserer Rechtfertigung sep, da die Rechtsertigung nur ein reiner Aft des göttlichen Geistes, durch web chen und Gott für gerecht halt, und ber Glaube felbft im mer ein an sich unvollkommener Aft sep. Wenn der Glaube, obgleich selbst ein Werk des Menschen, den Werken entgegen gesetzt werde, so beziehe sich dieß nur auf den Gegensat m ben Werken des Gesetzes. Diesen stehe ber Glanbe enigegen, sofern er nach Abschaffung aller äußern Ceremonien des Go setzes eine geistige Gottesverehrung in sich enthalte, und keinen der Strenge des Gesetzes entsprechenden, sondern nur ch nen den Kräften eines jeden angemessenen Gehorsam verlange 1). Gegen eine solche Zurechnung ber Gerechtigkeit kann nicht eingewendet werben, daß es mit der Wahrheit des gottlichen Gerichts streite, eine unvollkommene Gerechtigkeit fit eine vollkommene zu erklären. Dieses Argument würde nur auf die Gegner zurückfallen, und stie müßten selbst gestehen, daß Gott, wenn sein Gericht kein unwahres senn soll, die Gerechtigkeit Christi nicht als die Gerechtigkeit des Menschen

<sup>1)</sup> VI. 4, 37.: Nec rigidam exigit obedientiam, sed benignam ac gratiosam ac cujusque viribus attemperatam, praescribit enim resipiscentiam, promittitque remissionem peccatorum, exigit obedientiam fidei, hoc est, non rigidam et ab omnibus aequalem, prout exigebat les, sed tantum, quantum fides, id est certa de divinis promissionibus persuasio, in unoquoque efficere potest, it qua etiam Deus multas imperfectiones et lapsus condonat, modo animo sincero praeceptorum ipsius observationi incumbamus, et continuo in eadem proficere stadeamus.

tenschen kann. Allein Gott erklärt nicht die Gerechtigkeit des denschen für eine vollkommene, vielmehr für eine unvollmene, er will nur die Gerechtigkeit, die er für eine unsaktommene erklärt, vermöge seiner Gnade, so annehmen, ie wenn sie vollkommen wäre: Die völlige Ausschließung TWerke aber würde sowohl mit der Lehre der Schrift, welse die Bergebung der Sünden nicht blos von dem Glauben, ndern auch von den Werken abhängig macht, streiten, als neh die Ungereimtheit zur Folge haben, daß der Mensch iseiner Gottlosigkeit gerechtsertigt werde. Sind alle Werke m der Rechtsertigung ausgeschlossen, so fällt auch der Glause, sosen er ein Werk des Menschen ist, hinweg, und es ist sich nicht denken, wie man, ohne in ein leeres Spiel mit veideutigen Formeln zu verfallen, den lebendigen Glauben er Rechtsertigung verlangen kann 1).

## Sechstes Rapitel.

der Standpunkt bes Dogma's in der zweiten Hälfte es siebzehnten und der ersten des achtzehnten Jahr= hunderts. Rücklick auf die Mystiker. J. K. Dippel.

In den beiden, auf die dargestellte Weise einander gegen= berstehenden, Theorien, der kirchlichen und der arminiani=

<sup>1)</sup> Wie die arminianische Lehre die natürliche Vermittlung zwischen der kirchlichen und socinianischen ist, so haben auch die neuern Socinianer, oder Unitarier, in Siebenbürgen selbst zu ihr eingelenkt. In der zu Clausenburg im J. 1787 ersschienenen Summa universae theologiae christianae secundum Unitarios, in usum auditorum theologiae concinnata et edita (vgl. J. G. Assenmüller's kurze Darstellung des eigenthümlichen Lehrbegriss der Unitarier in Siebenbürgen in Stäudlin's und Tzschirner's Archiv für alte und neue Kirchengesch. I. Bd. 1814. S. 83. f.) wird P. II. cap. IV.

schen, hatte das Dogma von der Verföhnung aufs neue cinen bestimmten Punkt seiner Entwicklung erreicht. Jede ber beiden Theorien beruhte auf einer eigenthümlichen im religiösen Bewußtseyn begründeten Idee, die eine auf der Idee ber strafenden Gerechtigkeit, die andere auf der Idee der freien vergebenden Gnade. Indem aber die lettere Theorie, in der Form, welche ihr die Arminianer gegeben hatten, die Berge bung durch die Gnade doch zugleich wieder von der äußern Thatsache des Todes Christi abhängig machte, und sich badurch der erstern Theorie näherte, hatte sie ebendamit das Schroffe und Abstoßende, das die focinianische Theorie für das driftliche Bewußtseyn haben mußte, abgelegt, und so viele Einwendungen, die von Seiten der Exegese erhoben werben konnten, sielen von selbst hinweg. Je mehr auf biese Weise der Gegensatz begründet und in sich abgeschlossen, und jede der beiden Theorien zu dem gleichen Widerspruch gegen die andere berechtigt war, desto mehr konnte es sich in ber weitern Entwicklung bes Dogma's nur um das gegenseitige

De sacerdotali Christi Domini munere die Lehre de satisfactione so bargestellt: Christus hat dem Willen seines Baters einen so vollkommenen Gehorsam geleistet, daß er ihm in allem dem, was er unserer Sünden wegen von ihm forderte, vollkommen genug gethan hat, und daß uns die Wohlthat der Vergebung der Sünden und das ewige Leben zu Theil wird. Denn obgleich die Leiden eines Einzigen nicht das Leiden Anderer werden fonnen, wie Münzen, s können sie doch so angesehen werden, daß eine Wohlthat ober Nugen für einen andern daraus entspringt. Auch hat Gott, welcher das Recht hat, Sünden zu vergeben, nach seiner Erbarmung, dem Gehorsam Christi, des herrn, einen so bo: hen Werth beigelegt, so daß sein Tod ein hinreichendes 26. segeld (redemtionis pretium) für das menschliche Geschlecht ift, jedoch in dem Maaße, daß es nur den Glaubigen und Gehorsamen zu Gute kommt.

thältniß bieser beiben Theorien handeln. Die Frage konnte r nicht blos senn, welche von beiden allmählig durch Berngung der andern das entschiedene Uebergewicht gewinnen rbe, sondern es kam vielmehr darauf an, das Wahre, unstreitig jebe hatte, zur Einheit des Begriffs zu ver= Auch abgesehen bavon, daß auf der einen Seite das ment der Gerechtigkeit, auf der andern das der freien abe lag, hatte die kirchliche Theorie die strenge Consequenz sich, mit welcher sie den Aft der Bersöhnung als einen ch seine eigene Idee bedingten Proces sich entwickeln ließ, hrend jene andere sich hauptsächlich dadurch empfehlen mußdaß sie den äußern Aft so viel möglich als einen innern faßte, und dem Momente ber Subjektivität sein volles Recht räumte. Auf der andern Seite hatte aber auch jede die iche Aufgabe, die Einseitigkeit, in welcher sie sich abzuießen in Gefahr war, zu überwinden. Lag bei der einen eorie die Einseitigkeit in einer zu äußerlichen Objektivität, lag-sie bei der andern in dem Uebergewicht der Subjekti= it. Die objektive und die subjektive Seite mußten sich ge= iseitig tiefer und innerlicher begründen und ergänzen. Zubst aber lag das Princip der Bewegung auf der Seite ber kirchlichen Theorie gegenüberstehenden. Je höher die inianisch = arminianische Theorie das Princip der Subjekti= It stellte, desto zweiselhafter mußte immer wieder eine dem= ien so unmittelbar widerstreitende Vorstellung erscheinen, : insbesondere die Idee des thuenden Gehorsams war. Sie eb der Natur der Sache nach die schwächste, dem Augriff : Gegner am meisten ausgesetzte, Seite der kirchlichen Satistionstheorie, deren Freunde auf diesem Punkte sehr leicht 8 Interesse verlieren konnten, sie in ihrem ganzen Umfan= festzuhalten. Auf der andern Seite aber konnte auch die : gegenüberstehende Theorie auf dem Punkte, auf welchem stund, nicht stehen bleiben. Sie stimmte mit der kirchli= n in der Voraussetzung überein, daß positive Strafen mit der Sünde nothwendig verbunden gedacht werden müssen, aber sie nahm positive Strasen nur an, um sie ohne weitere Rücksicht auf die Idee der göttlichen Gerechtigkeit sogleich wieder auszuheben. Es mußte daher nichts näher liegen, als den Begriff der positiven Strasen selbst, das Verhältnis der Strase zur Sünde, und überhaupt die Voraussehungen nichter zu untersuchen, von welchen man bisher auf beiden Seiten ausgieng, ohne sie noch in nähere Erwägung zu ziehen.

Der kirchlichen Satisfactionstheorie konnte es in der Form, welche sie zulet burch die der Concordienformel folgenden lutherischen Dogmatiker erhalten hatte, nur darum zu thun seyn, den eingenommenen Standpunkt zu behaupten. Die großen Systematiker der lutherischen Kirche des siedzehnten Jahrhunderts machten es sich auch hier zur Hauptaufgabe, nach ihrer bekannten Methode, durch Widerlegung der Antithesen und Abwehr der Einwürfe nach allen Seiten hin das orthodore Dogma mit dem Bollwerk ihrer scholastischen Bestimmungen zu Eine weitere Seite der Entwicklung aber bot sich nicht dar, da die Theorie, ohne über sich selbst hinauszugehen, die Idee der göttlichen Strafgerechtigkeit, durch die sie wesentlich bedingt war, nicht überschreiten konnte. Sie konnte daher nur die Bestimmungen, auf welchen sie beruhte, affirmiren. Dazu mußte sie sich nicht blos durch Gegner, wie die Socinianer und Arminianer waren, sondern auch durch Vertheidiger, wie H. Grotius, veranlaßt sehen. Auffallend ist jedoch, daß die Grotius'sche Satisfactionstheorie die Aufmertsamkeit der lutherischen Dogmatiker des siebzehnten Jahrhunderts nicht in höherem Grade auf sich zog, und das polemis sche Interesse, das auf ihre Behandlung der Dogmatik einen so überwiegenden Einfluß hatte, sie nicht zu ausdrücklicherem und entschiedenerem Widerspruch bestimmte. Erst die Theologen des achtzehnten Jahrhunderts, Buddeus und Pfaff, faßten das eigentliche Moment derselben auf, und auch diese, wie es scheint, erst nachdem sie durch einen berühmten Juristen jener

it, Ulrich Huber, auf basselbe aufmerksam gemacht worden tren. Sie sahen sich dadurch zu der ausdrücklichen Erklästg veranlaßt, daß der Begriff der Satissaction hier im eistlichken Sinne von der genauesten Erfüllung alles dessen, is die göttliche Gerechtigkeit nach der vollen Strenge des Gesetzes n den Menschen zu fordern hat, zu nehmen sen, daß, wenn ott auch nur einiges ohne eine solche Leistung oder Satissetion erlassen haben soll, er ebenso gut auch alles auf diesbe Weise erlassen haben könne, somit die Nothwendigkeit r Satissaction durch den Gottmenschen überhaupt hinwegsuch. Wenn aber andere zu derselben Klasse gehörenden

<sup>1)</sup> Bgl. Bubbeus Instit. theol. dogmat. 1723. Ausg. v. J. 1741. S. 816.: Satisfactionis vox hic ita accipitur, prout expletionem exactissimam eorum omnium, quae Deus ab hominibus peccatoribus per justitiam suam, secundum summam legis axeibeiar, postulare poterat, pro hominibus a Christo factam denotat. Striction haecce atque propria satisfactionis notio, quam sacrae scripturae convenientem esse, deinceps demonstrațimus, eo diligentius hic notanda et custodienda, quo solemnius illis, qui hic in diversa abeunt, est, vocis hujus ambiguitate errores suos tegere, atque caliginem offundere imperitioribus. Exemplo esse potest magnus ille Grotius, qui etsi satisfactionis Christi desensionem contra Socinum susceperit, ea tamen id fecit ratione, ut hostibus veritatis, plus quam decebat, concedendo, revera nihil egisse videatur. Genuinam namque satisfactionis notionem sine necessitate descrit, Christum liberasse nos docens, aliquid pretii dando. — Reprehenditur Grotius hoc nomine non immerito, tum ab alits, tum et a jureconsulto longe clarissimo, Ulrico Hubero, quem hac de re audiri juvabit: "Quod haec cautio (de evitanda vocis hujus ambiguitate) minus usquequaque sit observata, facilius theologis, quam Grotio juris consulto ignoverim, qui in libro tantopere laudato de satisfactione, contra Socinum scripto, hanc

ţ

Theologen derselben Zeit den Begriff dieser Rothwendigseit so bestimmten, sie sen keine wesentliche, mit dem Begriffe des göttlichen Wesens selbst gegebene, da man Sott auch ohne die Idee der Satissaction sich denken könne, auch keine physische, da Gott als freier Geist, auch frei strase, edenso wenig eine absolute moralische, sondern nur eine hypothetische, die sogenannte necessitas consequentiae, da sie nur et was zufälliges, die Sünde, welche Adam auch hätte unterstässen können, zu ihrer Voraussezung habe 1), so ist, wenn

satisfactionis laxiorem significationem nimis, ut videtur, cupide sectatur, nec unquam suum lectorem, juris imperitum, de periculo ambiguitatis illius admonitum, imbuit doctrina, quae, si orthodoxam exprimit senientiam, fallor ego vehementer, etsi falli me cupiam. Est enim Tã Tavo haec sententia: Christum liberasse nos aliquid pretii dando, minime quod toti debito, secundum legis rigorem, aequale, sed quo Deus pater contentus fuerit, qui reliquum remiserit, hoc est dimiserit sine espletione, quod sit aquérai i. e. missum facere. Diss. juridico theolog. de foederibus, testamentis, liberationibus, satisfactionibus etc. Franequ. 1688. Exerc. 7. §. 8. Ejusmodi sane satisfactio, cum ab eo etiam proficisci potuerit, qui nudus homo est, non video, quid Socinianos magnopere impedire debeat, quo minus eam admittant. Porro, si Deus quaedam sine expletione seu satisfactione remittere potuit, ecquid obstabit, cur non omnia potuerit? Cadet ergo necessitas satisfactionis. Pfaff gab ein Examen libelli Grotiani de satisfactione Christi Süb. 1753. heraus. Ueber einige ältere, die sich gegen Grotius erklär: ten, wie der schon genannte Ravensperger, ist die schon mehrmals erwähnte Cotta'sche Abhandlung S. 129. zu verglei: chen.

<sup>1)</sup> So Isr. G. Canz, ein Theologe, welcher sonst zu den Anhängern der Wolfschen Philosophie gerechnet wird, in dem Compend. theol. purioris Tüb. 1752. S. 689. f. f. — Justitiae exercitium Deo non est essentiale: semper Dei

ir solche Bestimmungen mit den Quenftedt'schen vergleichen, icht zu sehen, wie man von der Strenge des Satisfactions= griffs immer wieder ebenso viel hinwegnahm, als hinzuste, und überhaupt über das unstete Schwanken zwischen boluter Nothwendigkeit und absoluter Willkür nicht hinweg= mmen konnte. Dieser Mangel eines bestimmtern Begriffs igte sich auch darin, daß, während Theologen, wie die geunten, das Zweideutige und Ungenügende des Grotius'schen zatisfactionsbegriffs aufdeckten, andere noch immer der Meimig waren, daß er von dem orthodoren nicht wesentlich ver= hieden fen. Diese Ansicht war es, die den bekannten Hallischen Cheologen, Joachim Lange, im J. 1730 (zur Feier bes zweim evangelischen Jubelfestes) zu einer neuen Ausgabe der Grome'schen Schrift bestimmte 1). Um dieselbe Zeit begann die kibniz-Wolf'sche Philosophie ihren Einfluß auch auf die Theoigie zu außern, und überhaupt durch die Selbstständigkeit, mit eicher sich in ihr zuerst die Philosophie der Theologie zur zeite setzte, ein neues eigenthümliches Verhältniß zwischen hilosophie und Theologie einzuleiten. Sie hatte auf der ei= m Seite eben so sehr das Interesse, Vernunft und Offen=

facultas relinquitur impunita dimittendi peccata, licet necessariae puniendi rationes prostent.

<sup>1)</sup> Et versichert in der Praés. S. 22.: Virum juris omnis longe peritissimum doctrinam de satisfactione ita tractasse, ut etiam sanior ratio, ad juris humani ac divini principia dextre relata, in ea, quod desideret, deprehendat nihil, sed quae demisse admiretur, admittatque omnia quam rectissime comparata. Id quod philosophici ingenii ao politici ordinis viris non potest non, si sapiunt, esse gratissimum. Et quemadmodum hanc ecclesiae evangelicae doctrinam in thesi satis luculenter (si pauciora, quae aliquid obscuritatis habent, loca excipias) proponit, sic Sociniani erroris nervos non minus solide incidit evertitque.

barung, Philosophie und Theologie so viel möglich auseinander zu halten, um jeder ihr eigenthümliches und selbstfiandiges Gebiet zu sichern, als auf der andern Seite ihr Bestreben bahingieng, burch die Voraussetzung des Grundsatel, daß Wahrheiten, die über die Vernunft hinausgehen, nicht gegen die Vernunft sepen, beide in ein harmonisches Berhältniß zu einander zu setzen. In der erstern Beziehung mußte sie von felbst geneigt seyn, kirchliche Dogmen, wie bas Se tisfactionsbogma, in ihrer vollen Bedeutung anzuerkemen. Rur wenn es über die Vernunft hinausgehende, aber zur So ligkeit des Menschen nothwendige Wahrheiten gab, hatte man einen zureichenden Grund, die Offenbarung als einen höhern Kreis von Wahrheiten über die Vernunft zu stellen. setzte einer der ersten Theologen, welcher die Wolf'sche Philosophie auf die Theologie anwandte, Carpov, die Lehre von der Versöhnung dadurch in ein naheres Verhältniß zur Bolfschen Offenbarungstheorie, daß er eine Belehrung über das Mittel der Versöhnung des Menschen mit Gott unter bie Kriterien der Offenbarung rechnete 1). Je bestimmter man sich also des Unterschieds zwischen den natürlichen und geof fenbarten Wahrheiten bewußt wurde, desto weniger konnte die Vernunft auch an solchen Lehren, wie das firchliche Satisfac tionsdogma war, Anstoß nehmen. Auf der andern Seite konnte der schon von Leibniz aufgestellte Grundsat, daß Mysterien der Offenbarung von der Vernunft, wenn auch nicht begriffen, doch auf eine für den Glauben hinreichende Weise erklätt werden können, leicht dahin führen, daß man sich mit dem Satisfactionsbogma burch einen ähnlichen philosophischen ober logischen Formalismus, wie der juridische des Grotius war, absinden zu können glaubte, um es der Vernnnft annehmbarer und einleuchtender zu machen, wie ja auch sonst Leibnig

<sup>1)</sup> Oeconomia salutis N. T. s. theol. revelata dogm. mcthodo scientifica adornata. Vimar. Praelim. Cap. 1. §. 58.

Bewandtheit die Interessen von Vernunft und Offenbarung instangleichen, und zwischen diesen beiden Mächten einen scheinstar auf ewige Zeiten gültigen Frieden abzuschließen suchte. Das Eine wie das Andere lag an sich in der Leibniz-Wolfssen Philosophie, ein bestimmter materieller Einsluß aber, welchen sie auf die Behandlung des Satissactionsdogma's schabt hätte, läßt sich, obgleich dieß öfters behauptet wird, wicht nachweisen.

Roch ist hier, ehe wir auf die balb nach ber Mitte bes edtzehnten Jahrhunderts einen neuen Aufschwung nehmenden Bestrebungen, bas Satisfactionsbogma der Bernunft näher m bringen, übergehen, ein Blick auf eine Reihe von Erscheiungen zu werfen, die schon seit der Reformation eine fortschende Opposition, wie gegen den kirchlichen Lehrbegriff überhaupt, so insbesondere auch gegen das Satisfactionsdogma Mibeten, aber boch erst von dem Punkte aus, auf welchem wir hier in dem Entwicklungsgange unsers Dogma's stehen, ihrem Zusammenhang übersehen werden können, die My-Mer der protestantisch-lutherischen Kirche. Die Richtung, die in ihnen hervortritt, ist, obgleich ohne äußern Zusammenhang bieselbe, die uns schon in Andreas Ofiander begegnete. Sie besteht in dem Widerspruch gegen eine blos imputative ober inserliche Gerechtigkeit, an deren Stelle ein inneres Princip, 16 bas allein wahre und wesentliche gesetzt werden muffe. bierin lag der Grund der Opposition, welche schon Schwenkjelb, wie gegen das lutherische Reformationswerk überhaupt, so insbesondere gegen die lutherische Lehre von der Rechtferti= gung erhob. Sie schien ihm den Menschen in ein zu außerliches Berhältniß zu Gott und Christus zu setzen, und durch bie Meinung, am Glauben sen es genug, und Gottes Gebote zu halten unmöglich, zur Sicherheit und Trägheit zu führen. Besonders tadelte er, daß durch das Vertrauen auf die Ge= nugthuung Christi den guten Werken und dem Gesetze Gottes

zu viel abgebrochen werde, während man bagegen aus dem Buchstaben, welcher statt des regierenden Gnadenkönigs das Regiment führe, einen tobten und unbeständigen Glauben aufrichte. Die Gefässe sepen alt geblieben, und der Ben folle neu seyn, also sey ein neuer Buchstabe baraus geworden, der vom Worte des Kreuzes und wahrer Buße nicht tom. Luther habe uns zwar aus Egypten geführt, lasse uns aber in der Wüfte sigen. Wie bei den Papisten auf das Vertrauen der Werke, so führe man bei den Lutherischen auf einen sal schen erdichteten Glauben und todten Buchstaben. Allein im Herzen durch ben heiligen Geist geschehe die Rechtfertigung, Erneuerung und Wiedergeburt. Die äußerliche Erkenntnis der heil. Schrift ohne die innerliche Erkenntniß im Worte des Lebens, ohne den Geist Gottes, der das Herz neu macht, erleuchtet und reinigt, seh als Wahn, Schein und Gleisnerd zu achten, wodurch sich der fleischliche Mensch mit einem ge dichteten Glauben befleibe. So hängen wir an einem gedichteten Wahnglauben von der Barmherzigkeit Gottes, daß ums Christus erlöst und alles ausgerichtet habe, nur daß wir an ihn fest glauben, und bleiben so im alten Wesen, wo kein Ernst, keine Tödtung des Fleisches, kein Anfang eines neuen dem äußerlichen Wort des Glaubens Aus Lebens sen. komme auch ein äußerlicher, historischer Glaube von Gott und Christo und von allen Werken und äußerlichen Geschichten in der Schrift, aber aus dem innerlichen Wort des Geistes ein inniger lebendiger Glaube, wodurch wir in-Christo allein mit Gott handeln, im Herzen seine göttliche Gnade und Barw herzigkeit erkennen und annehmen. Das eine Wort sey bas Leben, das andere nur ein Zeugniß des Lebens, beide unterschieden wie Fleisch und Geist 1). Das Aeußere soll also ein

<sup>1)</sup> Dieß ist der Hauptinhalt unzähliger Stellen in den Schrift ten Schwenkfelds. Man vgl. die Sammlung seiner Schrift ten: "Der erste Theil der christlichen orthodoxischen Bücher

neres werden, und an die Stelle des historischen Glaubens der lebendig wirkende Geist oder Christus treten,

und Schriften des edlen u. s. mannes E. Schwenkfelb." 1564. namentlich die Schrift vom Mißbrauch des-Evang. - S. 356. f. "Die Lutherischen sollen sich prüfen, heißt es 3. B. S. 445., ob ihr Glaub auch der Glaub sen, der Chri= fum ins Herz bringt, ob die Neuigkeit des inwendigen Menschen göttlicher Natur Theilhaftigkeit, ja ob Chriffus wesent= lich im Herzen wohnend sep. — Golcher gerechtmachende · Glaube kommt nicht aus der Predigt, sondern aus Gott vom himmel, er beruhet nicht in dem, daß Christus sein Blut . zur Versöhnung und Bezahlung unserer Sünden hat ver= goffen, benn solcher Glaube allein ift ein historischer, untraftiger Glaube, sondern der mahre Glaube beruhet in Chris fo in Gott selbst, er besteht auf Wesen und hält sich an die ewige Wahrheit. — Die Erlösung sowohl als die Genugthung Christi foll, wie alle andere feiner Gaben, im geiftli= chen regierenden Christo, in dem alles summiret und zu finden ift, mit Glauben gesucht und aus ihm wesentlich geholt, und ins geiftliche Werk und Amt'geführt werden, daß sie bei uns Nut und Frucht schaffe, und nicht ausser uns blei= be, sonst wurde sie uns nicht nute senn können, ja Chri= ftus selbst im glaubigen Bergen wohnend ift unsere Erlösung, unsere Genugthuung und die Versöhnung für unsere Sünden 1 Joh. 2. 1 Cor. 1. Christus ist uns worden von Sott die Weisheit, Gerechtigkeit u. s. m. Desmegen soll die Erlösung auf doppelte Weise bedacht und gerichtet werben, einmal nach ben hiftorien bes Geschichts, zum andern= mal soll sie geistlich bedacht und angesehen werden in dem Wesen, darin sie heut in Christo steht, und wie sie nun, nachdem sie leiblich am Rreuze verbracht, durch den Geist des Glaubens sammt allen andern Wohlthaten Christi auch an uns gelange, bei uns jum Rut angelegt und in unserm herzen mahr werbe." (S. 435. f.) Bemerkenswerth ift babei noch, daß Schwenkfeld die außere geschichtliche leibliche Erlbsung als einen Rampf, eine Schlacht Christi mit bem boan die Stelle der imputativen Gerechtigkeit die wesentliche, Göttliches und Menschliches soll eine innere lebendige Einheit

sen Geift, als eine Ueberliftung des Tenfels darftellt, der, "wenn er auch sich etwas bedunken ließ und den Braten von. fern schmecken konnte, doch den Rath Gottes von der Kraft des Leidens Christi eigentlich nicht gewußt noch verstanden hat." (S. 463. f.) Eine der ftarkften Stellen gegen die le therische Lehre ift die auch von Arnold Kirchen = und Rezerhist. Th. 11. Bd. XVI. Cap. XX. S. 843. angeführte (Tom. L. Lib. I. Epist. XCIII.): Gut mar' es auch, daß die Lutherischen zwischen dem gerechtmachenden Glauben und einem historischen Glauben recht Unterschied hielten. Die Entbetis schen haben einen historischen Christum, ben sie nach ben Buchstaben erkennen, seinen Geschichten, Lehren, Mirakeln und Thaten, nicht wie er heute lebendig ift und würfet. Wie sie auch einen historischen Vernunftglauben und biftorische Juftifikation haben, die sie auf Berheißung setzen, unangesehen, wem sie zuständig sind. — Ihre Gerechtigkeit if allein auswendig, Vergebung der Sünden, Glauben, wie man etwa Ablaß kauft, und daß uns Gott um Christi wil len die Sünde nicht wolle zurechnen: d. i. ob wir schot Sünder sind und bose Buben bleiben, so werden wir doch um des Glaubens willen in Christum von Gott für gerecht gehalten und angenommen. — Gott halt feinen für gerecht, in dem gar nichts seiner wesentlichen Gerechtigkeit ift. Rechtfertigung ift im Sange ber Snaden zu richten, barin sie an uns soll gelangen, und wie sie uns burch ben heil. Geist anheim kommen soll. Darum trachten so wenig lutherische nach rechtschaffener Buße und Besserung des le bens, und wird also die Heiligung bes Geiftes, die Ernenrung des Gemüths und die rechte Frommigkeit in Christo, wie auch die neue Geburt, die guten Werke und Buse verdunkelt, daß ich nicht sage, gar aufgehoben. — Der regierende und gerechtmachende Christus muß überall den Nach trab haben; da Gott rechtfertigt, handelt er nicht allein menschlicher Weise mit dem Menschen allein, daß er allein

m, auf ähnliche Weise, wie Schwenkfeld sich auch in der erson Christi Göttliches und Menschliches nur burch eine nere, an sich sepende Einheit verbunden denken konnte. Das ichte Glied in der von Schwenkfeld ausgehenden und in jex, durch so viele theologische Controversen bewegten und ge-Abten, Zeit in verborgener Stille fortlaufenden mystischen ette ist Valentin Weigel. Auch er erklärte sich ebenso nach= radlich gegen die imputative Gerechtigkeit, und wollte nur ie wesentliche Gerechtigkeit als das Princip betrachtet wissen, urch welches die Glaubigen mit Christus wahrhaft und wemilich vereinigt oder in Christus so verwandelt werden, daß e Gottes Wesen an sich tragen. Das unmittelbare Einsierben des Glaubigen mit Christus, so daß selbst der Glaut seine vermittelnde Natur verliert, und mit seinem Objekt t eine unzertrennliche Einheit zusammengeht, hebt Weigel sch bestimmter hervor, als Schwenkfeld. Christus der inendige Herzensmittler, ber nicht blos Mittler in der Zeit wer uns im Fleische ist, sondern auch Mittler der Ewigkeit uns nach dem Geift, ift, wie Beigel sich ausbrückt, ber laube selbst, ober ber Glaube ist der nicht allein mit seinem eift, sondern auch mit seinem himmlischen Fleisch und Blut uns wohnende Christus 1). Wie dieß immer wieder auf

verzeihe und schenke ihm die Sünde, und entbinde ihn von der Schuld, sondern er machet ihn auch besser, das doch kein Mensch zu geben pslegt, noch geben kann, denn er schenket ihm den heil. Geist.

<sup>1)</sup> Christus ist der Glaube selber, sagt Weigel im ersten Theil der Postill S. 101. Das Blut und Fleisch Christi ist nicht aus Adam von der Erden, sondern vom heil. Geist, vom himmel: Christus, Gott und Mensch, in der herrlichkeit des Baters sizet und speiset alle Glaubigen mit seinem Fleisch und Blut leibhaftig. Also ist Christus nicht blos geistlich in uns, sondern auch leiblich. Postill Th. 2. S. 113. Das gegen nennt Weigel öfters die justitia imputativa die vom

den Osiander'schen Rechtsertigungsbegriff zurückführt, so ift Weigel auf der andern Seite, was seine gnostisch=mystischen

Antichrift gedichtete u. s. w. Postill Th. 1. S. 173. Th. 3. Besonders gehört hieher die Schrift Beigel's: Christliches Gespräch dreier fürnehmsten Personen in der Welt, als Auditoris (ber von Gott gelehrte Laie) Concionatoris (der geiftliche Stand auf dem Stuhl Dosis und Petri) und Mortis (der gefreuzigte Christus), wie der Mensch von Gott gelehret, aus Gott wiedergeboren, mit Christo leibhaftig, innerlich und äußerlich vereiniget, selig und gerecht werde und nicht außerhalb ihme. Halle in Sachsen 1614. "Ihr wollet nicht zugeben," sagt ber Aud. S. 16., "bie wes sentliche leibhaftige Einwohnung Jesu Christi im Glaubigen. Das ift der Glaube, nämlich Christi Leben in uns herrschend, sein Geist in uns, sein Fleisch und Blut in uns, wer das in ihme hat, und in Christo wandelt, der mag sich der imputativae justitiae tröften, sonft verführet er nur fich selbf, und würde verdammt mit seinem erdichten Glauben." "Dr ffürzest dich," erwiedert der Conc., "in die Ketzerei Osiandri, der auch da fürgabe, der Mensch könnte nicht ander gerecht und selig werden, denn durch die wesentliche Eiw wohnung Gottes, aber solches haben unsere liebe Praeceptores samt den hohen Schulen als irrig erkannt, verdammt und verworfen, und obgleich einer wollte davon etwas zugeben, so würde er nichts dadurch ausrichten, die fürnehm sten Gelehrte sind alle darwider." Aud.: "Wer Osiander set gewesen, weiß ich nicht, habe auch seine Bücher nicht gele sen noch gesehen. Aber in den Schriften der Propheten und Apostel finde ich diesen meinen Grund genugsam bestätigt. Wer nun dieses verwirft, der verwirft auch den Geist Gottes." Den Zusammenhang dieser Lehre mit theosophischm Ideen konnen schon folgende Satze in Weigel's Schrift: "Der güldene Griff, das ist, alle Ding ohne Jrrthum su Neuftadt 1616. Cap. 23. S. 63. zeigen: "Der so ligmachende Glaub ist das Aug, dadurch alle Geister gele hen und geprüft werden, wer des Glaubens hat, der hat

den betrifft, der unmittelbare Vorgänger J. Böhme's, dese Lehre von der Erlösung nur aus dem ganzen Zusammensung seiner theosophischen Gnosis begriffen werden kann, und is daher auch nicht übersehen läßt, auf welche tiesere Wurst zum Theil auch schon bei Schwenkfeld und Weigel diese pftische Lehre von der Erlösung und Rechtfertigung zurückstt. Derselbe Gegensaß der Principien, in dessen Sphäre

Chriftum und alle Ding in Chrifto. Denn bieweil ber Glaub ein Werk und ein Licht Gottes ift, so wirkt Gott alles Onte in bem gelaffenen Bergen ber Menschen, Gott gibt fich selbft · ihnen ins herz, durch den Glauben, daß er im Menschen - wohnet, und das heißt Christus in und wahrhaftig versett, den Menschen aus der Natur in die Gnade verneuert, zu guten Werken, daß der Mensch nicht sein selber sen, son= bern Gottes, ein jeder Glaubiger ift ihm selber entnommen und Gott gelaffen und ergeben (benn wir follen, fagt Bei= gel, Deffentl. Glaubensbekenntniß 1618. S. 8., nicht unfer selbst eigen senn, sondern deß, von dem wir geschaffen sind, alteritas enim sibi sufficere non potest, wir sollen Gott alles lassen in uns senn, Gott aber, oder Christus, unser Licht und Leben, haben wir nicht in alteritate, nach dem alten Menschen im Unglauben, sondern in unitate nach dem neuen Menschen im Glauben), da erkennet sich Gott selber im Menschen, aus solcher Erkenntniß kommt das Urtheil über alle Gegenwürff (Objekte). Daher ber Titel einer andern Schrift Beigels: "Erkenne dich selbst. Beiget und · weiset dahin, daß der Mensch sen ein Microcosmus; bas größte Werk Gottes unter dem himmel, er fen bie fleine Welt, und trägt alles in ihm, was da funden wird im Sim= mel und Erden, und auch darüber." Neuftadt 1618. Die . hier sich von selbst aufdringende Erinnerung an 30h. Scotus Erigena, zeigt zugleich am besten die Macht und Petantung, mit welcher diese sogenannte Onosis oder Theosophie burch alle Zeiten fich hindurchzieht, und in jeder Beit wieder, durch eine eigenthümliche Uranschauung neu erzeugt, fu ihrer eigenen Beftalt erscheint.

sich nach J. Böhme alles Leben in Gott, in der Ratur und im Menschen bewegt, bedingt auch die Erlösung und Wiedergeburt des Menschen. In dem Centrum jeder Lebensgeburt ift auch ein Centrum der Wiedergeburt, in welchem das Berg, ober der Sohn Gottes, aufgeht und geboren wird. Schon hierin ist das Wesentliche dieser mystischen Lehre, die Auffaffung des äußern Erlösungsakts, als eines innerlich fich entwickelnden Lebensprocesses, ausgesprochen. Noch klarer liegt dieß in der hauptsächlich hieher gehörenden Idee der himmlischen Jungfrau, die auf der einen Seite eine andere Form des menschgewordenen Sohns, auf der andern aber das in dem Menschen selbst wohnende und wirkende höhere Princip ist, das auch nach dem Fall das Band, das den Menschen in der Einheit mit Gott erhält, nicht völlig sich lösen läst, sondern aufs neue knupft. Wie Christus badurch von ba Maria geboren wurde, daß die himmlische Jungfrau in die Maria eingieng, so wird Christus auch in dem Gemuthe bet Menschen geboren, wenn die himmlische Jungfrau dem Brat tigam, von welchem sie nicht lassen kann, dem zwar gefalle nen, aber von Gott nicht völlig losgetrennten Menschen, fich zuwendet, um ihn von seinem finstern Wurm zu erlösen, und sich mit ihm zu paradiesischer Wonne zu vermählen. schließt das erste Princip zum zweiten sich auf, der Vaia wird zum Sohn, oder im Sohne versöhnt, und so im Soh ne, als dem Herzen Gottes, die Finsterniß und der Zorn Got tes in Licht und Liebe verklärt. Wie schon Weigel Christus den Glauben selbst nennt, so scheint die Idee dieser himms schen Jungfrau ihren Ursprung nur in dem Bestreben zu he ben, in dieser idealen Gestalt, die als Bild und Allegorie ebenso fubjektiv als objektiv, ebenso innerlich als äußerlich ift, die Anzertrennliche Einheit des Glaubens mit seinem Objekt, der subjektiven Form mit ihrem objektiven Inhalt, zur Anschauung zu bringen. Was immer die Tendenz der Mystif ist, das Aeußere als ein Inneres aufzufassen, in den That

achen ber Geschichte nur einen bildlichen Rester der im inern geistigen Leben des Menschen sich entwickelnden Momente u sehen, tritt bei J. Böhme Marer als bei andern Mystikern ervor: das äußere Faktum der Historie Christi hat für ihn wch weit mehr, als selbst für Weigel, nur die Bebeutung ver Allegorie. Das wahrhafte Wesen, der innerste Kern als er Geschichte, ift ber in dem Centrum jedes individuellen gei= Ugen Lebens erfolgende, burch ben Gegensativber Principien wingte geistige Lebensproceß, welcher ebenso objektiv als subette ift, da er bei aller subjektiven Innerlichkeit nichts an= res, als die ewige Geburt des göttlichen Wesens selbst ist. Schöpfung und Erlösung, Erneuerung und Wiedergeburt sind m sich derselbe göttliche Aft, durch welchen das göttliche We= en sich selbst gebiert 1). . . . Place of Lynn

Bas so eben über die allegerische Bedeutung gefagtworden ift, velche die Geschichte Chrifti in der Theosophie J. Böhme's erhält, eitet uns von felbst zu einem weitern Glied auf dieser mustischen Seite der Geschichte unsers Dogma's, It den Quatern. Was bei Schwenkfeld und Weigel nur burchblick, bei J. Böhme zwar der lanzen Auffassung und Darstellung unverfennbar zu Grunde ligt, iber doch nie ausdrücklich ausgesprochen wird, die Idee ei= 1es von den äußern Thatsachen der Geschichte Christi unab= jangigen innern Erlösungsprocesses, zu welchem fich bas äu= ierlich Geschichtliche nur als Bild und Allegorie zu verhalten cheint, hat fich nun in den Quäkern zum klaren Bewußtsehn mtwickelt, so daß Aeußeres und Inneres nicht mehr, wie bei J. Böhme unbestimmt und bewußtlos in einander fließt, sondern ebenso in seinem Unterschied auseinander gehalten, wie in seiner Einheit aufeinander bezogen wird. In diesem Sinne unterscheiben die Quaker eine doppelte Erlösung, eine außere und

<sup>1)</sup> Bergl. über Böhme meine Schrift: Die christliche Gnosis S. 557. f.

eine innere '). Die äußere ist die von Christus als dem Erlöser, welcher die Sünden aller Menschen an seinem Leibe getragen, und den Jorn Gottes zur Bergebung der Sünden entsernt hat, in seinem Leiden und Tode faktisch vollbrachte. In der innern, welche ebenso gut als Erlösung anzusehen ist, wie die äußere, wirkt Christus in uns, damit wir die Frucht

<sup>1)</sup> Ngl. Roberti Barclaii Theologiae vere christianae Apolegia. Ed. secunda. Londini 1729. Thesis VII. de justificatione. S. 163. f. Die Erlösung ift boppelter Art, und jede dieser beiden Arten ift, obgleich sie in ihrer Anwenbung auf uns nicht getrennt werben, ihrer Natur nach velltommen. Prima est redemptio a Christo peracta in corpore suo crucifixo extra nos. Altera est redemptio, quan Christus in nobis operatur, quae non minus proprie et dicitur et aestimatur redemptio, quam praecedens. Prior igitur illa est, qua homo, prout in lapsu stat, in salutis capacitate ponitur, et in se transmissam habet mensuram aliquam efficaciae, virtutis spiritus vitae, et gretiae istius, quae in Christo Jesu erat, quae quasi donum Dei potens est, superare et eradicare malum illui semen, quo naturaliter, ut in lapsu stamus, fermentamur. Secunda illa est, qua possidemus et cognoscimu puram et perfectam hanc redemptionem in nobis ipsis, nos purificantem, liberantem et redimentem a potestate corruptionis et in favorem, unitatem, gratiam et familiaritatem cum Deo inducentem. — Secunda hac cognoscimus, potentiam hanc in actum reductam, qua non resistentes sed recipientes mortis ejus fructum, videlica lumen, spiritum et gratiam Christi, in nobis revelatam, obtinemus et possidemus veram, realem et internam redemptionem a potestate et praevalentia iniquitatis, sicque evadimus vere et realiter redempti et justificati, unde ad sensibilem cum Deo unionem et amicitiam ve-Die zweite geht aus der ersten gleichsam als Wirfung hervor. Die erste ist die causa procurans et efficiens der justificatio, die zweite die causa formalis derselben.

seines Todes, das Licht, den Geist, die von ihm in uns geoffenbarte Gnade erlangen und besitzen, und so wahrhaft er-1864 und gerechtfertigt, zur wirklichen Einheit und Freundschaft mit Gott gelangen. Dieß scheint zunächst von der protestantischen Lehre nicht wesentlich verschieden zu seyn: es ist ganz ber Natur ber Sache gemäß, das Verhältniß ber Erlösung und Rechtfertigung so zu bestimmen, daß die Erlösung objektiv ist, was die Rechtfertigung subjektiv ist, ober die Erlösung erst in der Rechtsertigung aus ihrem abstrakten Ansich heraustritt, und zur wirklichen und concreten Erlösung wird. Allein es erhalt dieß boch im Systeme der Quafer eine anbere Bedeutung, und es kann daher nicht blos als eine zufällige Modifikation angesehen werben, daß der Begriff ber Rechtfertigung auf den Begriff der Erlösung zurückgeführt wird. Wenn auch gleich ausbrücklich gesagt wird, daß die innere Erlösung die äußere zu ihrer nothwendigen Vorausse-Bung habe, daß wir nut durch den Gehorsam und das Leiben Christi erlöst sind, so ist doch, wenn wir hinzunehmen, was die Quafer unter ihrem innern Licht und Wort Gottes verstehen, das Verhältniß des Innern und Aeußern vielmehr das umgekehrte. Ist bas innere Licht und Wort Gottes an sich jedem Menschen eingeboren, als das von Anfang an in der. Menschheit wirkende geistige himmlische Princip, in welchem Gott als Vater, Sohn und Geist wohnt, als der Samen, der seiner Natur nach alle zum Guten treibt, als der geistige Leib Christi, als sein vom Himmel gekommenes Fleisch und Blut, oder mit Einem Worte als ber innere Christus, ber im Herzen geboren und ausgeprägt wird 1), so erhellt hieraus zugleich, in welchem untergeordneten Berhältniß zu diesem Innern der äußere historische Christus steht. Kann

<sup>4)</sup> Bgl. Thesis II. de interna et immediata revelatione S. 3. f. und Thesis V. n. VI. de universali et salutifero lumine Jesu Christi S. 80. f.

seine äußere Geschichte etwas anders seyn, als ein bildlicher Refler dessen, was an sich in der geistigen Ratur des Menschen liegt, und in der Menschheit im Ganzen, wie im Leben des Einzelnen, sich fort und fort entwickelt, als eine Allegorie derselben Art, wie schon die Gnostiker der alten Zeit, von eis nem analogen Standpunkt aus, die Geschichte Christi nahmen? Dieser Umwandlung der Historie in eine Allegorie sind sich die Quäker selbst wohl bewußt, wenn sie alles Bose als eine Kreuzigung und Tödtung des dem Menschen eingebornen Lichtprincips, alles Gute, das sich seiner Natur gemäß im Herzen des Menschen entwickelt, als die Geburt und Auferstehung des innern Christus betrachten 1). Daher schenen sie sich auch nicht, geradezu zu sagen, daß so nüplich auch die Kenntniß der Geschichte Christi sen, sie doch keineswegs nothwendig sen, um der Frucht des Todes Christi theilhaftig zu werben, da die Gemeinschaft mit dem Bater und Sohn durch das innere im Herzen leuchtende Licht vermittelt werde 2). Wo aber, um alles Zufällige auszuschließen, bas Aeußere dem Innern auf solche Weise untergeordnet wird, da kam auch die Subjektivität nur durch eine höhere allgemeine Orbnung bedingt seyn. Wie nach J. Böhme die Erneuerung und Wiedergeburt des Menschen die fortgehende Geburt des göttlichen Wesens ist, so'ist daher auch nach der Lehre der Duäker die Rechtfertigung des Einzelnen das Werk der im Sanzen der Menschheit wirkenden göttlichen Gnade. Ist auch keinem die Möglichkeit, selig zu werden, abgeschnitten, ift es

<sup>1)</sup> Ngl. Thesis XIII. De communicatione et participatione corporis et sanguinis Christi S. 377. f.

<sup>2)</sup> Bgl. Thesis VI. S. 82.: Tales — participes fiunt beneficii mysterii mortis ejus (licet historiae ignari), si scilicet obtemperent semini et lumini ejus, illucenti cordibus suis, in quo lumine communio habetur cum paire et filio, ita ut ex impiis sancti fiant.

ur Schuld des Einzelnen, wenn er der göttlichen Erleuch= mg sich nicht glaubig hingibt, so ist es doch nur Gott, der rbem Menschen, an dem jedem Einzelnen bestimmten Tage er Heimsuchung, ben göttlichen Samen auffeimen läßt, und enn einmal diese Erleuchtung begonnen hat, so hat die heis he geistige Gebyrt des neuen Menschen ihren steten natur= maßen Fortgang, in welchem auch die guten Werke, als le Lebenszeichen des innerlich fich gestaltenden Christus, nicht Hien können, die Rechtfertigung selbst aber besteht nicht in en Werken, sondern nur in der Ausprägung Christi in uns, 1 bem in uns gebornen und erzeugten Christus, dessen namemage Frucht die guten Werke find. Die Rechtfertigung baher auch nach der Lehre der Quaker kein deklaratoris jer Aft, sondern eine reelle innere Erneuerung und Heili= . ing ber Seele, eine innere Geburt, welche Gerechtigkeit und eiligkeit in uns erzeugt, und alles Verdorbene und Verimmliche der Natur entfernt und überwindet. Das Prin= p ber Rechtfertigung ift nicht blos ber rechtfertigende Glauis sondern der im Menschen wirkende Christus selbst, der e Erlösung nicht äußerlich, sondern innerlich vollbringt 1).

<sup>1)</sup> Bgl. a. a. D. S. 168. wo ber protestantischen Lehre folgens de Süße gegenübergestellt werden: 1. Internis operationibus (gratiae et seminis) Christus intus formatur, et anima illi conformis sit, — et — Deus dictur reconciliari, non quasi actualiter reconciliatus esset, aut quempiam justiscaret, vel justiscatum teneret, dum interea realiter in peccatis impius, impurus et injustus permanet.

2. Interno hoc partu Christi in homine homo sit justus, ideoque justiscatus a Deo. 3. Cum bona opera necessario et naturaliter procedant a partu hoc, sicut calor ab igne, ideo absolute necessaria sunt ad justiscationem, quasi caus a sine qua non, licet non illud propter quod, tamen id in quo justiscamur. Den Protestanten wird darin Recht gegeben, daß unter der justiscatio

Der Widerspruch gegen das Deklaratorische der protestantischen Rechtsertigungslehre und die laut ausgesprochene Geringschähung alles Aeußern in dem Werke der Erlösung und Rechtsertigung weist hier noch einem Gegner seine Stelle an, welcher zwar von dem in tieser beschaulicher Ruhe: in sich gekehrten Sinn der Mystiker, von welchen disher die Rede war, durch das Unstete und Abstoßende seines ganzen Wesens sich sehr unterscheidet, sie aber doch auch wieder in manchem berührt, und schon wegen des Aussehnens, das seine theils als Schwärmerei, theils als frecher Hohn erscheinenden Behauptungen erregten, nicht übergangen werden darf. Es ist der zu Ende des stedzehnten, und zu Ansang des achtzehnten Jahrhunderts unter dem Namen des christlichen Demokritus durch mehrere, besonders die Lehre von der Erlösung betressende, Schriften bekannt gewordene Joh. Conr. Dippel \*). Ueber

nicht die guten Werke zu versiehen sepen, da sie eher bie Wirkung als die Ursache sepen, zur Erklärung bes letten aber gesagt: Intelligimus formationem Christi in nois, Christum natum et productum in nobis, a quo bona opera naturaliter procedunt, sicut fructus ab arbore fructifera: internus ille partus in nobis, justitiam in nobis producens et sanctitatem, ille est, qui nos justificat (S. 166. weßwegen man auch nicht sagen barf, bag es feine an sich guten Werke gebe S. 168.). Der protestantis schen Lehre wird zum Vorwurf gemacht, es folge aus ihr abominanda haec consequentia, quod bona opera et pessims peccata talium (qui justi reputantur, dum actualiter injusti sint) prorsus eadem sint in conspectu Dei, cum nec illa ad justificationem conducant, neque haec reconciliationem impediant. — Evertit haec sententia totam practicam Evangelii doctrinam, et fidem ipsam inutilem facit (S. 169. f.).

<sup>1)</sup> Man vgl. über ihn und seine Schriften Walch Einl. in die Rel.Streitigk. der ev. luth. Kirche Th. II. S. 718. f. Th. V. S. 998. f. Seine Schriften erschienen zu Amsterdam 1709.

einstimmend im Ganzen mit den Mystifern behauptete er, daß wir durch das äußerliche Leiben und Sterben Christi mit Gott nicht ausgesöhnt worden sepen: sein Wandel, Leiden und Sterben in dem Fleisch, nebst dem allgemeinen Opfer und der Zahlung der Schuld sey nichts anderes, als ein Vorbild kines Mittleramts in dem Geift gewesen, vermittelft beffen in und der alte Mensch durch denselben Berläugnungs = und Leidensproceß auf eine unsichtbare Weise getödtet, vernichtet wid dem Zorn Gottes ober der verzehrenden Feuerfraft des Baters zum süßen Geruch aufgeopfert werden muffe, damit, bas die Gerechtigkeit erfordere, wieder in uns erfüllt werde, e und der neue Mensch zum verlorenen göttlichen Bilde heran-'wachse. So bestehe nun das Amt des Mittlers und Erlöfers darin, daß er nicht allein als ein Hohepriester das Bolk burch Gebet und Opfer versöhne, sondern auch als ein Prophet der gefallenen Creatur den Weg zur Heiligung in dem Sicht von oben zeige, und als ein König und Durchbrecher Me Bande des Reichs der Finsterniß zerreiße, und die Creatur Gottes völlig von der Sünde befreie. Che alles dieß in jedem Menschen zu Stande' gebracht sey, habe der Mittler als ber andere Abam bas Werk ber Erlösung nicht vollen= bet 1). Alles bieß ist um so mehr, da Dippel auch von einem innern, unmittelbar aus dem Munde Gottes ausgefloffene, und in bem Herzen des Menschen wirkenden Worte Gottes im Gegensatz gegen das äußere Wort der Schrift, von einem innern Licht, das Christus selbst in dem Menschen sep,

unter dem Titel: Eröffneter Weg zum Frieden u. s. w. Später noch: Vera demonstratio evangelica 1729. Zur Widerlegung dieser Schrift verband Lange mit der von ihm neu herausgegebenen Grotius'schen Schrift einen Elenchus Antidippelianus.

<sup>1)</sup> Walch Einleitung in die Kel.Streitigk. der ev. luth. Kirche Th. II. S. 747. f.

und von einem vom Himmel gebrachten himmlischen Leibe sprach, von der Lehre der Mustiker nicht verschieden, eigen. thümlich ist aber bei ihm die Zersetzung dieses mystischen Elements seiner Lehre mit socinianischen Ibeen. Statt mit 3 Böhme und andern Mystikern den Gegensatz von Zorn und. Liebe in das göttliche Wesen selbst zu feten, stellte er an bie Spige seines Systems den Sag, daß alle göttlichen Eigenschaften in der Liebe zusammenlaufen, und erklärte baher auch alles der Liebe Entgegengesette, werde es Zorn ober Gereche tigkeit genannt, für eine einen Wechsel und Biberspruch in Gott voraussende, des göttlichen Wesens unwürdige Bor stellung. Da Gott, als die Liebe, bleibt, wie er ift, so wird nicht Gott mit uns versöhnt, sondern mur wir werben mit Gott versöhnt 1). Mit den Socinianern behauptet daher auch Dippel, daß die Strafe für den Zweck der Befferung nut auf das Künftige gehe, niemals aber auf das Vergangene, welches Gott als die Liebe nicht beleidigt habe, demnach auch keiner Genugthuung bedürfe. Nur darauf kommt es an, das wir uns vom Irbischen zum Ewigen wenden. Falsch ist & daher, daß wir durch eine Gerechtigkeit, die von außen in uns hereinkommen soll, Gott angenehm werben, unsere Ge rechtigkeit beruht nicht auf Einbildung, sondern auf Wahr heit, d. h. darauf, daß wir die Reizungen der Sünde über winden, wozu Christus denen, die ihm gehorchen, seinen le bendig machenden Geist gibt. Für diesen Zweck ist der voll ständige Sieg über den Teufel und dessen Samen, die Sinde, in dem Versöhnungsopfer Christi, in welchem er sein Fleisch

<sup>1)</sup> Man vgl. hierüber besonders die von Dippel kurz vor seinem Tode im J. 1733. herausgegebene, die Kanptsätze seiner Erlösungslehre enthaltende kleine Schrift: Hauptsumme der theologischen Grundlehren des Demokriti, in der Canzischen Fortsetzung der Reinbeck'schen Betrachtungen über die augsb. Conf., wo sie abgedruckt und widerlegt ist, Th. V. S. 447. f.

uzigen ließ, vorgebilbet. Darin weicht jedoch Dippel von ecin ab, daß er nicht blos mit Socin die Aufhebung der if bas Bergangene sich beziehenden Strafen als etwas sich n selbst verstehendes betrachtet, sondern eigentlich den Beiff ber Strafe ganz aufhebt. Wie nach Socin die Aufheng der Strafe, somit auch die Berknüpfung des Uebels, s zur Strafe bient, mit ber Sunbe, ganz von ber freien iatur Gottes abhängt, so gibt es nach Dippel gar keine Mfürlichen ober positiven Strafen. Die Strafe ist, wie ippel ihren Begriff bestimmt, doppelter Art: sie besteht enteder in der natürlichen Folge der Sünde, oder in Züchtis ingen, burch welche der Mensch erweckt werden soll. Beide cten von Strafe sind Wirkungen der zulassenden oder der ätigen Liebe Gottes. Die Strafen der lettern Art verhängt ott um die Strafen der erstern Art willen: wären diese cht, so würden auch jene nicht seyn. Die Strafe der erern Art aber sind die natürliche und nothwendige Folge der unde. So wenig die Warme vom Feuer getrennt werden nn, so wenig kann die eigentliche Strafe der Sunde, namh der geistige Tod, welcher nichts anders ist, als eine Beubung der Gemeinschaft mit Gott, von der Sünde getrennt mben, da ja die Sünde selbst nichts anders ist, als die ikehr vom höchsten Gut und die Neigung zum Irdischen 1). icht Gott ist es daher, der die Hölle macht, sondern er idet sie schon als die Folge unserer Sünden. Wie aber die

<sup>1)</sup> Bei Canz a. a. D. S. 450. Deswegen macht Dippel gegen die kirchliche Satisfactionslehre die Einwendung a. g. D. S. 456.: Wer das sich zueignen will, was aus einer Sache nothwendig folgt, der muß auch das Andere, worans es folgt, sich zueignen lassen. Nun ist die Strafe eine nothwendige Folge der Sünde. Will also Christus die Strafe, als da ist, die Unruhe des Gewissens, Trennung von Gott übernehmen, so muß er auch die Sünde sich zueignen. Solsches aber ist ja nicht weniger als Gotteslästerung.

von Gott verhängte eigentliche Strafe ber Sunde, ber Rain der Sache nach, nicht aufgehoben werden kann, so hat mit Christus auch von der zweiten Art der Strafe, der 3acht gung, nicht befreit, sondern vielmehr durch sein Beispiel mite gelehrt, wie wir dieselbe geduldig tragen sollen. Denn it Züchtigungen mit der einwohnenden Gnade find es allein, it unsern Sinn von dem Irdischen abführen können. haben sie, da den wenigsten Menschen die Liebe zum Inte schen anders als durch bittere Mittel ber Tilgung bes Bija genommen werden kann, ihren Grund nur in der Liebe Ott tes, und der Hauptzweck des Mittleramts bezieht sich daha, da in Gott kein Zorn ist, nicht auf die Genugthuung wega der Sünde, sondern auf die Befreiung von der inwohnenda bösen Lust, d. h. die Heiligung und Erneuerung 1). Sost Dippel auch hierin mit den Socinianern zusammenstimmi welchen er überhaupt weit näher steht, als den Mystikern, de das Mystische bei ihm mehr im Ausbruck als in der Sate zu liegen scheint, so bleibt doch immer die wesentliche Diffe renz, daß in Dippels System von einer eigentlichen Ausw bung der Strafe nicht die Rede seyn kann, indem die Uebel, auf welche er den Begriff der Strafe anwendet, ihrer Rain nach nicht aufgehoben werden können. Wird der Begriff ba Strafe nur eigentlich genommen (uneigentlich aber ist er go nommen, wenn das Positive vom Begriff der Strafe ausgeschlossen wird), so kann es auch keine Aufhebung der Strak Während daher die Socinianer den ewigen oder gei stigen Tob, als die eigentliche Strafe der Sünde, in Folge der durch Christus ertheilten Sündenvergebung absolut auß gehoben werden lassen, kann er nach Dippel immer nur in dem Grade aufgehoben werden, in welchem die zunehmende Heiligung und Erneuerung des Menschen die durch die Simde entstandene Trennung von Gott mindert und aushebt. sehen daher schon bei Dippel die Opposition gegen die kirch

<sup>1)</sup> A. a. D. E. 457. 459. 463.

he Satisfactionslehre in die Frage nach dem Begriff der trafe überhaupt und in die Tendenz übergehen, an die Stelle r positiven Strasen die natürlichen zu setzen 1).

<sup>1)</sup> Sehr natürlich hängt bei Dippel mit der Verwerfung bes eigentlichen Opferbegriffs und der Voraussetzung, auf welcher er beruht, des Begriffs ber positiven Strafen, die Seftigkeit ausammen, mit welcher er fich über bas Wesen ber altteffamentlichen Religion aussprach. Man vgl. die von Lange a. a. D. S. 217. angeführte Stelle: "Die Verfohnopfer find nicht eher aufgekommen, als in ber lafterlichen Abgotterei, da man sich lafterhafte Götter vorgestellet, die Rache, Neid und Grausamkeit in sich hatten, und sogar nach Men= schenblut begierig waren, und baburch ober in bem an beren katt vergossenen Blut der armen Thiere ihren Grimm Rilleten. Diese lafterhafte und unvernünftige Ausschnung ber heiden, unter welchen bas judische Bolk so lange ber= umgeschwärmet (sic vocat, bemerkt Lange, populi migrationes ab ipso Filio Dei in columna nubis et ignis directas) che fie zur Rube gekommen, und von welchen fie biefen fcb. nen Gottesbienft hatten eingesogen, war medulla tottus ret leviticae, nicht aber das Versühnopfer unsers Heilandes. — 3ch muß frei heraus sagen, daß der ganze ceremonialische Gottesbienft unter ben Juden nach der Jutention Gottes gar nicht angeordnet gewesen, Chriftum und bie Guter neuen Bundes zu präfiguriren, ober fürzubilden, obschon bergleiden Ceremonien von dem Apostel Paulo, um bie Juden bavon abzubringen, per accommodationem auf die Guter des N. T. als Vorbilder gedeutet werden, — viclmehr setet er mit ausgedrückten Worten eine reelle Reinigung und Befreinng in Chrifto ber imputiven ober zugerechneten Befrejung des alten Bundes entgegen, und spricht vom Blute Chrifti, daß es unsere Gewissen reinige von den todten Werfen, zu dienen dem lebendigen Gott. Wer diese expresstones unter eine imputirte Gerechtigfeit ziehen fann, ber mag es thun, es wird zwar orthodox lauten, aber auf oxisch die Schrift erklärt heißen." Auch hierin liegen Ibeen, die balb nachher weiter entwickelt wurden.

## Zweiter Abschnitt.

Von J. G. Töllner bis zur Kant'schen Philosophie

## Erstes RapiteL

Töllner's Bestreitung der Lehre vom thuenden Co horsam, und die Gegner desselben.

Nachdem nicht lange zuvor um die Mitte des achtzelnten Jahrhunderts der ebenso gelehrte als rechtglaubige Chr. : W. K. Walch '), in einer für sene Zeit klassischen Abhandlung das Dogma vom thuenden Gehorsam Christi einer den ganten Stand desselben überblickenden, aber durchaus anerkennenden und bestätigenden Revision unterworfen hatte, machte I. S. Töllner seinen bekannten in vielsacher Hinsicht merknürdig gewordenen Angriss '), welcher, so wenig auch eine solche Ausdehnung in der Absicht Töllner's zu liegen schien, und so sicher er den thuenden Gehorsam von dem leidenden treis

<sup>1)</sup> De obedientia Christi activa commentatio. Goettingae 1755. (Eigentlich: Dissert. theol. inauguralis — quam — publice defendit Christ. Guil. Franz. Walchius. Goett. 1754) Die Abhandlung ist großentheils eregetischen Inhalts. Die Hauptmomente des in ihr geführten dogmatischen Beweiselssind: 1. die Nothwendigkeit, daß Ehristus thuenden Geborsam leistete, 2. die Möglichkeit, daß er ihn leisten kante, 3. die wirkliche Leistung desselben (vgl. S. 39.).

<sup>2)</sup> Der thätige Gehorsam Jesu Christi, untersucht von Ich. Gottlieb Töllner. Breslan 1768.

nen zu können glaubte, gleichwohl auf das ganze kirchliche Satisfactionsbogma einen sehr entscheibenben Ginfluß hatte, md unter die wichtigsten Momente gehört, durch welche in er protestantisch-lutherischen Kirche selbst in Ansehung dieser lehre ein Umschwung der Ansicht herbeigeführt wurde. em auf diese Weise aus dem mit so großem Kraftauswand ufgeführten Gebäube der Satisfactionstheorie der Schlußein. welcher es abschließen sollte, zuerst wieder herausgeommen wurde, war eben damit ber Anfang gemacht, bas Banze wieder in sich selbst zerfallen zu lassen. Es war eins aal in dem Bewußtseyn des Geistes von der Objektivität des dagma's ein so gewaltiger Riß geschehen, daß ber mit dems Men zerfallene Geift nimmermehr ruhen konnte, bis er in iner reinen Subjektivität sich von der zwingenden Macht alr iener Bestimmungen wieber frei gemacht hatte. Die hieitt in der protestantischen Kirche felbst im besten Bewußtseyn wer guten Sache beginnende, und mit immer größerer Gleich-Altigkeit gegen die alte kirchliche Orthodoxie weiter gehende dewegung macht bie Töllner'sche Untersuchung zum Anfangstmit eines neuen Zeitabschnitts.

Da die Lehre vom thuenden Gehorsam Christi nur als seausgesetze Lehre der Schrift ihre Stelle im protestantischen kürbegriff sinden konnte, so mußten vor allem die diblischen Beweisstellen für diese Lehre so genau als möglich untersucht verden. Die Hauptpunkte des sehr aussührlichen, eregetischen Cheils der Töllner'schen Schrift sind 1) der Beweis, daß nach vem klaren Unterricht der Schrift der leidende Gehorsam Christivertretend war, daß dagegen 2) nirgends in der Schrift ine vertretende Beschaffenheit des thätigen Gehorsams Christine vertretende Beschaffenheit des thätigen Gehorsam Spristi lehre. Das Letzter erhellt, wie gezeigt wird, 1) aus dem völligen Mangel eines unmittelbaren Unterrichts der Schrift über die genugthuende Beschaffenheit des thätigen Geschrift über die genugthuende Beschaffenheit des thätigen Ges

horsams Christi, 2) daraus, daß die heil. Schrift beutlich das Gegentheil von demjenigen lehre, worauf sie gewöhnlich ge gründet wird, sofern nach der einstimmigen Annahme Christus zu dem von ihm geleisteten Gehorsam äußerlich nicht verbunden gewesen seyn soll, 3) aus Schriftstellen, in welchen wirklich das Erlösungswerk auf den leidenden Gehorsam Chris sti eingeschränkt werbe. Obgleich dieser exegetische Theil die wesentliche Grundlage der ganzen Untersuchung ist, so wir den wir doch sehr irren, wenn wir das eigentliche Moment des erhobenen Widerspruchs ausschließlich nur hier suchen wollten, da unstreitig, zumal wenn man den bamaligen Stand punkt der Eregese bedenkt, die von Seiten der Eregese ge machten Einwendungen selbst schon eine von der gewöhnlichen Theorie abweichende Ansicht von der Erlösung und Rechtser tigung überhaupt zu ihrer Voraussetzung hatten. In diese Hinsicht schließt sich die Töllner'sche Untersuchung ganz an be schon von Piscator der Lehre vom thuenden Gehorsam ent gegengestellten Grunde an. Das Hauptargument Biscators, das Christus zu dem Gehorsam, welchen er in und mit seine menschlichen Natur leistete, nach derselben für sich verbunden war, mit demselben also auch nicht die Menschen vertreim konnte, war, wie Töllner selbst erklärte 1), auch bas seinigs und sein Bemühen ging baher zunächst nur bahin, demselba noch mehr Evidenz zu geben. Für diesen Zweck unterscheibe Töllner die in der bisherigen Beweisführung nicht gehörig geschiedenen beiden Säte: 1) daß der Gehorsam, welchm Chriftus in und mit seiner menschlichen Natur leistete, ein wahre freie Handlung seiner menschlichen Natur war, und 2) daß er nach seiner menschlichen Ratur zu demselben sür sich verbunden war. Was den erstern Sat betrifft, so kam, wenn zugegeben werden muß, daß der Gehorsam Christi nur als eine aus der Erkenntniß der göttlichen Zwecke hervorge

<sup>1)</sup> S. 419.f.

angene freie Handlung eines freien selbstthätigen Subjekts :bacht werden kann, die Frage nur seyn, welcher Natur in hriftus diese freie Handlung zuzuschreiben ift. Unläugbar, ntwortet Töllner, nicht der göttlichen, welche sich des vollen bebrauchs der göttlichen Herrlichkeit nicht entäußern konnte, lso nur der menschlichen. Entweder können wir uns das reiwillige der Erniedrigung und des leidenden Gehorsams, ber ba der leibende Gehorsam im Grunde, wie der ganze brige, ein thuender Gehorsam war, des Gehorsams Christi berhaupt, gar nicht benken, ober es kann nur die fich ernierigende Ratur als eine burch die Freiheit des Willens hiezu bestimmende gedacht werden. Die göttliche Natur wirkte n ben Mittlersverrichtungen übernatürlich nur soweit mit, saß sie eingrief, wo die eigene natürliche Wirksamkeit ber nenschlichen nicht zureichte, dadurch hörte aber, was durch vie menschliche Natur geschah, keineswegs auf, eine wahre freie Bandlung berselben zu seyn, sowenig die Leiden Christi deßwegen keine wahre Leiden seiner menschlichen Natur waren, weil die göttliche zu derselben mitwirkte. Läßt sich aber die freie Selbstihätigkeit ber menschlichen Ratur in dem Gehorsam Shrifti nicht läugnen, so folgt hieraus von selbst der zweite ber obigen Säte, daß Christus zu dem Gehorsam, welchen er in und mit seiner menschlichen Ratur leistete, nach seiner menschlichen Natur für sich verbunden war. War Christus nach seiner menschlichen Natur ein wahrer Mensch, und verlor er auch durch die persönliche Vereinigung seiner menschlichen Natur mit der göttlichen die Persönlichkeit in der erstern nicht, so war er auch ein Geschöpf, als Geschöpf aber war er zu allen ihm möglichen guten Handlungen für sich verbunben. Gibt man nun auch zu, daß ber Gehorsam Christi, wenn auch gleich Christus für sich bazu verbunden war, doch zugleich stellvertretend sehn konnte, sofern es ja nur von Gott abhing, ihn den Menschen zuzurechnen, so ist boch dieß, solange, wie die exegetische Untersuchung zeigte, keine ausdrückliche Erklärung Gottes hierüber vorhanden ist, eine blose nichts beweisende Möglichkeit 1).

Auch das zweite Hauptargument Töllners ist nur eine weitere Entwicklung besselben Arguments, das schon Piscater mit dem zuvor erwähnten verbunden hat. Die orthobore Theorie sucht das Unzureichende des leidenden Gehorsams theils aus dem Begriffe der von Christus den Menschen a worbenen Seligkeit, theils aus dem Begriffe der berselben entsprechenden sittlichen Beschaffenheit zu beweisen, ober wie Töllner dieses zweite Argument bezeichnet, aus dem Amk Christi, während jenes erste Argument auf die orthodore Ech re von der Person Christi sich stütt. Zum Begriffe der So ligkeit gehört zwar zunächst die Aushebung der durch die Sur be verschuldeten Uebel, die Erlassung der göttlichen Strafen, oder die Bergebung der Sünden, aber es ist dieß nur das Regative, zu welchem auch bas Positive ber Seligkeit hings kommen muß, die in göttlichen Belohnungen und Wohlthe ten bestehende Gläckseligkeit. Das Erste bewirkte Christus durch seinen leibenden Gehorsam, das Zweite aber konnte er mu durch seinen thätigen Gehorsam verdienen. Daffelbe liegt in dem Begriffe des Gehorsams. Hat Gott die Menschen durch die vertretende Genugthuung Christi zu beseligen beschlossen, so kann er dieß nur in der Ordnung eines vollkommenen Ge horsams gegen seine Gesetze beschlossen haben. Wäre abet nur der leidende Gehorsam Christi ein vertretender, so hatte er zwar die von den Menschen verschuldete Strafe erduldet, nicht aber, was nur durch den thätigen Gehorsam geschehen konnte, die von ihnen zu erfüllende Pflichten erfüllt. vollkommenen Gehorsam gegen die göttlichen Gesetze fordert aber sowohl die moralische Vollkommenheit Gottes, als auch die Natur des Menschen, vermöge welcher es unmöglich ift, daß ein Mensch ohne Tugend oder Gehorsam gegen Gott

<sup>1)</sup> Abliner a. a. D. S. 418-453.

ckselig werden kann. Im Gegensatz gegen das erstere diebeiden Argumente machte, wie früher Piscator, so auch Uner geltend, daß das Positive und Regative hier nicht rennt werden können, daß die Ertheilung der Seligkeit jest anders sen, als die Entsernung der der Seligkeit entgenstehenden Uebel. Weder die Schrist noch die Vernunst lehre, s Christus etwas besonderes habe thun müssen, um die rgedung der Sünden, und etwas besonderes, um eine gerseitige Glückseligkeit zu erwerden, der ganze Sedanke sen r eine Ersindung der Theologen, um ihrer Theorie von em doppelten vertretenden Gehorsam Christi auszuhelsen ).

<sup>1)</sup> Es verdient hier bemerkt zu werden, wie flar und bestimmt das Moment, das bei Piscator nur in dem Sage enthalten ist, imputare justitiam sen soviel als remittere peccata, von Töllner hervorgehoben wird S. 475.: "Ein Anfänger in der Philosophie sollte boch bereits wissen, das kein Uebel aufhoren fann, ohne bas das ihm entgegenstehende Gute entsteht, nachdem jedes mögliche Ding in Ansehung einander wibersprechender Bestimmungen allezeit auf die eine ober bie andere Beise bestimmt senn muß. Einem Anfänger in ber Philosophie sollte doch bereits bekannt senn, daß die Eintheis lung der Uebel in bejahende und verneinende Uebel, welcher aufolge entweder etwas Gutes einem Dinge mangelt, ober bas demselben entgegenstehende Bose bei ihm vorhanden ift, teine in der Natur der Sache gegründete Eintheilung ift. So lange nur etwas Gutes fehlt, so lange ift das bemfelben entgegenstehende Uebel bei mir vorhanden. Und sobald ich von einem gewißen Uebel befreit worden, wird das demfelben entgegenftebende Sute bei mir wirklich. Und das findet in Anschung aller Arten von Uebeln fatt, es sepen folde phosische ober moralische Uebel. Niemand kann von einer Kranfheit geheilt werden, shne daß bie entgegenstehende Sefundheit entstünde. Wer mich von einem Irrthum befreit, der hilft mir gur Erkenntniß ber bemfelben entgegenftebenden Wahrheit. Und wenn eine lafterhafte Sesinnung in ie-

Roch entschiedener spricht sich die von einem neugewonnenen Bewußtseyn zeugende Polemik Töllner's gegen die kirchliche Satisfactionslehre bei ber Wiberlegung bes zweiten Arguments aus, welchem folgende Momente entgegengestellt werben: Die Natur des Menschen fordere zwar zur Glückseligkeit Behorsam, aber der fremde Gehorsam könne nichts helfen, sondern nur der von jedem Einzelnen selbst geleistete, ebendeswegen aber fordere Gott keinen absolut vollkommenen, sondern nur einen aufrichtigen, keinen größern und vollkommneren, als jebem, nach seinen Kräften, zu leisten möglich fen Rur an einen solchen Gehorsam ist daher die Seligkeit bet Menschen geknüpft, da aber einen solchen der Mensch selbst zu leisten im Stande ist, so wäre es höchst unnöthig, wem er von einem Vertreter geleistet worden wäre. Der Begriff des vollkommenen Gehorsams kann überhaupt nur relativ beftimmt werben. Ein absolut vollkommener Gehorsam ift keinem vernünftigen Geschöpf möglich, weil er aufhören wurde, ein endlicher Gehorsam zu sepn. Es ist daher dem Men

manden aufhört, so entsteht die derselben entgegenstehende Tugend. Also ift es nun erwiesen, daß kein Mensch von den mit der Sunde verschuldeten Uebeln befreit fenn fann, obne die denselben entgegenstehenden Güter und Vollkommen heiten zu erlangen." Dabei kann aber doch die Einwendung nicht übersehen werben: "Wird benn ein Diffethater blos damit, daß ihm die Strafe seiner Missethat erlassen wird, auch ein glückseliger Mensch?" Daher noch die weitere Bestimmung: "Er wird durch seine Begnadigung allein freilich nicht glücklich, wenn sein Justand vorhin nicht glück-Allein wir kommen alle barin überein, daß bie Menschen, wenn sie nicht gefündigt hätten, vollkommen gludselig gewesen sepn würden. Mit ber göttlichen Vergebung ihrer Sünden erlangen sie, wenn solche mahrhaftig und vollkommen ift, alle Verhältnisse wieder, welche sie gehabt baben würden, wenn sie nicht gesündigt hätten."

jen keine Tugend ohne Flecken, und kein Gehorsam ohne eimischung von Unrecht möglich, aber zu einem andern Gersam, als diesem relativen ist er auch nicht verbunden, ba r erfte Grundsat für alle Verbindlichkeiten und Gesetze ift, is niemand zu mehr-verbunden seyn kann, als ihm zu lein möglich ift 4). Hätte aber Gott einen absolut vollkomenen Gehorsam zwar nicht von den Menschen selbst geforrt, sondern zur Leistung besselben einen Vertreter aufgestellt, eichwohl aber an bemselben zugleich den Ungehorsam ber tenschen bestraft, so wäre er nach der größten Strenge verhren, und es wäre nur die kleine Wohlthat übrig geblien, daß er solche den Menschen zuzurechnen beschloß. ttliche Begnadigung wurde eigentlich kein wahres Geschenk ottes mehr senn, da in diesem Falle Gott weder den un-:Lassenen Gehorsam, noch die durch denselben verschuldeten trafen ganz geschenkt hätte 2).

<sup>1)</sup> Ebliner a. a. D. S. 490-502.

<sup>2)</sup> A. a. O. S. 502—517. Daß bieses lettere Argument mehr beweist, als es beweisen soll, ift klar. Ift bie Zurechnung eine so kleine Wohlthat, so muß dieß auch vom leidenden . Sehorsam gelten. Minder erheblich ift auch bas bamit verbundene Argument, daß der thuende Gehorsam Die Stufen der Seligkeit anshebe. Wenn Christus durch seinen vollkommenen Gehorsam für jeden Menschen so viele und so große Eugenden ausgeübt hatte, als er auszuüben verbun-💴 Den war, so konne kein Mensch noch mehrere und größere-Tugenden ausüben, als bereits Christus für ihn in der Boll-. Fommenheit ausgeübt hat, also könne er auch durch eigene Tugenden keiner größern Seligkeit würdig und theilhaftig werden (S. 517—521.). Wenn aber, wie Töllner ausdrück. lich behauptet (S. 666.), die gewöhnliche Theorie vom thatigen Gehorsam Chrifti die Verbindlichkeit der Erlosten zum eigenen Gehorsam nicht aufhebt, so bliebe in biefer Sinfict ., immer noch die Möglichkeit, einen Stufenunterschied angunehmen, wofern überhaupt, was jedoch nicht blus den thuen-

Wie das erste Hauptargument gegen die Lehre vom thuew ben Gehorsam auf die Person Christi, das zweite auf bas Amt Christi sich bezieht, so betrifft das dritte den Begriff ba Genugthuung selbst. Die orthodore Theorie will aus dem Begriffe der Genugthuung, sofern sie sowohl durch Thun als durch Leiden geleistet werden kann, schließen, daß eine vollkommene Genugthuung, sowohl eine thuende, als leidende seyn muß. Diesem Begriff der Genugthunng wird bas Ap gument entgegengestellt, daß dem Grunde der menschlichen Berbindlichkeit schlechthin nicht durch die Leistung eines av dern Genüge geschehen könne. Wenn der Grund der göttlich chen Gesetze nur darin liegen kann, daß sie durch die Hand lungen, die sie zur Folge haben, die Glückseligkeit des Mer schen befördern, so erhellt hieraus von selbst, daß den Gef zen keine Genüge geschieht, wenn ste nicht von ben Menschen selbst erfüllt werden. Mit der Möglichkeit des thuenden Ge horsams verhält es sich daher ganz anders, als mit ber Mog lichkeit des leidenden. Wollte man den thuenden Gehorjan baburch rechtfertigen, daß ber Gehorsam des Stellvertretas dem Menschen wichtige moralische Bestimmungsgründe um Beobachtung der Gesetze Gottes gibt, den Menschen zu einem ähnlichen Gehorsam erweckt und verpflichtet, so ist leicht p sehen, daß er aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, bie Eigen schaft eines stellvertretenden und genugthuenden Gehorsams verliert, und nur als Beispiel wirkt, und zwar für biesen Zweck um so besser, wenn er als ein Christus selbst obliegen der Gehorsam betrachtet wird. Daß aber dem Grunde, aus welchem Gott die Sünden straft, auch ebenso wenig bei Bollziehung der Strafe an einem Stellvertreter Genüge geschehe, als dem Grunde, aus welchem er den Gehorsam fordert, wenn derselbe von einem andern geleistet wird, läßt sich nicht

den Sehorsam trifft, die Idee der absoluten Seligkeit einen graduellen Unterschied nicht ausschließt.

₽<sup>t</sup>

ehaupten. Der Zwed ber göttlichen Strafen kann nur sepn, em Menschen Motive des sittlichen Handelns zu geben. Bur irreichung dieses Zweck ift aber keineswegs nothwendig, daß lejenigen selbst gestraft werben, welche die Strafen verschulet haben, auch die Bestrafung anderer kann dieselbe moraifche Wirkung haben. Man beruft sich aber ferner, um que em Begriffe der Genugthuung, sowohl den thuenden, als elbenben Gehorsam abzuleiten, darauf, daß auf den Menden eine doppelte Verbindlichkeit und eine doppelte Verschulrung liege. Daß der Mensch als Mensch zum Gehorsam gezen die göttlichen Gesetze, und als Sünder zur Strafe für die Sebertretung verbunden ift, läßt sich nicht läugnen. Behaupet man aber, daß ungeachtet der Verbindlichkeit bes Gunders zur Strafe für den Ungehorsam seine Berbindlichkeit zum Behorsam nicht aufhört, so kann dieser Sat sowohl heißen, baß er beständig zum Gehorsam verbunden bleibt, als auch, baß er ben nicht geleisteten Gehorsam noch nachzuleisten habe. Das Erstere ist unstreitig wahr, aber es beweist dieß nichts für die thuende Genugthuung eines Stellvertreters, da der Sehorsam, zu welchem der Mensch beständig verbunden bleibt, nur berjenige seyn kann, welcher von dem Menschen selbst geleiftet werden muß, und wenn auch dieser Gehorsam immer ein unvollkommener ist, so folgt daraus nur, daß der Mensch wegen des Mangelhaften seines Gehorsams immer der Sunbemvergebung durch den leidenden Gehorsam Christi bedarf 1). Bas aber das Zweite betrifft, die Nachleistung des nicht ge-

<sup>1)</sup> Daß die gewöhnliche Theorie vom thätigen Gehorsam Ehristi die Verbindlichkeit der Erlösten zum eigenen Sehorsam aushebe, wendet Töllner nicht ein, sondern erklärt vielmehr ausdrücklich, daß er an diesem Vorwurf keinen Theil nehme (S. 666.), daß aber die moralische Verpslichtung des Wenschen kärker sen, wenn der thuende Sehorsam nicht stellvertretend war, wird gleichwohl behauptet (S. 102: 106.).

leisteten Gehorsams, so könnte ein folcher allerdings nur durch einen Stellvertreter, somit den thuenden Gehorsam desselben, geleistet werben, aber aus ber Unmöglichkeit auf ber Seite des Menschen diesen Gehorsam zu leisten, ist vielmehr nur die Folgerung zu ziehen, daß der Mensch zu demselben nicht verbunden ist, da Gott unmöglich etwas unmögliches wollen kann, unmöglich aber ift es, daß der Mensch den Gehorsam, welchen er nicht geleistet hat, nachleisten soll. Endlich läst sich auch noch beweisen, daß, wenn Christus eine thuende Genugthnung für die Menschen geleistet hat, eine leidende unnöthig, und insofern auch unmöglich war, und ebenso um gekehrt, daß, wenn er durch sein Leiden für fie genuggethan, nicht zugleich durch sein Thun genuggethan haben kann. Christus durch seinen thuenden Gehorsam die ganze wegen des Ungehorsams auf den Menschen liegende Schuld getilgt, so hat er auch alle verschuldete Strafe abgethan, da die Strafe nur Folge der Sünde ist, wo daher keine Schuld ist, auch keine Strafe seyn kann. Hat dagegen Christus, wie in iebem Falle angenommen werden muß, da die Schrift nur einen leidenden, nicht aber einen thuenden stellvertretenden Gehorsam kennt, durch sein Leiden genuggethan, so hat er dadurch den Menschen Vergebung der Sünden erworben, wo aber Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit, und eine Genugthuung durch den thuenden Gehorsam wäre baher ebenso unnöthig, als unvereinbar mit der göttlichen Weisheit 1).

<sup>1)</sup> Bgl. a. a. D. S. 558 — 598. S. 594. bedient sich Töllner auch folgenden Arguments: "Entweder mußte Gott den Mensichen Schuld und Strafe ohne einen Vertreter erlassen, oder von demselben doch nur eines und das andere annehmen. Entweder hat der Vertreter alles gethan, was wir thun sollten, somit auch unsere ganze Schuld bei Gott abgetragen, und so übte Gott nicht die geringste Gnade aus, wenn er

Um die Stelle, welche die hiemit in ihren wesentlichen Romenten dargestellte Töllner'sche Untersuchung in der Ge-

gleichwohl die Strafe vollzog. Ober Gott hat den Vertreter leiden lassen, was wir leiden sollten, und so übte er gar keine Gnade aus, wenn er gleichwohl den vollen Abtrag ber ihm schuldig geblicbenen Pflicht forderte." Der Begriff der stellvertretenden Genugthuung ist hier ganz unrichtig aufgefaßt. Nicht barin beweist Gott im Werke ber Genugthuung seine Gnade, daß er nicht den thuenden und leidenden Gehorsam zugleich verlangt, sondern nur entweder den einen oder ben andern, sondern, wie es sich auch mit diesem doppelten Gehorsam Christi verhalten mag, die von Chris ftus geleistete Genugthuung den Monschen gurechnet. Wür= be ber Begriff der Gnade nicht anders festgehalten werden, als durch die Annahme, daß Gott die Stellvertretung nur entweder auf die Schuld oder die Strafe sich beziehen läßt, nicht aber auf beides zugleich, so würde ja doch wieder dabei vorausgesett, mas Töllner als eine in der Natur ber Sache liegende Unmöglichkeit läugnet, daß mit ber Schuld- nicht zugleich Strafe und ebenso mit der Strafe nicht zugleich die Schuld aufgehoben ift, somit auch sowohl der thuende als der leidende Gehorsam nothwendig ist. Ebenso verfehlt ift, worüber man sich gleichfalls bei dem sonft ftreng logischen Sang der Töllner'schen Untersuchung mundern muß, folgende Argumentation gegen die gewöhnliche Theorie (S. 594.): "Nach derselben rechnet uns Gott in der Handlung unserer Rechtfertigung ben boppelten Gehorsam Christi-zu. Also aber erwächst ein wirklicher Widerspruch. Indem er uns den thätigen Gehorsam besselben zurechnet, erklärt er uns für vollkommene Gerechte, für Menschen, auf welchen keine Schuld haftet. Und indem er uns ben leiden= ben Gehorsam zurechnet, erklart er uns für Günder, indem wir damit für Menschen erflart werben, die Strafen verschuldet haben. Also erklärt er uns zugleich, und in Giner . Handlung, für unschuldig und für schuldig, für Gerechte und für Sünder." Das Lettere liegt ganz in der Natur der

schichte unsers Dogma's einnimmt, richtig zu würdigen, muß man die Aufgabe, die sie sich setzte, von dem Resultat auf, welches sie führte, wohl unterscheiben. Die Aufgabe war, das coordinirte Verhältniß, in welches die kirchliche Lehre ben thuenden Gehorsam zum leidenden in Ansehung der stellvertretenden Genugthuung sette, als ein unhaltbares nachzuweis sen, und den erstern dem lettern so unterzuordnen, das bie dem thuenden Gehorsam abgesprochene Bedeutung der stellvertretenden Genugthuung nur dem leidenden zugeschrieben werben sollte, diesem aber um so entschiedener vindicitt wer den mußte, je weniger die Voraussetzung in Zweifel gezogen wurde, daß ohne Stellvertretung und Genugthuung auch tel ne Erlösung und Versöhnung möglich sep. Töllner selbst be stimmte baher die eigentliche Streitfrage so: ob der thätige Gehorsam Christi völlig dasselbe Verhältniß gegen die von ihm zu leistende vertretende Genugthuung gehabt habe, weiche der leidende gegen dieselbe hatte, oder, ob die Tugenden, welche Christus in seiner Erniedrigung ausübte, völlig eber so erlösend und versöhnend waren, als die Leiden, welche a in derselben erduldete, ob demnach die Genugthuung als eine aus dem thätigen und leidenden Gehorsam zusammengesette Handlung gedacht werden musse? Durch die Verneinung die

Sache, da es wesentlich zum Begriffe der Zurechnung gebört, daß der Mensch als ungerecht und zugleich als gerecht betrachtet wird. Aber ebendeswegen kann nicht mit Recht behauptet werden, daß der Mensch durch die Zurechnung des leidenden Gehorsams nur für einen Sünder erklärt werde. Daß er Sünder ist, ist zwar die Voraussezung, welchen Zweck hätte aber die Genugthuung durch den leidenden Gehorsam, wenn durch sie nicht bewirkt würde, daß vermittelst der Stellvertretung der Mensch von der von ihm versschuldeten Strase befreit, und im Akte der Rechtsertigung von ihr freigesprochen wird? Es hat dieß jedoch, wovon nachher noch die Rede sepn wird, einen tiesern Grund.

er Frage sollte keineswegs jeder Zusammenhang der Genugbeung mit dem thätigen Gehorsam geläugnet, sondern vielnehr gleichwohl anerkannt werden, daß Christus durch seinen sanzen, somit auch den thätigen Gehorsam genuggethan ha= ie, sofern die Stufe des Gehorsams, auf welcher er litt, den zanzen übrigen Gehorsam voraussetzte, und seine Leiden nur varch seinen ganzen Gehorsam verdienstliche und wahrhaft genugthuende Leiden wurden: es sollte baher der thätige Gehorsam zwar nicht als ein Theil der Genugthuung, aber doch als eine Mitursache berselben angesehen, und in diesem Sinne fogar zugegeben werben, daß Christus das Geset für uns erfüllt habe, und seine (mit seinem ganzen Gehorsam ibentische) Gerechtigkeit uns zugerechnet werde, weil ohne- uns und ohne eine Beziehung auf uns, weder Christus noch die von thm geschehene Erfüllung bes Gesetzes gewesen ware 1). 3wed ging bemnach eigentlich nur bahin, die Lehre vom Rellvertretenden Gehorsam auf den Punkt zuräckzuführen, auf welchem dieselbe sich befand, ehe man zwischen einem thuenben und leidenden Gehorsam zu unterscheiden pflegte. Allein die innere Consequenz des Dogma's machte sich hier auf eine bemerkenswerthe Weise geltend. Wie die auf dem Begriffe ber Gerechtigkeit beruhende Lehre von der Satisfaction erft in der Idee des thuenden Gehorsams zu ihrer sich in sich setbst abschließenden Bollendung kam, und in derselben nur vollends zum Bewußtseyn kam und ausgesprochen wurde, was von Anfang an im Entwicklungsprincip diefes Dogma's lag, fo konnte nun der stellvertretende thuende Gehorsam mit dem in der Töllner'schen Untersuchung sich aussprechenden so entschiedenen Bewußtseyn der völligen Unhaltbarkeit dieser Lehre von dem ganzen übrigen Gehorsam nicht mehr losgetrennt werben, ohne daß die den thuenden Gehorsam betreffende Frage zur Lebensfrage für das ganze kirchliche Satisfactionsdog-

<sup>1)</sup> **Ebuner** a. a. D. G. 55. f. 58. f.

ma wurde. Die mit der Töllner'schen Bestreitung begimende rückgängige Bewegung konnte ihr natürliches Ziel nur auf einem dem kirchlichen Dogma entgegengesetzten Standpunk finden, dieser Standpunkt war jedoch kein anderer, als ber selbe, auf welchen sich die Socinianer und Arminianer längk gestellt hatten, nur mit dem Unterschied, daß ber bisher au-Berhalb der protestantischen Kirche sich bewegende Widerspruck gegen das Satisfactionsbogma jest innerhalb berfelben seinen weitern Verlauf nehmen sollte. Dieß ist bas eigentliche De ment der Töllner'schen Untersuchung, in welcher sich überak bie Ueberzeugung aufdringt, daß ein auf solche Weise burch geführter Widerspruch gegen ben thuenden Gehorsam nur von einer Ansicht ausgehen kann, welche bie wesentliche Grundle ge des kirchlichen Satisfactionsbogma's schon verlassen hatte. Am unmittelbarften tritt bieß in bem Abschnitt hervor, in welchem Töllner aus dem Grunde und Endzweck der Gemge thuung gegen ben thuenden Gehorsam argumentirt. wenn hier gegen die gewöhnliche Theorie; nach welcher ba Grund und Endzweck ber Genugthuung dahin gehen soll, das der vollkommensten Gerechtigkeit Gottes Genüge geschehe, nicht blos die schon früher erwähnten Gründe, daß in diesem Falle keine wahre und wirkliche Begnadigung stattfinde, und Gott die Begnadigung der Menschen nicht an eine schlechthin m mögliche Bedingung habe knupfen können, geltend ge macht werden, sondern auch die Einwendung, daß bei einer solchen Vorstellung der Sache Gott geradezu alles Recht und Vermögen zu begnabigen abgesprochen, Gott unter seine Ge setze gestellt werde, wenn er den Ungehorsam gegen sie nicht vergeben könne, ohne benselben auf die eine ober andere Weise vollkommen vergütet und abgethan zu sehen, so ist klar, in welchem Widerspruch dieß mit den Erklärungen der älters protestantischen Theologen steht. Ausbrücklich wird daher die göttliche Gerechtigkeit von Töllner, nach Leibniz, als die weise, oder mit Weisheit verwaltete, d. h. ihre Wohlthaten mit Rud=

icht auf die Würdigkeit und Empfänglichkeit ertheilende Güte efinirt. Wie der Grund der Genugthuung, dieser Ansicht ufolge, die göttliche Liebe war, was auch allein der Lehre er Schrift gemäß sehn soll, so kann ber 3wed berselben nur n die Heiligung des Menschen gesetzt werden. Die Absicht, sie Menschen zu begnadigen, soll zwar von dem Zwecke ber Benugthuung nicht ausgeschlossen, aber nur als ein entfernver Endzwed angesehen werden, zu deffen Erreichung Gott sie Heiligung ber Menschen burch die Genugthuung beschlof= jen habe. Bur Begnabigung an fich wurde Gott nie eine Germathuung gefordert oder veranstaltet haben, da er aber die Begnadigung nicht anders als in Verbindung mit der Heili= gung der Menschen habe beschließen können, habe er die Genugthuung als ein weises Mittel zur Heiligung der Menschen beschlossen, nicht also um den Ungehorsam der Menschen zu vergeben, sondern vielmehr den Gehorsam in ihnen zu begründen, so daß nicht die Heiligung durch die Begnadigung, sondern die Begnadigung durch die Heiligung bedingt ift. Die Genugthuung kann theils nach ihrer unläugbaren Be-Rimmung zur Erlösung und Beseligung ber Menschen, theils nach ber Ratur und Absicht eines Begnadigungsmittels nur als Mittel der Heiligung betrachtet werden. Soll die Erlö= sung überhaupt vom Uebel der Sünde befreien, d. h. sowohl von der Sünde selbst, als der Strafe der Sünde, so kann die Befreiung von der Sünde selbst nur durch die Heiligung geschehen. Cbenso kann sie die Beseligung der Menschen nicht bewirken, ohne daß sie die sittliche Besserung der Menschen bewirkt, da niemand ohne Tugend glücklich werden kann. Bas aber die Genugthuung als Mittel der Begnadigung betifft, so ware sie kein vollkommenes Mittel hiezu, wenn sie nicht von allen Strafen ber Sunde, somit auch ben naturlis den, befreite, von welchen man nur durch Befreiung von der Sünde selbst frei werben kann. Neberhaupt ist es nach den moralischen Bollkommenheiten Gottes unmöglich, die Menschen anders, als im engsten Zusammenhang mit der Helligung zu begnadigen, da sich gar nicht denken läst, was en Begnadigungsmittel seyn soll, wenn es nicht ein Mittel ik, die Menschen der Begnadigung empfänglich zu machen, wet nur durch Besserung geschehen kann. Als Begnadigungsmittel kann die Genugthuung nur ein Mittel seyn, die Sünder ohne Vollziehung der Strasen an den Menschen zu hinden, da sie das geeignete Mittel ist, in dem Menschen, sowell Bertrauen zu Gott zu wecken, oder das Hindernis des Kartrauens, die Besorgnis der durch die Sünden verschulden göttlichen Strasen, zu entsernen, als auch ihn, durch den Gedanken, daß Gott seinen Unwillen durch Bestrasung der Sinde am Stellvertreter geoffenbart habe, mit Furcht vor der Sünde zu erfüllen 1).

Es bedarf keiner weitern Rachweisung, daß eine in solchen Sähen bestehende Theorie von der Lehre der Socinians und Arminianer nicht wesentlich verschieden ist. Mit beiben stimmt sie in dem Hauptgrundsaße überein, daß die Besserung als die wesentliche Bedingung der Simdenvergebung, dieselbe auch faktisch schon in sich schließt <sup>2</sup>), und wenn ste

<sup>1)</sup> Eöllner a. a. D. S. 607—670. Ueber das Motiv der Furcht ist auch S. 576. zu vergl.: "Nehmen wir an, daß der Endzweck, für welchen Gott straft, sep sein höchstes Missalen an der Sünde zu offenbaren, so hat er doch mit Offenbarung dieses Missallens keine andere Absicht, als daß die vernünstigen Geschöpse durch dasselbe bewegt werden, das Sündigen zu unterlassen." Das Grotius'sche Straferempel! In den Vermischten Aussätzen Bd. 2. St. 2. führte Elliner gleichfalls den Satz aus, die Zwecke Gottes dei den Werke der Erlösung sepen keine andere gewesen, als nene und besonders starke Bewegungsgründe zur Tugend zu sissen, oder die Menschen mit Furcht, Liebe und Vertranen zu sich zu erfüllen.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 670.: Sobald ein fündiges Geschöpf gebeffert ober

d von der socinianischen sich noch unterscheiden wollte, so irde sie doch nur um so gewißer mit der arminianischen zue umenfallen 1). So wenig handelt es sich demnach nur um

ein aufrichtiger Sehorsam gegen Sott in ihm aufgerichtet wird, sobald vergibt ihm Sott ohnsehlbar seinen bisherigen Ungehorsam. Dafür reden, man sage, was man wolle, alle moralische Vollkommenheiten Sottes.

<sup>1) 6. 685.</sup> macht Töllner dem Socinus den Jrrthum jum Borwurf, die Genugthuung Christi zu verwerfen. Den Begriff der Genugthuung will allerdings Töllner in seiner Schrift über den thätigen Gehorsam noch festhalten, wie schwach begrundet aber dieser Begriff in seiner Theorie ift, zeigt am besten der spätere kleine Aufsatz: Alle Erklärungsarten vom versöhnenden Tode Christi laufen auf Eins zusammen (in ben theolog. Untersuchungen Bb. 2. St. 1. Riga 1774. S. 516—335.) in welchem Töllner den Aft der Genugthung und Stellvertretung acht socinianisch mit einem Aft ber Versiderung und Bestätigung vertauscht. Nach der Theorie Socins bernhe unser Glaube auf den durch Chriftum überbrachten göttlichen Verheißungen, und sein Tod verhalte sich blos als eine Bestätigung derselben. Aber so stehe die Sache bei allen übrigen Erklärungsarten bes Versöhnenden im Tode Christi. "War der Tod Christi ein genugthuender und vertretender Tod, so war er solches nicht nur blos durch eine gottliche Verordnung dazu, und er konnte nicht ohne eine unmittelbare göttliche Erflärung barüber erfannt werben, fonbern es hing noch immer von einem freien Rathschlusse Sttes ab, ob er ihn dafür annehmen, und ben Menschen aurechnen wollte. Also aber kommt doch abermals alles auf bie göttlichen Verheißungen an, und der Tod Christi versidert uns nur die verheißeue Wohlthat, sofern er ein von Sott erfundenes weises Mittel desselben ift, und sofern er bas ernftliche Verlangen Gottes, Die Gunden zu vergeben, erweiset. Und nun jum Schlusse! Bei allen Erklärungsar= ten von dem Versöhnenden im Tode Christi besteht der eigentliche Grund unfers Glaubens in ben gottlichen Werhei-

die Frage über den thuenden Gehorsam Christi, sondern viel mehr um das kirchliche Satisfactionsdogma im Ganzen, welches, nachdem einmal der Unterschied des thuenden und le benden Gehorsams von dem dogmatischen Bewußtseyn sicht worden ift, mit dem thuenden Gehorsam steht und fällt. Ru aus einem bem firchlichen Dogma entfremdeten Standpunk lassen sich Argumente begreifen, wie die von Töllner wieder holt vorgebrachten, daß die Begnadigung aufhöre, eine wahr und wirkliche zu seyn, oder eine bloße Gerechterklärung wer de, wenn Christus den ganzen uns obliegenden Gehorsam st uns geleistet habe, und baß Gott nach seiner höchsten Bei heit, Heiligkeit und Gerechtigkeit die Begnadigung ber Mar schen nicht an die schlechthin unmögliche Bedingung habe int pfen können, daß allen Forberungen ber höchsten Gerechtigkt Genüge geschehe, und nicht nur der Ungehorsam bestraft, set dern auch der ganze nicht geleistete Gehorsam geleistet werden muffe. Allein diese Unmöglichkeit findet nur auf dem subjektiv menschlichen Standpunkt statt, die kirchliche Theorie stellt sich aber ebendeßwegen, weil bas für den Menschen subjektiv Unmögliche nicht auch absolut unmöglich ist, auf ba absoluten göttlichen. Warum stellt sich nun nicht auch Töllner auf diesen Standpunkt, auf welchem die wichtigsten sei ner Einwendungen von selbst hinwegfallen? İst die Erfüllung

fungen, aber der Tod Christi hat und behält auch sein gwetes wirkliches Verhältniß zu der verheißenen Wohlthat, und ein und dasselbe Verhältniß, und solche zu versichern. Rur über die Art und Weise, wie er und dieselbe versichert, end steht eine Verschiedenheit der Meinungen. Die Verheißungen selbst leiden dabei nicht die geringste Veränderung, und der Glaube des Christen so wenig, als seine Verpsichtung durch den wohlthätigen Tod Christi. Dieser ist und bleikt versöhnend, sosern er und unsere Versöhnung versichert, es habe mit der Art und Weise, wie er sie und versichert, welche Bewandtniß es wolle.

1es Gesets, vom Standpunkt Gottes aus betrachtet, eine ab= olut nothwendige, wie schwach ist die Einwendung, daß den Renschen für sich, das göttliche Gesetz zu erfüllen, unmögich sey, und wenn ohne Erfüllung des Gesetzes auch keine Seligkeit möglich ist, wie nothwendig ergiebt sich hieraus, daß ver Mensch nur durch einen stellvertretenden Gesetzes=Gehor= am selig werden kann? Wozu also Einwendungen, welche uf dem Standpunkt der kirchlichen Theorie gar nicht erhoben verden können? Offenbar sepen sie demnach einen von dieiem Standpunkt wesentlich verschiedenen, den gerade entgegengesetten, voraus. Dieser nun innerhalb ber protestantischutherischen Kirche selbst erfolgende Umschwung der Ansicht pricht sich in dem Töllner'schen Werke, mit je größerem Ernde es seine streng wissenschaftlich gehaltene Untersuchung durchführt, und je weniger dem Verfasser selbst schon die ganze Bedeutung seines Widerspruchs zum Bewußtseyn gekommen pu seyn scheint, indem er ja nur einen ebenso überflüßigen, als bebenklichen Auswuchs des firchlichen Dogma's abzuschnei= ben, ben Stamm besselben aber unversehrt stehen zu lassen meint 1)., nur um so merkwürdiger aus. Bon bem objektiv göttlichen Standpunkt sieht man sich nun ganz auf den subjektiv menschlichen versett; von diesem aus wird die ganze Lehre von der Versöhnung aufgefaßt und beurtheilt. Das Menschliche trennt sich, indem es sich sowohl seines. Unterichieds vom Göttlichen, als seiner eigenen Selbstheit bewußt wird, vom Göttlichen los, da es aber bem Göttlichen, als bem Absoluten, gegenüber, seine Subjektivität zunächst nicht als eine unendliche, sondern nur als eine endliche aufzufassen im Stande ift, so wird nun der Maßstab der Endlichkeit an alles angelegt. Daß der Mensch ein endliches Geschöpf sen, baß von ihm in seiner Endlichkeit keine absolute Vollkommenheit gefordert werden könne, daß er unter der Bedingung der

<sup>1)</sup> Man vgl. z. B. auch S. 684.

Baur, die Lehre von der Berföhnung.

sittlichen Besserung, die ihrem Begriff nach immer nur etwat relatives ist, alles Gute von der höchsten Gute Gottes hoffen durfe, daß alle Strafen nur Befferung und Glückfeligkeit bezwecken, und die Besserung ober Eugend selbst nur die Bedingung der Glückseligkeit sen, dieß sind die Lehren, welche nun als die obersten Grundsätze allen Untersuchungen über das driftliche Dogma vorangestellt werden. Ja, so sehr valiert sich diese Richtung, sobald sie ihres Princips mächtig ge worden ift, alsbald auch in das Subjektive und Endlich, daß fie auch allen mit dem Satisfactionsbogma näher pe sammenhängenden Lehren, insbesondere der Lehre von ba Person Christi, demselben Charafter subjektiver Endlichkeit auf Charakteristisch ist in dieser Hinsicht der zwar auch schon von Anselm behauptete, jest aber mit besonderer Emphase, und mit dem bestimmten Bewußtseyn dessen, was bie mit gesagt werden sollte, wiederholte Sat, daß Christus als Geschöpf, wie er boch seiner menschlichen Natur nach unftre tig gedacht werben muffe, für sich selbst zum Gehorsam gegen die göttlichen Gebote verpflichtet gewesen sen, somit in keinen Falle andern etwas habe verdienen können, wie ja überhaupt ein Geschöpf weder sich, noch andern im eigentlichen Sinne etwas verdienen könne 1). Hiemit war nicht nur dem Satisfactionsbogma seine wesentliche Grundlage genommen, sondern auch dem Creatürlichen in Christus so viel eingeräumt, daß dieselbe Trennung des Menschlichen vom Göttlichen, des Endlichen vom Absoluten, auf welcher der Widerspruch gegen das Satisfactionsbogma beruhte, auf analoge und konsequente Weise auch für die Lehre von der Person Christi geltend gemacht wurde. Indem man vor allem barauf bedacht war, Christus die volle Persönlichkeit der menschlichen Natur und die freie Selbstthätigkeit eines sich selbst bestimmenden moralischen Subjekts zuzuschreiben, scheute man sich weit weniger

<sup>1)</sup> **Ellner** a. a. D. S. 46. 49. 361. f. 439. f.

r ber nestorianischen Irrlehre von einer doppelten Persönhkeit Christi als vor der Gefahr, das menschlich Persönli-: in ihm irgendwie durch das Göttliche zu beschränken. Denn as konnte auf der Grundlage einer vollen menschlichen Pernlichkeit anders übrig bleiben, als entweder die Annahme ier boppelten Persönlichkeit, oder, was jedoch auf daffelbe nausläuft, eine solche Ansicht von dem Verhältniß des Göttben und Menschlichen, bei welcher an die Stelle der pernlichen Vereinigung ber unbestimmte Begriff einer bloßen inwirkung der Gottheit auf den Menschen Jesus gesetzt wird ? tese lettere Annahme ist daher die in der Töllner'schen drift offen ausgesprochene Ansicht, bei welcher so wenig et-28 Bedenkliches gefunden wird, daß man, während man e kirchliche Lehre des Eutychianismus beschuldigt, es nicht amal für nöthig hält, den so nahe liegenden und gegrünten Vorwurf des Nestorianismus von sich abzulehnen 1).

<sup>1)</sup> Bgl. G. 369.: "Die genauefte Vereinigung des Menschen Jefus mit dem Sohne Gottes bestund in nichts anderem, als daß er der mannigfaltigsten Mitwirkung besselben zu allen feinen handlungen genoß, darin, daß ber Sohn Gottes na= türlich, moralisch und übernatürlich zu allen seinen Sandlungen mitwirkte." Bgl. S. 431. f.: "Ich glaube ohne ei= nigen Widerspruch behaupten zu konnen, daß die Mitwir= fung ber göttlichen Natur zu den handlungen ber menschli= chen nur immer ba anfieng, wo die eigene hinlanglichkeit der menschlichen aufhörte." - "Wir haben uns den Ginfluß der göttlichen Natur so vorzustellen, daß ihm die göttliche . Natur theils zum Vorhersehen vieler guten handlungen in einzelnen Fällen behülflich war, welche er sonft nicht vorher= gesehen haben murde, theils aber ihn bei ber Beurtheilung der vorhergesehenen Handlung vor möglichem Irrthum be= wahrte, und dazu half, daß er in jedem Falle die beste hand= lung erkannte." — Der kirchlichen Lehre wird der Worwurf gemacht, daß fie mit der Läugnung der Verbindlichkeit Chrifti jum Gehorsam die Persönlichkeit ber menschlichen Matur

Ja, so sehr gefällt sich diese Ansicht in ihrem Interesse, die Selbstständigkeit und Endlichkeit des Menschlichen gegen die Beeinträchtigung durch das Göttliche in Schutz zu nehmen, daß selbst die unsündliche Vollkommenheit des Gehorsaus Christi in Zweifel gezogen wird, weil "die in der Schrist de sindlichen Beschreibungen desselben und nicht nöthigen, dem selben eine alle Kräfte einer endlichen Natur übersteigende Vollkommenheit (sosern ein vollkommener Gehorsam keinen vernünftigen Geschöpf möglich ist) beizulegen, und es dahr bedenklich sehn würde, die Nothwendigkeit einer persönlichen Vereinigung des Vertreters mit der göttlichen Ratur allein oder vornehmlich auf die Unentbehrlichkeit derselben zur Leistung eines vollkommenen Gehorsams zu gründen". Rann

aushebe. "Blieb der menschlichen Natur Ehristi kein eigener Grund freier Handlungen, so waren alle uns so erscheinende Handlungen derselben, blos Handlungen der göttlichen Natur, welche in derselben und durch dieselbe gewirkt wurden. Es war bloser Schein, da es doch so aussahe, als ob die menschliche Natur sie verrichtete, und nach eigenen deutlichen Belieben sie verrichtete." S. 361. f. Auf den Vorwurf des Nestorianismus nimmt zwar Töllner S. 383. Rückssicht, aber nur um dem mit Unrecht verkezerten Nessorius darin Recht zu geben, daß das Verhältnis der göttlichen Natur des Vertreters gegen dessen menschliche Natur dahin zu bestimmen sen, daß sie derselben zum Erlösungswerke gez holsen habe.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 492. In demselben Interesse wird, obgleich sonst versichert wird, daß kein Geschöpf etwas verdienen könne, großes Gewicht darauf gelegt, daß Christus für seine Tugend belohnt worden sep. "Ich vergebe es," sagt Töllsner großmüthig S. 409., "unsern Vorfahren, zu deren Zeit das Wesen moralischer Vollkommenheiten weniger entbeckt war, daß sie sich die Tugenden im Erlöser ohne eine Folge von Belohnungen für den Erlöser gedenken konnten. Aber iest lebenden Gottesgelehrten könnte ich solches schwerlich ver-

ie totale Divergenz dieser neuen Ansicht, die aber gleichwohl ur gegen die Lehre vom thuenden Gehorsam gerichtet seyn sallte, on der altern kirchlichen offener hervortreten, als hier getieht? Bei diesem Stande der Sache ist leicht zu ermessen, velchen Werth die Versicherung der großen Wahrscheinlichkeit iner innerlich vollkommenen leidenden Genugthuung Christi schen kann. Schon dieß ist charakteristisch, in einer solchen Kache von einer Wahrscheinlichkeit zu reben, ebenso charafteiftisch aber auch der Grund, es sey doch mit Zuthun der jung pblichen Kraft Gottes möglich gewesen, daß Christus binnen frem gewißen Zeitraum so viel litt, als alle Menschen wealler Sünden dieses Lebens leiden sollten, da die ganze Summe von den damit verschuldeten Leiden, so groß sie auch ienn mochte, eine endliche Summe gewesen seu, bie folglich n einem endlichen Dinge habe vereinigt werden können 1). Rur darauf bezieht sich demnach noch die große Streitfrage iber den thuenden Gehorsam, ob Christus nicht blos so viel zelitten, als alle Menschen, zusammen genommen, wegen aller Sänden dieses Lebens leiden sollten, sondern auf dieselbe Beise auch soviel gethan habe, als alle Menschen zusammen zenommen in diesem Leben thun sollten. Beide Genugthuunsen habe er doch der kirchlichen Lehre zufolge neben einander maleich geleistet. "Nun frage ich," entgegnet Töllner in eiper für seinen ganzen Standpunkt sehr bezeichnenden Stelle 2), -ob es einige Wahrscheinlichkeit hat, daß Christus in demsel= bigen Zeitraum, in welchem er so viel litt, als alle Menschen m leiden verschuldet hatten, auch gerade so viel gethan has be, als alle Menschen zu thun verbunden waren? Ich frage

geben. Es ist ausgemacht, daß eine moralische Vollkommens heit nichts anders, als eine Bestimmung ist, wodurch ein physisches Sut hervorgebracht wird."

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 580.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 567.

einen jeden, ob es einige Wahrscheinlichkeit hat, daß Christus in bemselben Zeitraume, in welchem er nicht mehr und nicht weniger litt, als alle Menschen leiden sollten, auch nicht mehr und nicht weniger Gutes gethan habe, als alle Menschen thm follten? Und wie folches genau habe abgezählt und abgemes fen werben können? Entweder wir muffen unsere Begriffe von ber innern Vollkommenheit der Genugthuung Christi verde bern, und solches, ungefähr wie die Arminianer, nur über. haupt darein setzen, daß Gott seine Tugenden und Liebe da Menschen zuzurechnen beschlossen hatte, ober wir befinden und in Schwierigkeiten verwickelt, welche bem ganzen Glauben a die Genugthuung nachtheilig werden." Wie wenn auf biefen Standpunkt, auf welchem alles relativ und endlich ist, mb nur äußerlich und quantitativ bestimmt wird, an dem Plus und Minus des thuenden und leidenden Gehorsams so vid gelegen sehn könnte!

Obgleich Töllner unstreitig ein unter seinen Zeitgenossen sehr hervorragender Theologe war, so würde doch gewiß sei ner Schrift ein größeres Gewicht beigelegt, als sie in da That verdiente, wenn nicht neben bem Beifall, mit welchen fie aufgenommen wurde, selbst auch die Gegner, die sie fand, den Beweis gegeben hätten, wie sehr schon sie als ein ächter Ausdruck der nun immer klarer hervortretenden eigenthümlichen Richtung jener Zeit anzusehen ist. An Gegnern, die bas löbliche Bestreben zeigten, sich der angegriffenen kirchlichen Lehre nach besten Kräften anzunehmen, sehlte es zwar nicht, aber wie schwach und unerheblich ist ihre Polemik, wie eng und beschränkt der Kreis, in welchem man sich bewegt, wie gering bas Moment, um welches es sich auf beiden Seiten handelt! Daß die Eintheilung des genugthuenden Gehorsams in einen thuenden und leidenden nur aus der Stelle Phil. 2,8. in die Lehrbücher gekommen, und (wäre nur nicht zu fürch ten, daß "die Saiten springen, wenn man die alten Levern anders stimmen wollte"!) längst wieder hätte weggeschafft wer-

ben sollen, ba fie ber bogmatischen Genauigkeit ermangle und wur Berwirrung verursache, baß baher die ganze von Töllner angeregte Frage nur ein burch unbequeme und zweideutige Ausdrude veranlaßter Wortstreit sen, urtheilten felbst folde Theologen, welche, wie Ernesti, der bedeutendste unter Touners Gegnern 1), sich am wenigsten mit ihm einverstanhen erklärten. Rur indem man offenbar ben Sinn für die alte Lehre mehr ober minder verloren hatte, und sie doch nicht gerabezu fallen zu lassen wagte, konnte man alle Schwierig-Keiten gehoben zu haben glauben, wenn man mit Umgehung jeber bestimmten Theorie sich an die soviel möglich einfachen Saze hielt, daß die Gute Gottes ben Menschen helfen wolle, Die Gerechtigkeit aber die Beobachtung des Gesets und die Bestrafung ber begangenen Sünden fordere. Darum habe Die Beisheit einen Menschen zu schaffen beschloffen, der durch bie Berbindung mit dem Sohne Gottes im Stande sehn sollte, beibes zu thun, die Ehre und Rechte des Gebots und ber Gerechtigkeit Gottes zum Dienste ber Gute Gottes, und zum Besten der Sünder zu retten. Daher habe er nach der dop= pelten, auf den Menschen liegenden Verbindlichkeit, und dem doppelten Zweck, dem Menschen nicht blos Vergebung der Sünden, sondern auch positive Seligkeit zu ertheilen, sowohl bas Geset vollkommen erfüllt, als auch die Strafe ber Sünben gelitten, bleibe aber bafür in der Gemeinschaft der Gottheit ewig. Charafteristisch ist für diese als orthodox geltende Lehre ganz besonders die Art und Weise, wie sie sich über die Person Christi ausbrückt. Um nicht im Sinne der alten Lehre der Kirche von einer Menschwerdung Gottes ober bes Sohns, und von einem Gottmenschen zu reben, sprach man von der Erschaffung eines mit dem Sohn Gottes in Berbinbung tretenden Menschen, eine Ausbrucksweise, welche sogleich

<sup>1)</sup> In der neuen theolog. Bibliothek Bd. IX. 1768. in der Beurtheilung der Töllner'schen Schrift S. 914. f.

die ganze Aeußerlichkeit des zwischen dem Göttlichen und Menschlichen angenommenen Verhältnisses, und das große Moment, das man vor allem auf Christus als Menschen le gen zu muffen glaubte, beutlich genug zu erkennen gibt. Ra könne fich freilich, wurde bemerkt, keinen Menschen benken, ohne die Verbindlichkeit, Gottes Gesetz zu halten, und nach dem Verhältnisse, das der Mensch Jesus gegen Gott als Schöpfer hatte, sen allerdings die Verbindlichkeit, ihm zu ge horchen, für ihn entstanden, aber man müsse den Menschm Jesum betrachten, als geschaffen, nicht wie die andern, sow dern nur als ein Werkzeug des Sohnes Gottes, durch welches er genugthun wolle, das auch für sich keine Person aus mache, so werbe die eigentliche Verbindlichkeit, bergleichen ans dere Menschen haben, wegfallen 1). Auf diese so schwach begründete, auf keinen höhern Begriff zurückgeführte Vorstellung stütte man den Sat, daß Christus als Mensch für sich nicht zum Gehorsam gegen Gott verbunden gewesen sey. Und doch war eben dieser Sat der Ausgangspunkt des Gegners, aus welchem er eine ganze Reihe die Lehre vom thuenden Gehotsam untergrabender Consequenzen gezogen hatte. Sehr bezeichnend ist für jene nun schon dem Glückseligkeitssystem zueilenden, und mit diesem Maasstab, als dem absoluten, alles

<sup>1)</sup> Ernesti a. a. D. S. 923. Als Gegner Töllner's traten neben mehreren ungenannten namentlich auf: Schubert, Vindiciae activae Christi obedientiae. Greifswalde 1768. Wichmann, Abhandlung vom thuenden Gehorsam Christi. Hamb. 1772. Gegen die Einwürfe der Gegner vertheidigte sich Töllner, ohne weitere Erheblichkeit für die Streitsache selbst, in den Zusäsen zu den Untersuch. des thätigen Gehors. Christi. Berl. 1770., wozu noch die Nachlese zum thätigen Geh. Chr. in den Theol. Unters. Bd. 2. St. 2. S. 237. s. kam. Man vergl. über diese Controverse Walch's Neueste Religionsgeschichte Th. 3. 1773. S. 309. s.: Neueste Geschichte der Lehre von dem sogenannten thätigen Gehorsam Christi.

ler göttlichen Sitten=, Ceremonial= und Politeh Gesete, die in alle nur auf die Zurückhaltung der Menschen von Lastern, und die Beförderung ihres zeitlichen und erdgen Glück absgezielt haben, haben bei Christus beswegen gar nicht statt sinden können, weil er, als an sich schon vollsommen heilig und unendlich glücklich, keines dieser Gesete seiner eigenen Glückseit wegen zu beobachten nöthig gehabt habe ünst

## 3 weites Kapitel

Die Gegner der Genugthuungslehre überhaupt, Steinbart, Eberhard, Bahrdt, Henke, Löffler u. A.

Die in der Töllner'schen Schrift und aus Beranlassung berselben ausgesprochenen Lehren und Grundsätze mußten mit ber ganzen Richtung, aus welcher sie selbst schon hervorgegangen war, dem Bewußtsehn jener Zeit sich immer mehr mit-Daß die Erlösung und Versöhnung des Menschen teiner andern Vermittlung bedürfe, sobald nur auf der Seite des Menschen die einzig denkbare Bedingung der Reue imb Besserung stattsinde, war ohnedieß die immer allgemeiner ausgesprochene Ueberzeugung, und nur dieß machte einen Unterschied, ob man sie mit größerem ober geringerem Widerwillen gegen die kirchliche Genugthuungslehre aussprach. Bas ste empfahl, war jedoch nicht blos der Gegensatz gegen diese Lehre, für welche man ben richtigen Gesichtspunkt völlig verloren hatte, sondern ganz besonders auch das unmittelbare praktische Interesse, das mit Umgehung aller unnützen Spemlation in ihr seine willkommene Befriedigung zu finden schien. Sie paßte vollkommen für eine Zeit, in welcher Schriften, wie der bekannten Spalding'schen von der Nugbarkeit des Pre-

<sup>1)</sup> Wichmann a. a. D. Vgl. Walch S. 363.

higtemis; und beren Beförderung, welche Lehren, wie namentlich die kirchliche Genugthuungslehre, zunächst zwar nur für den Kanzelvortrag und Bolksunterricht, für unpraktisch und unbrauchbar erklärten, zugleich aber deutlich genug die tiefer liegende, jener Zeit eigene Scheu und Abneigung vor allem Spekulativen kund gaben, die allgemeinste Bemunderung gezollt wurde. Mit dieser Scheu vor jeder spekulativen Bermittlung, und dieser die Wichtigkeit und Bahrheit ber driftlichen Dogmen nur nach ihrer Rüglichkeit und Brauchbarkeit beurtheilenden Richtung auf das Praktische, hing aufs engste zusammen, daß man sich überhaupt nicht über die Unmittelbarkeit des Natürlichen zu erheben vermochte, und nur im Natürlichen und Sinnlichen das höchste Ziel seines sittlichen Strebens fand. Die Vortrefflichkeit der menschlichen Anlagen, die natürliche Güte bes menschlichen Herzens, die Bestimmung des Menschen zur Glückseligkeit, der natürliche Anspruch aller auf die vom Christenthum verheißene Seligkeit, dieß waren die großen Lehren, die in jener in dem endlichen Kreise ihrer Subjektivität sich gefallenden, in dem Lichte der neuen Aufklärung sich spiegelnden, auf ihre reine Philosophie und gesunde Vernunft so sicher vertrauenden, alles nur nach ihrem Eudämonismus und Nüglichkeitssystem bemeffenden, von der Sympathie für die Seligkeit der Heiden so lebhaft bewegten, und in allem diesem dem Ziele der Menschheit sich so nahe wähnenden Zeit fort und fort im Munde geführt wurden, und je mehr die Herolde und Heroen der Aufflarung einer in ihrer subjektiven Vorstellung so glücklichen Zeit auch durch die Form ihrer Schriften den neu sich bilbenden Geschmad des Publikums für sich zu gewinnen wußten, defto mehr glaubte man mit dem Wuste ber alten Scholastif auch über ben ganzen Inhalt ber nur auf sie gestütten Dogmen auf immer hinweggekommen zu seyn. Es lag zu sehr in der Natur der Sache, daß die bekannte Tendenz eines Steinbart, Eberhard und Bahrdt ganz besonders auch mit der firchlithen Satisfactionslehre in Conflift kommen mußte, als daß befremden könnte, ihre Namen auch in der Geschichte un-Ets Dogma's zu finden. Je weniger aber nach so vielen Ringst vorgebrachten Einwendungen gegen jene Lehre selbst bech etwas neues von Bebeutung gesagt werden zu können ihien, desto mehr mußte sich nun der nicht nur ohne Schen ind Zurückaltung erhobene, sondern auch von einem gewiin philosophischen Streben geleitete Widerspruch gegen die Boraussehungen richten, auf welchen jene Lehre beruhte. Es daher, wozu schon früher der Uebergang gemacht wurde, stuptsächlich der Begriff der Strafe, welcher jest in Untersuwing gezogen wurde, und das Resultat, auf welches die Hene, das Positive mehr und mehr abstreifende, und an die Stelle desselben das Natürliche und Unmittelbare sepende Auf-Warung führte, konnte nur in der neugewonnenen Ginsicht be-Reben, daß es keine andere Strafen gebe, als natürliche.

Dieß ist das Moment, um welches es sich in den weisern Erörterungen, auf welche wir geführt werden, handelte, und der Punkt, von welchem vor allem G. S. Steinbart aussing, als er in seinem System der Glückseligkeitslehre des Shristenthums der Lehre von der Genugthuung und Versöhmung ihre Stelle nur in der Reihe "der willkührlichen Hyposthesen, welche den Einfluß des Christenthums auf die Glückseligkeit verhindern" anweisen konnte 1). Alle Verwirrungen in der gesammten praktischen Religion, behauptete Steinbart, entstehen gewißermaßen aus der Verworrenheit des Begriffs der göttlichen Strafen, durch eine richtige Erkenntniß dieses Begriffs werden daher auf einmal alle Misverständnisse in

<sup>1)</sup> Spstem der reinen Philosophie, oder Glückseligkeitslehre des Christenthums, für die Bedürfnisse seiner aufgeklärten Lands, leute und andrer, die nach Weisheit fragen, eingerichtet. Züllichau 1778. S. 88. f. 118. f.

der Lehre von Christo und der von ihm gestisteten Bersötz nung aufgelöst, und hiedurch zugleich die Hindernisse, welche den praktischen Einfluß des Christenthums auf das natürliche Gewissen der Menschen hemmen, hinweggeräumt. Um bahr zu bestimmen, welche Strafen Christus an unserer Stelle über nommen habe, muffe vor allem die Frage beantwortet wer den, was eigentlich Strafen seven. Für diesen Zweck werba hie physischen und moralischen Folgen der Handlungen unter schieden. Da die physischen Folgen, der Ratur der Sack nach, nicht von den Handlungen getrennt sehn können, so ge hören sie nicht zu den Strafen, und Christus kann sie daher auch nicht für die Menschen übernommen haben. Strafen sind nur die moralischen Folgen übler Handlungen, und zwar sind sie theils natürliche, theils willkurliche Strafm der Sünden gegen Gott. Was nun die natürlichen Strafen der Sunde in diesem Sinne betrifft, so kann uns auch in die ser Hinsicht Christus nicht von den Strafen der Sünde bestell haben, da die natürliche Strafe der Sünde, das innere Misvergnügen über sich selbst, als moralische Folge einer Handlung etwas wohlthätiges ist, sofern badurch jeder zu größe rer Vorsicht und zu besserem Gebrauch der Vernunft erweckt Als mögliches Objekt des die Menschen von den Folgen der Sünde befreienden Verdienstes Christi bleiben baher nur die willfürlichen Strafen übrig, welche sich auf bas Berhältniß beziehen, in welchem Gott als Gesetzgeber zu ben Menschen steht. Aber auch in Ansehung dieser Strafen wird kein reeller Begriff der Strafe angenommen, indem auf eine bemerkenswerthe Weise an die Stelle eines objektiven Berhältnisses ein blos subjektives gesetzt wird. Statt von der Voraussetzung auszugehen, daß Gott als Gesetzgeber ber Menschen mit der Uebertretung seiner Gesetze positive Strafen verbunden habe, wird vielmehr geradezu vorausgesett, daß ein solches Strafverhältniß des Menschen zu Gott nur eine subjektive Vorstellung sey. In Hinsicht des Gesetzgebers ent-

tehen zwar mit dem Bewußtsenn, ihn beleidigt zu haben; chr unangenehme Vorstellungen, sie sind aber sehr verschies zener Art, je nachdem wir uns den Gesetzgeber entweder als inen, harte Dienste fordernden, sedes Vergehen mit unbarmjerziger Strenge strafenden Tyrannen, oder als einen gütis sen und einsichtsvollen Vater benken, welcher uns durch die Befolgung seiner Vorschriften nur glücklicher machen will. Im ichtern Falle werden wir uns zwar vor ihm schämen, aber dennoch ihn lieben und nicht fürchten, daß er und noch elen= ber machen werbe, als unsere Thorheit uns schon gemacht hat. Hievon wird nun die Anwendung auf die Lehre von der Erlösung durch Christus gemacht. Richt an sich hat Chris strafen ber Sünde befreit, ba es nicht an sich solche Strafen gibt, von welchen ber Mensch befreit werben mußte, fie eriftiren nur in ber Vorstellung bes Menschen, nur das Bewußtseyn des Menschen hat also Chri= ftus befreit, indem er dem Menschen die Furcht und Angst vor den Strafen nahm, die er sich einbildete. Diese Furcht und Angst hatten aber nur die Juden. Die Juden also erkaufte und erlöste Christus 1. von dem gesammten mosaischen Frohnbienst und allen willfürlichen Anforderungen Gottes an sie, 2. von der stlavischen Furcht, daß die Vergehungen gegen bas mosaische Gesetz an ihnen im Sterben bestraft, und sie burch den Tod dem Satan zur Vollziehung aller Verfluchungen überliefert werden. Da die Heiden diese Vorstellungen, welche das mosaische Geset, ober vielmehr die pharisäische Auslegung beffelben zur Zeit Christi, erweckte, nicht hatten, so ist in Beziehung auf sie von keiner Erlösung von Strafen die Was aber bas Verhältniß ber Juben und Heiden zu emander betrifft, so sind beide durch Christi Tod unter einander und mit Gott ausgesöhnt, sofern die wegen des mosaischen Gesetzes unter ihnen stattfindende Feindschaft aufgehoben ist, und sofern sie durch Christus gebeten werden, sich anssöhnen zu laffen, b. h. alle fürchterlichen Begriffe von ei-

Á

M

ner willfürlichen Behandlung Gottes aufzugeben, und trauen und Freudigkeit zu ihm zu fassen. Hiedurch bewortet sich die Frage von selbst, ob die Erlösung durch stus blos baburch geschah, baß er uns von den gütigen, = 14 fichtsvollen, väterlichen Gefinnungen Gottes burch Lehre, ben, Leiden, Tod, Auferstehung versicherte, oder dadurch, be er grausame willfürliche Strafen, wie die Juden nach bes Tobe erwarteten, selbst übernahm. Die Theorie einer selbs vertretenden Genugthuung ist eine ganz widerchristliche und widersinnige Hypothese, die Ausgeburt des franken Gehins eines Augustin und Anselm, gegründet auf die acht manichis sche Voraussetzung, daß in Gott der Gegensatz eines doppelten Princips sey, eines guten und bösen, zwei mit gleicher Unendlichkeit wider einander strebende Eigenschaften, nach web den Gott seine strauchelnben Kinder, vermöge ber einen # verbessern und vollkommener zu machen, vermöge der andern ins Elend und Verberben zu fturzen, gleich ftark geneigt ik. Hebt nun die Voraussetzung eines ewigen innern Widerspruck im Wesen Gottes sich felbst auf, so kann Gott für das driffe liche Bewußtseyn nur die absolute Güte und Liebe, und bie Gerechtigkeit keine die Gute einschränkende Eigenschaft, sondern eine der Empfänglichkeit des Objekts proportionirte ober weise Güte senn, woraus erhellt, daß alle Strafen sich auf das Beste berer, welchen Gesetze ertheilt sind, beziehen, und proportionirte Beförderungsmittel ber Befferung fenn muffen, alle llebel aber, bei welchen diese Absicht nicht stattfindet, aus einem bei Gott undenkbaren Mangel ber Güte, ober ber Macht, oder der Klugheit, entstehende Ungerechtigkeiten find. Beinahe fieht man sich durch eine so ächt dualistische Gegenüberstellung der beiden Theorien und der ihnen entsprechenden göttlichen Eigenschaften, und durch die Bitterkeit, mit welcher die judische Religion beschuldigt wird, "den Menschen mehr Bortheile und Freuden des Lebens geraubt, als gegeben, sie mehr geängstigt und in Schrecken gesetzt, als beruhigt und mit

offnungen erfüllt zu haben" 1), in die Zeit des marcionitis hen Dualismus versetzt, welcher auf gleiche Weise die Gerechtigkeit und alles mit ihr Zusammenhängende in das Jubeithum verwiesen, und dem Christenthum nur die reine abblute Liebe Gottes vorbehalten wissen wollte. So wollte der der Sphäre der Subjektivität sich mit immer größerer Will-Far bewegende Geist, nachdem er die objektive Realität der Inshebung der Sündenstrafen an das subjektive Moment der Mene und Befferung geknüpft hatte, aus eigener Machtvoll-Ummenheit auch von dem in der Furcht und Angst der Reue aussprechenden Bewußtseyn des göttlichen Zorns sich befreien, und biefes Bewußtsenn, was einer der erften bemerkenswerhen Bersuche ist, den Inhalt des R. T. als bloße Zeitvorstellung von der absoluten Wahrheit der driftlichen Lehre zu unterscheiben, benen überlassen, welche noch auf bem Stand= bunkt des Judenthums stunden, und von diesem aus erst zum Christenthum überzutreten im Begriffe waren. Auf diesen außersten Punkt konnte jedoch nur der in der Steinbart'schen Cludfeligkeitslehre des Christenthums sich ergehende rein subjektive Geist dieser Zeit sich verirren.

so weit ging wenigstens der Steinbart in Manchem berührende, aber in wissenschaftlicher Hinsicht weit über ihm stehende berühmte Apologete des Sokrates, J. A. Eberhard, nicht.
Wer auch bei Eberhard ist es der Begriff der Strafe, in dessen Bestimmung das ganze Moment der Sache geset wird.
Die Vollkommenheit der Strafe, dieß ist das Wesentliche der
Eberhard'schen Theorie 2), besteht darin, daß sie nicht größer
sind, als es nöthig ist, daß sie das größte Sut hervorbringen, oder das Beste des leidenden Subjekts bezwecken, und

<sup>1)</sup> Bgl. a. a. D. Vorrede S. XII.

<sup>2)</sup> Neue Apologie des Sokrates, oder Untersuchung der Lehre von der Seligkeit der Heiden (erste Ausg. im Jahr 1772.) Zweite Ausg. 1776. 1. Th. S. 90. f.

folglich, sobald die Besserung besselben erfolgt ist, nach Aa Ift dieß nicht immer bei menschlichen Strafen, so kams die Vortrefflichkeit der göttlichen Strafen nichts anders sich bringen, als daß sie bie Besserung des Gestraften # Absicht haben. Ist die Besserung erfolgt, so haben auch # göttlichen Strafen ihren möglichen Rugen erreicht. Der me ralische Rugen, den sie noch außer dem leidenden Subjekt bi andern haben sollten, kann nur hierauf einzig und allein be ruben, daß durch fie das Herz zur Liebe des Guten gefihr wird. Sobald die in der Absicht des höchsten Regenten lie gende Besserung erfolgt ift, muß die Empfindung der Strafe den seligsten Folgen der erhaltenen Besserung Plat maden Bei dieser Einrichtung wird die lebendigste Ueberzeugung et halten, daß das Wohlgefallen Gottes und die Glückfeligiet eines Geistes mit seiner moralischen Gute im genauesten Berhältniß steht. Auf diese Weise wird die Strafe die einzige Wohlthat, die dem Sünder erzeigt werden kann. Wenn bee her auch das Physische der Strase bleibt, der besser belehrte Sunder wird es fein Uebel mehr nennen, da er fich dabi nicht unglücklich fühlt. Bielmehr wird er bei bieser Bo stellung der göttlichen Strafen zu innigerer Liebe und Anbetung des höchsten Wesens sich bewogen fühlen, als durch alles, was fich blos auf die Befriedigung der göttlichen Rich tergerechtigkeit bezieht, die mit dem Wohle des leidenden Subjekts nichts gemein hat. Rach biesen Grundsätzen kann keine stellvertretende Genugthuung stattfinden. Ift das, was ba Strafe ihren Rugen gibt, nur ihre Verbindung mit bem Ber gehen und die dadurch hervorgebrachte Befferung, fo fam diese schlechthin nicht erfolgen, wofern diese Berbindung nicht so similich als möglich ist. Es ist daher nicht genug, das nur irgendwo eine Strafe verhängt wird; wenn es nicht in dem sündigen Subjekt selbst geschieht, so ist alle moralische Frucht biefer Strafe verloren. Bei diefer Bestimmung bet Begriffs der Strafe ift eine Aushebung der Strafe, wie bei

Satisfactionstheorie vorausgesett wird, moralisch unmög-Aber auch die Theorie des Grotius, welche Gott nicht Beleidigten, sondern als Regenten betrachtet, und das Men der Strafe in den exemplarischen Zweck sest, ift ungegend, da das Bild eines menschlichen Regenten ein sehr idaquater Ausbruck der Idee Gottes ift. Da in dem gottben Staat niemand zu senn aufhört, so kann jebe Strafe on beswegen einen mehr als eremplarischen Rupen haben. le aber alle Strafen in dem göttlichen Staat nur eremplab wirken follen, ist völlig undenkbar, wenn man bebenkt, 1 ber größte Theil ber Berbrechen und Strafen bemienti, der nicht ben ganzen Regierungsplan Gottes bis ins uelne verfolgen, und auch das Innere der menschlichen nblungen burchschauen fann, verborgen bleiben muß. Der terschied ber göttlichen und menschlichen Strafen besteht vielbr eben barin, daß die göttlichen auch ba, wo sie einen erplarischen Ruten haben, zugleich auf die Besserung hinrten. Die Strafen Gottes follen zur Beförderung des Wohls 1 Weltalls dienen, nicht blos baburch, daß sie ben Zumer burch die Strafe des Verbrechers schrecken, sondern h daburch, daß sie den Bestraften in der Berehrung des gemeinen Wohls sein eigenes finden lehren. Ein menschlir Regent kann zwar strafen, ohne die Besserung des Berders zur Absicht zu haben, Gott aber fann nicht ftrafen, ze ben Uebertreter bessern zu wollen. So wahr ist es albaß Strafen ein Glud für den Bestraften find, bas er felbst wünschen muß, und so unhaltbar find auch die unde, burch welche man aus bem Regenten = Verhältniß ttes eine unmittelbare Versöhnung Gottes ableiten wollte 1).

Dan vgl. hierüber den zweiten im Jahr 1778 erschienenen Ebeil der neuen Apologie des Sofrates, in welchem Ebers hard die Lehre von der Seungthung einer neuen umfassens den Untersuchung unterwarf (Abschn. V. S. 154. f.). Ueber Statins ist bes. S. 195. s. zu vergl.

Ge handelt sich demnach auf dem Standpunkt, auf welchem diese Gegner der kirchlichen Satisfactionslehre stehen, nicht mehr um die Frage, ob Gott auch ohne Genugthuung, unter der bloßen Voraussetzung der Reue und Besserung, de Strafen der Sünden aufhebe (in der Behauptung dieses Hamplatzes der neueren Versöhnungslehre machte sich das subjettive Bewußtseyn der Zeit in seiner ganzen überwiegenden Racht geltend) <sup>2</sup>), sondern die Frage war vielmehr, ob überhaupt

<sup>1)</sup> Auf eine bemerkenswerthe Weise spricht fich Die Gewishelt dieses errungenen Standpunkts der Subjektivität in folgender Stelle der Eberhard'schen Apologie Th. II. S. 206. s. aus: "Man kann nicht ohne Vergnügen bemerken, wie die Lehre von einer vertretenden Genugthuung selbst unter ben händen ihrer Vertheidiger eine bessere Gestalt angenommen hat. Es wird nun allgemein erkannt, daß sie den Gefinnungen und ben Sitten des Christen zuträglich fenn muffe, wenn sie des höchsten Weltregierers würdig senn foll. ein großer Schritt zu einem vollkommenern Chriftenthum if nicht durch diese Verbesserung der Theorie seit der Verwerfung der scholastischen Theologie durch die ersten Reformatoren geschehen? In dieser elenden Verunftaltung des ursprünglichen, so einfältigen und wohlthätigen Christenthums that Gott alles um seinetwillen, die Schicklichkeit, die Berhältnismäßigkeit in dieser Veranstaltung Gottes mar gar nicht aus dem Bedürfniß und dem Wohl der Menschen bergeleitet, alles ging dahin, die Gifersucht und die Dajefit eines orientalischen Despoten zu befriedigen, bessen Ruhm mit dem Wohl des Menschen nichts gemein hatte. sen finstern Ideen leitete man die Nothwendigkeit ber, das der Erlöser alles Leiden der Menschen zwar nicht der Art, boch ber Gattung nach übernahme. Protestantische Scholastifer traten, so bald der ascetische Geift Luthers aus der protestantischen Kirche gewiesen war, und von neuem der falten Spigfindigfeit Plag gemacht hatte, in die Fußkapfen ihrer katholischen Vorgänger, und leiteten aus ihren Grundfagen die Nothwendigkeit einer vollkommenen gleichwiegen

ch von einer Aushebung der Strase, einer Vergebung der Imden die Rede senn könne, da der Begriff der Strase selbst e Möglichkeit einer Strasen-Aushebung ausschließe? Deßeigen ist schon hier der Ort, wo die Untersuchungen J. F. Löffler's über die Genugthuungslehre!) ihre Stelle sin-

ben Senugthuung her, ganz gegen ben belebenden erquickenben Seift Luthers." Luther habe auf den Glauben gedrungen, und es liege am Tage, wie nahe er einer mittelbaren Begnadigung durch die Erlösung gewesen sep, wenn er ihr nicht noch näher gekommen sep, so sep 28 die Schuld seiner Beiten gewesen.

4) Uebet die kirchliche Genugthuungslehre, Zwei Abhandlungen. Züllichau u. Freift. 1796. Zuerft als Anhang zu bem erften Bande der Predigten, 2. Aufl. Zullichau 1794. nunmehr im ersten Bande ber kleinen Schriften Löfflers, Weimar 1817. S. 244. f. Die zweite dieser beiden Abhandlungen ift eine Vertheidigung und weitere Begründung ber erfen. — Zwischen Eberhard und Steinbart auf ber einen und 28ffler auf ber andern Seite fieht noch E. J. Bahrdt mit der anonym erschienenen Schrift: Apologie der gesunden Bernunft burch Grunde ber Schrift unterftust, in Bezug auf die driftliche Versöhnungslehre. Bafel 1781. Da diese (die Seiler'sche Vertheidigung der kirchlichen Lehre bestreitenbe) Schrift in wissenschaftlicher hinficht keinen bedeutenben Werth hat, sondern nur nach. Bahrdt'scher Weise bie .Eberhard'sche Theorie popularisirt und in schroffen Sagen der kirchlichen Lehre entgegeuset, so mag es, um den Fortgang der obigen Entwicklung nicht durch bloße Wiederholungen zu unterbrechen, genügen, hier bas Wesentlichste zu bemerken. Bahrdt geht gleichfalls von dem Begriff ber Strafe aus und definirt denjelben (S: 36.) so: Strafe ist jebes Befferungsmittel, bas nur im Augenblick feines Dafeyns mit unangenehmen Empfindungen verbunden if, und bas blos uneigentlich Strafe beißt, weil es auf Sunde folgt. Strafe im Bibelfinn ift nicht Strafe im Denschenfinn. Strafe bei Gott ift Wohlthat, ift Benugung bes Uebels jum

den, da sie ganz von der Voraussehung der Unmöglichkeit, sowohl der Sündenvergebung, als der Genugthuung ausgehen. Unmög-

Seil der Menschen. Dieser Begriffsbestimmung gufolge wir die Frage: ob es positive Strafen gebe? in folgenden St. den beantwortet (S. 61.): 1. Es gibt bei Gott keine eigen lichen positiven Verordnungen und Strafen, 2. Gott benut die Uebel als weiser und guter Bater, als Educator, nicht als Richter. 3. Alle die Worte: Geset, Strafe, Richter, Fluch find Anthropopathien aus ben roben Zeiten, bie, noch dem unter uns gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht in bie Dogmatik gehören. 4. Die menschliche Straftheorie kann daher in der Lehre von der Erlösung Jesu Christi nicht entscheiden. Sierin ift schon die metaphysische Unmöglichfeit der Versöhnungslehre ausgesprochen. Es gibt schlechthin keine Strafen, von denen und Christus burch stellvertretende Erduldung derselben erlösen konnte. Denn 1. alle Strafen Gottes find Glieder einer Rette, Die Gott nicht zerrei-Ben fann und will. Gott kann also keine aufheben, keine erlassen, also auch keine um eines stellvertretenden Leibens 2. Alle Strafen Gottes sind Wohlthaten willen erlassen. im eigentlichen Sinn, und Erlösung von Wohlthaten ift Um-(Alle Uebel, die den fehlerhaften Menschen treffen, find entweder ngtürliche Folgen seiner Thorheiten, und bleiben also nach wie vor, solange diese Thorheiten da find, können also nur durch Besserung aufgehoben werden, ober es sind allgemeine Uebel, die in der Reihe der Ursachen und Wirkungen ihren Grund haben, die Gott um mehrerer wichtiger Endzwecke willen veranstaltet, und die er im Worbeige hen gleichsam benütt, um ben Günder aufmerksam zu machen, und seine Besserung zu befördern). Daran schließen sich folgende weitere Momente an: 1. Wenn auch alle Strafen an sich erlaßbar wären, so ist es doch a posteriori gewiß, daß der Mittler der Menschen keine weggenommen hat (S. 74.). 2. Einen Unschuldigen für Schuldige strafen, ik eine Ungerechtigkeit, die unter Menschen auch in den seltenften Fällen kaum entschuldigt werden kann, aber bei Gott

h könne Gott einen Menschen, insosern er gesündigt hat, nicht 8 einen schuldigen ansehen, weil es unmöglich sen, daß Gott n Menschen anders denke, als er wirklich sen. Ein unschulger Sünder sen Widerspruch, welcher im Verstande Gots nicht stattsinden könne. Diese Unmöglichkeit, für welche Vergangenheit oder die Zukunst keinen Unterschied mache, we auch durch die Zurechnung der Unschuld eines Frenz nicht ausgehoben werden, aus dem doppelten Grunde, ell es keinen Unschuldigen gebe, der einen Uebersluß an Unschlo hätte, da auch der Tugendhasteste, Gott selbst, nur so el Tugend habe, als er bedürfe, und weil ein moralisches kesen der Zurechnung einer fremden Tugend, die als seine

durchaus nicht stattsindet. Also ist die Versöhnungslehre anch allen gesunden Begriffen von Gott zuwider (S. 168.). 3. Das Strafen einiger Schuldigen für viele Schuldige kann zwar als Straferempel einigen Nuțeu haben, obwohl die Erfahrung lehrt, daß er selten und unerheblich ift. einen Unschuldigen strafen, um ein Straferempel aufzustellen, kann gar nichts nüßen. Also hat die Versöhnungslehre feinen Nuten, als Aufstellung eines Strafexempels (S. 177.). Dieß hangt schon mit dem Beweis ber moralischen Unmöglichkeit der Genugthuung zusammen. Die Versöhnungslehre besfert nicht, weil den Menschen nichts bessert, als wovon er einsieht, daß es ihm Schaben bringe, wenn er es nicht unterläßt: ebenso wenig beruhigt sie, ba in bem Menschen gar tein Bedürfniß ift, sein Vertrauen zu Gott und seine Ruhe auf ein stellvertretendes Leiden eines Mittlers zu gründen. Reine und beutliche Begriffe von Gottes Gute und Liebe find für jeden nicht phantasirenden Menschen hinreichende Quelle des Troftes und der Beruhigung, welche weniger als die Scheinruhe der Versöhnungslehre in Leichtfinn und Sicherheit ausartet. Also ift die Versöhnungslehre moralisch unmöglich, weil sie die Zwecke Gottes cher hindert, als befördert, wenigstens für diese Zwecke gang entbehrlich ift . (6. 208. f. vgl. 279.).

eigene angesehen werben könnte, auf keine Weise empfänglich Der vergangene Zustand bleibt daher, wie er ift, a kann in Ansehung besselben nichts geandert, nichts aufgehoben und getilgt werben, und wie dieß von der Erlaffung ber Schuld gilt, so gilt es auch von der Erlassung der Strafe Es ergibt sich dieß aus dem Begriff und Zweck der Streft von selbst. Durch jede Strafe soll entweder blos das begangene Unrecht geahndet, ober auch eine Beranderung ber Gesinnung bewirkt werden. Das Erstere ift die Denkart ba strengen Gerechtigkeit, das Lettere die ber weisen beiligen Gi Bei Gott kann, wenigstens was die willfürlichen Stre fen betrifft, kein anderer Gottes würdiger Zweck vorausge sett werden, als bie Besserung des Gestraften. Eine willkürliche Strafe kann daher nur solange bauern, bis der 3met, dessen Mittel sie seyn soll, erreicht ist, sie länger fortbauem zu lassen, wäre gegen die göttliche Weisheit, folglich bedarf es in dieser Hinsicht keiner fremden Genugthuung, um die Gottheit zur Aufhebung willfürlicher Strafen geneigt zu ma-Wollte man sagen, die fremde Erduldung selbstverbienter Strafen sen ein fräftigeres Besserungsmittel, als bie ch gene Empfindung berselben, so könnte dieß doch nur dann von Erfolg senn, wenn die Strafe von dem Unschuldigen noch zu erdulden ist, und ihm also durch unsere Besserung en Theil der Strafe erspart werden kann, nicht aber, wenn die Strafe schon erduldet ist, folglich unsere Besserung ober Berschlinimerung auf seinen Zustand keinen Einfluß mehr haben kann. Es läßt sich jedoch nicht blos aus dem Begriffe ba Strafe, sondern auch aus der Natur der moralischen Handlungen selbst die Unmöglichkeit darthun, daß die Strafen daselben von einem Fremden übernommen werden. Es fommt hier der Unterschied der Materie und der Form einer Hands lung in Betracht. Die Materie einer Handlung, ober bie Handlung als etwas blos Aeufferliches, kann auch von einem andern verrichtet werden, unmöglich ist eine Stellvertretung

in Hinsicht bes Formellen einer Handlung, ihrer Freiheit ober Moralität, die als etwas blos Inneres von der eigenen Entfoließung und Absicht abhängt. Ebenso verhält es sich mit ber Bestrafung der Handlungen. Die Strafe für eine gesetzwidrige Handlung, bei welcher es blos auf die Materie ankommt, kann als etwas Aeußerliches und Willkürliches, auch erlassen ober von einem andern übernommen werden. aber die Form, oder die Moralität, der Handlungen etwas Inneres ift, so kann auch ihre Belohnung und Bestrafung win der Person des frei Handelnden nicht getrennt werden, mb fein anderes, als das handelnde Subjekt treffen, und Da nur Gott über die Moralität richtet, so vollzieht auch nur Dott die Strafe, und zwar vollzieht er sie durch das Gewisfen. Die Strafe einer unmoralischen Handlung als solcher besteht daher blos in der Mißbilligung der Vernunft, in der Berurtheilung des Gewissens, die weder von einem Andern empfunden, noch von Gott aufgehoben werden kann. Daß aber Gott außer biesen innern Strafen ber Sunbe noch mande außere willfürliche mit derselben verknüpft habe, fann wenigstens ohne eine formliche Erklärung Gottes, vermöge welder wir solche außerliche Uebel als Strafen ber Unfittlichkeit anzusehen hätten, nicht behauptet werden, würde es aber auch folice Strafen geben, so könnte auch von ihnen kein anderes Urtheil gelten, als daffelbe, das von den willfürlichen Strafen der Gottheit überhaupt gilt 1).

Obgleich biese Argumente uns schon wiederholt in verschiedenen Gestalten und Wendungen begegnet sind, so sind doch die verschiedenen Einwendungen, die sich gegen die kirche liche Satisfactionslehre erheben lassen, hier in ihrer bündigsten Form auf solche Weise zusammengefaßt, daß uns die Lösselerschen Untersuchungen zugleich als eine Uebersicht über die ganze bisherige Polemik gelten können. Sie läuft von vers

<sup>1)</sup> Zweite Abh. Kl. Schr. 1. Bd. E. 291. f.

schiedenen Seiten in dem von Löffler mit der entschiedensten Bestimmtheit ausgesprochenen Resultat zusammen, daß eine Sündenvergebung im eigentlichen Sinne eine Unmöglichkeit sen. Hierin liegt das Moment, wodurch sich diese neuene Theorie von der socinianischen und arminianischen unterscheidet. Während die beiden lettern die Realität positiver Strafen voraussezen, und die Aufhebung derselben auf die absolute Gute und Liebe Gottes zurückführen, läugnet bie neuere Theorie jeden die Möglichkeit einer Sündenvergebung im eigentlichen Sinn in sich schließenden Begriff der Strafe, und geht baher auch in Ansehung ber Frage, um welche es fich hier handelt, nicht blos auf die göttliche Güte und Liebe, sondern hauptsächlich auf die göttliche Weisheit und Heiligkeit zurud, vermöge welcher an sich schon mit der Sunde nichts verbunden werden kann, was erst vermittelst der göttlichen Sute und Liebe wieder aufgehoben mußte.

Indem aber dieß das Resultat ist, auf welches man auf dem Wege der Theorie geführt wurde, mußte sich von selbst die Frage aufdringen, wie dasselbe mit den die Thatsache der Sündenvergedung so klar bezeugenden Aussprüchen der heiligen Schrift vereindar sen <sup>1</sup>)? Es ist schon bemerkt worden,

<sup>1)</sup> Auf die Frage, welche die obige eigentlich zur Voraussenns hat: warum überhaupt Jesu und besonders seinem Tode Begnadigung und Seligkeit als Wirkung zugeschrieben wird (vgl. Bahrdt a. a. D. S. 116. f.), gab man ganz die socinianische Antwort, welche namentlich Bahrdt a. a. D. S. 119. auf folgende Weise gefaßt hat: Ist Besserung, Grund, Ursach, Bedingung, nothwendiges antecedens unserer Begnadigung, so ist der, welcher Grund, Ursach u. s. w. unserer Beserung ist, auch Grund, Ursach u. s. w. unserer Besendigung, Versähnung und Seligkeit, denn wenn B die Ursach ist von C, und A die Ursach von B, so ist auch A die Ursach von C. Jesus hat die Besserung der Menschen beseründet, 1. durch seinen Unterricht, 2. durch sein Beispiel,

Steinbart diese Frage zu lösen suchte. Tiefer und me-Der ging jedoch zuerst Cberhard in die Beantwortung Der große Fortschritt, welcher in jener Zeit Eregese baburch gemacht wurde, daß man sich von wihwendigkeit überzeugte, aus sich selbst herauszugehen, th in den ganzen Kreis der Vorstellungen und Verhält-En welchem ein Schriftsteller lebte und schrieb, hineinzu-Den, mußte auch auf die Auffassung der Lehre von der Sfaction den wichtigsten Einfluß haben, und auf die für De so wesentliche Unterscheidung zwischen Inhalt und Form en, und wenn auch jene Zeit in der Ueberraschung über Brope von ihr gemachte Entdeckung, daß jede Zeit ihr ei-28 Bewußtseyn habe, ihrem so stark überwiegenden Hange Subjektivität auch darin nachgab, daß sie nun überall, Men geschichtlichen Erscheinungen nur ein wechselndes Spiel Subjektivität erblicken, und den ganzen Lehrinhalt des L. in ein buntes Gewebe zufälliger Zeitvorstellungen aufn wollte, so war nun boch einmal der große Schritt gehen, das Selbstbewußtsenn des Geistes von dem subjekti-Bewußtseyn der Zeiten und Individuen zu unterscheiden. : sehr die Männer, welche die Grundsätze der Interpreta-, deren Gültigkeit für die Schriften des klassischen Alter= us nicht geläugnet werben konnte, zuerst auch für die erpretation der neutestamentlichen Schriften in Anspruch men und weiter entwickelten, babei von der Absicht entt waren, die objektive Grundlage des kirchlichen Glaubens nschüttern, wie sehr sie hierin nur dem Zuge bes sich über selbst und die Objekte seiner Erkenntniß verständigenden iftes folgten, beweist vor allen andern Ernesti. Auf die Recht hochgeachtete Auftorität dieses Begründers der neuern

<sup>3.</sup> durch die Beglaubigungen seiner Lehre (z. B. das Vernunftmäßige und Allgemeinfaßliche seiner Lehre), 4. durch
sein Leiden und seinen Tod.

dem Gesichtspunkt eines Versöhnungsopfers sen, suchten diese Theologen weiter nachzuweisen, für die Sache der driftlichen Religion von der größten Wichtigkeit gewesen. Es sey badurch nicht nur der Anstoß entfernt worden, welchen die Iv den und Judenchristen an dem schmachvollen, mit der Würde und Bestimmung Jesu unvereinbar scheinenden, Tode besselben nahmen, sondern es habe sich daran auch alles Heilsame, das die Betrachtung dieses Todes haben konnte, auf eine für ihre Fafsungstraft und ihren Geschmad angemessene Weise angefnüpft. Dadurch erst sen es den Aposteln möglich geworden, die In den von dem Vertrauen abzuziehen, das sie auf die alten Verföhnungsgebräuche ihrer Religion zu setzen pflegten, indem sie den Tod Jesu, wie als das einzige Sühnopfer, so auch als den größten Beweis, sowohl der göttlichen Liebe, als der göttlichen Strafgerechtigkeit darstellten. Obgleich die Apostel hierin einer hergebrachten, in den zufälligen Bedürfnissen jener Zeit begründeten, und insofern noch ungeläuterten Bor-

Vertheidiger, Theil ber wesentlichen Religion, also konne die Opfertheorie kein Pendant des Erlösungswerks sepn. Wenn also Christus ein Opfer genannt werde, so sen es Allegorie aus dem jüdischen Staatsceremoniel. Wenn aber auch die Opfer eine wahre Beziehung auf Christi Tob gehabt hätten, wenn sie auch von den Aposteln nicht blos allegorisch, für jüdische Lehrlinge, gebraucht würden, so würden sie doch kein stellvertretendes Leiden eines Mittlers beweisen, weil nie eigentliche Strafe durch ein Opfer ertragen, oder auch nur aufgehoben worden sen. Jede Strafe des Staatsgesetzes sen vollzogen worden. Nur die Aushebung des göttlichen Mißfallens an der Person sen bezeichnet, und der Mensch dadurch für rein d. h. zutrittsfähig er= klärt worden, also könnte, alles verglichen, der Tod Jesu nicht mehr als Erklärung, Versicherung senn: daß jeder Glaubige ohne weiteres Opfer begnadigt und selig sen (Eine Argumentation, aus der sich ebenso gut die entgegengesette Folgerung ziehen läßt!).

lung gefolgt seven, so habe doch der Begriff des Opfers feiner Beziehung auf ben Tob Jesur auch eine innere Wahrt, sofern er die Unschuld Jesu, die heilsame, das Gewissen i Sunders beruhigende Kraft seines Werkes, das Gottgelige des von ihm nach dem Willen Gottes übernommenen bes, und seine für das Wohl anderer sich aufopfernde und igebende Gesinnung ausbrücke 1). Bei bieser Ansicht von n Rupen des Todes Jesu, wobei demnach ein besonderes avicht auf die die heilsame Wirkung desselben vermittelnden ivorstellungen gelegt wird, glaubte man auch die Rothmbigkeit besselben aus einem andern Gesichtspunkt betracht zu müssen. Ift die Nothwendigkeit des Todes Jesu ber atissactionstheorie zufolge eine absolute und objektive, nach r socinianischen Lehre dagegen eine blos subjektive und relive, sofern nur unter Voraussetzung des Todes die Lehre fu ben moralischen Ginfluß auf die Menschen haben fann, ichen sie haben soll, so geht die neuere Theorie, von welr hier die Rede ist, auch in der Bestimmung dieses subjeken Moments noch weiter. Sie nimmt zwar gleichfalls an, i det Tod Jesu nothwendig war, weil Jesus nur durch ten Tod seine Lehre, oder seine feste Ueberzeugung von der zhrheit derselben bestätigt, und bas schönste Beispiel volleter Tugend und den größten Beweis seiner Liebe gegen Menschen gab, wie sie aber überhaupt alles, was sich i den Tod Jesu bezieht; aus dem historischen, das Temzelle und Zufällige von dem an sich Wahren und Allgeinen genau unterscheibenben Gesichtspunkt aufzufassen sucht, zieht sie auch bei der Frage über die Nothwendigkeit des-

mum sidei christianae historico-criticarum Helmstädt 1793. Sweite Ausg. 1795. S. 152. f. Edermann, Compendium Theologiae christianae theoreticae biblico-historicae. Alstona 1791. S. 132. f.

selben vor allem die besondern Verhältnisse in Betracht, in welchen sich Jesus befand, und es wurde daher schon von denselben Theologen, welche, wie Henke, besonders darms ausgingen, die Zeitvorstellungen von der wahren Lehre Ich auszuscheiden, darauf hingewiesen, daß Jesus nach der gangen Gestaltung seiner Verhältnisse, wie wir und ihn, sowohl seinen Volksgenossen überhaupt, als auch besonders seinen Jüngern gegenüber, denken müssen, nur in seinem Tode del geeignete Mittel zur Realisirung seiner Zwecke und Plane sehen konnte, und ebendeswegen die Nothwendigkeit des Lode vor allem für ihn selbst eine subjektiv moralische war 1).

Wenn auf der einen Seite die Sündenvergebung als a

<sup>1)</sup> Hente a. a. D. S. 171.: Quando 1) Christus non esset per vim, neque isto in aetatis vigore, isto tempore d modo, cum tali pompa e vivis sublatus, quando omnine diutumior lucis usura el contigisset, vix fieri non pelsrat, quin aliquando regem illum raperet admirations tanti viri et exspectatione defixa, rerum novarum cuplditate incensa multitudo, provinciam seditionibus impleret, fatale urbis ac templi excidium, non multo pest futurum, immature acceleraret, atque sic omnis non modo rei christianae progressio et propagatio, cum omni, quae inde pependit rerum conversione, interciperetur, verum etiam omnis disciplinae, quam Christus voluerat stabilire, fructus interiret, ac fere omnis illius cognitio memoria et fama obliteraretur. Porro autem, 2) quin restauratae post mortem cruentam vitae Christi ad restaurandam fidem et spem discipulorum, in illo positem, tantam vim fuisse intelligamus, ut alium quempiam rerum eventum, qui indjorem vel eandem vim habituru fuisset, fingere haud possimus, hinc quoque elucet, quan aptus et nexus e Christi supplicio fuerit felix rerum el Apostolis gestarum successus (Joh. 16, 7.). Der Cod Ju su war demnach für seine Jünger eine subjektive Nothwendigfeit.

ummöglich geläugnet, auf ber andern Seite aber als neuamentliche Lehre anerkannt wird, so kann beides nur burch Woraussetzung vereinigt werben, daß die lettere als eine Be Zeitidee anzusehen sep, woran sich jedoch sogleich die tere Frage anschließen muß, ob die Apostel selbst in die-Beitidee befangen waren, oder über ihr stehend nur für Bwed ihres Lehrberufes sich an sie accommobirten. Das ptere wurde von den Theologen, mit deren Ansicht wir es r zu thun haben, gewähnlich angenommen. Man glaubdurch die Annahme, daß die Apostel für sich selbst das ahre und Richtige erkannt, aber nach ihrer Lehrweisheit gut gefunden haben, es dem Bewußtseyn ihrer Zeitgenofunter einer ihnen bekannten Form mitzutheilen, so viel glich zu verhüten, daß es zwischen der an sich wahren re und der Schriftlehre zu einem entschiedenen Bruche kom-Rur aus demselben Bestreben läßt sich auch die Ansicht Ners erklären, daß die Apostel, wie Löffler in den schon annten Abhandlungen burch eine Art von Induction zu reisen suchte, nie von Vergebung der Sünden der Christen des Todes Jesu willen reden, sondern, daß sie blos die rgebung der vor der Annahme des Christenthums beganen Sünden von jenem Tode ableiten. Die ganze Vorstels a daß durch vergossenes Blut jemand gereinigt, und ihm Strafe ber Uebertretung vergeben werbe, stamme aus ber iatschen Religions = Verfassung. Wie schon die Propheten fer und Gehorsam verbanden, so habe das Christenthum Opfer gänzlich aufgehoben, und bas Wohlgefallen Gotmur an die Reinheit des Herzens und an standhafte berliche Tugend geknüpft. Da aber Jesus sein bei ber Grünng bes Christenthums vergossenes Blut bas Blut eines ten Bundes genannt, und mit dem Blute verglichen habe, t. welchem bei ber Stiftung des mosaischen Gesetze das M besprengt und gereinigt worden war, so haben die Apol diese angegebene Aehnlichkeit ergriffen, und das Blut Jesu 1

als das Blut vorgestellt, welches diejenigen reinige, die in den neuen driftlichen Bund mit Gott treten, und Chriftus habe dadurch die Gestalt eines Opfers erhalten. Rur in ben einzigen Falle, wenn ein über seine bisherigen Gunden Be fümmerter und an versöhnende Opfer Gewölnter, ein Mit glied der driftlichen Kirche zu werden wünsche, könne die Lehr art der Apostel wiederholt und nachgeahmt werden. die Apostel selbst die Reinigung durch das Blut Jesu und die damit verknüpfte Vergebung auf die vor der Annahme bes Christenthums begangenen Sünden einschränken, und von Simden der Christen durchaus nichts wissen wollen, so gebone die in der Kirche üblich gewordene Lehre von der Vergebung der Sünden und der Laster der Christen, um des Todes Jest willen, nicht in die Zahl der driftlichen Wahrheiten: fie habe, außer ihrer Schädlichkeit, keinen Grund in der h. Schrift 3. Betrachten wir diese Ansicht etwas näher, so kann man fic nicht wundern, daß sie überall nur Widerspruch gefunden Ihre Tendenz geht zwar, was die Sache selbst betrifft, gleichfalls nur dahin, die Lehre von der Sündenvergebung. als eine bloße Zeitvorstellung aufzufassen, sie kommt aber dar. über in Widerspruch mit sich selbst, daß sie auf der einen. Seite den Aposteln das Bewußtseyn dieser Vorstellung als einer bloßen Zeitvorstellung zuschreibt, auf der andern Seite aber das, was sie zu einer bloßen Zeitvorstellung macht, selbst wieder aufhebt. Wenn sie die Apostel absichtlich immer nur von der Vergebung solcher Sünden, die von den Juden und Heiden vor ihrem Uebertritt zum Christenthum begangen worden sind, nicht aber ber Sünden der Christen reden läßt, so kann dieß von den Aposteln nur deßwegen geschehen seyn, weil ste selbst das Bewußtseyn hatten, daß es an sich, oder für diejenigen, sur welche die Lehre von der Sündenvergebung nicht als Zeitvorstellung Bedürfniß ist, also für die Christen

<sup>1)</sup> Löffler a. a. D. E. 360. f.

n ihrem Unterschied von den Juden und Heiden, keine Gundenvergebung gibt. Wenn bagegen Löffler selbst zugibt, daß and die Christen, obgleich sie nach der Lehre der Apostel ein reines und heiliges Wolf seven, bennoch in manchen Fällen fehlen, und für folche aus Uebereilung herrührende Bergehungen der Vergebung bedürfen, warum soll den Aposteln, wenn sie in jener Beziehung das Wesen der Sündenvergebung so gut erkannten, in dieser lettern die richtige Erkenntwie abgesprochen werben, und welche Ursache ist demnach vorhanden, Stellen, in welchen die Apostel diese Erkenntniß wirk-Bis aussprechen, wie namentlich der Stelle 1 Joh. 2, 1., eine bem natürlichen Sinne ber Worte widerstreitende Erklärung aufzudringen? 1) Sagt man, daß die Vergebung der Sun-Den der Christen allein von der Besserung, nicht von dem To-Sefu abhänge 2), so kann auch dieß keinen so wesentlichen -Unterschied ausmachen, da ja die Apostel auch die Juden und zeiben zur Besserung aufforderten, und dem Tode Jesu in tinem Falle ein die Besserung bewirkender moralischer Einfuß abgesprochen werden kann. Soll daher gleichwohl die Ehre von der Sündenvergebung nur in die Sphäre der Zeit= wrkellungen verwiesen werden, so kann dieß nur durch die Boraussetzung motivirt werben, daß die Apostel überhaupt poch in den Vorstellungen ihrer Zeit befangen waren (dieß

<sup>2)</sup> Löffler erklärt die Stelle 1 Joh. 2, 1., die mit Necht von den Gegnern seiner Ansicht gegen ihn geltend gemacht worden ist, so (S. 353.): "Dieß, Geliebte, schreibe ich euch, damit ihr nicht in jenem sündhaften Zustande beharret, und sollte sich noch jemand darin sinden, so wende er sich nur an unsern Beistand bei Gott, an Jesum den Unschuldigen," und sest dabei voraus, daß der Brief zum Theil an Nichtchristen von der an solche Leser gerichtet sen, welche noch Weniges vom Christenthum wußten, oder keine sesse Ueberzeugung das von hatten.

<sup>2)</sup> Löffler a. a. D. S. 367.

liche Lehrweise der in die genannte Klasse gehörenden Theologen läßt sich, wie ich glaube, auf folgende Hauptmomente zurücksühren.

1. Die Untersuchungen, von welchen zulett die Rede war, gingen von dem Begriff der Strase aus, und hatten das Resultat zur Folge, daß es eigentlich keine Strase gede, welche ausgehoben werden könne, eine Sündenvergedung im eigentlichen Sinne also nicht stattsinde. Der Begriff positiver Strasen schien den genannten Gegnern der kirchlichen Lehre ein der Vernunft widerstreitender zu sehn. Eben diesen Verriff mußten daher die Vertheidiger derselben vor allem rechtsertigen, wenn sie die Lehre von der Sündenvergedung in kirchlichen Sinne sesthalten wollten, und es tritt daher aus schon hier der Unterschied der beiden einander gegenüberse henden Ansichten sehr klar hervor. Hatten die Einen die Ansicht, daß die Sünde keine andere Folgen haben könne, als nur solche, die sich aus dem natürlichen Zusammenhang der Ursachen und Wirkungen begreisen lassen, so beriesen sich das

Bei Gruner kommt alles barauf hinaus, quod Christus mala physica, ex peccatis hominum oriunda, et in his mortem patientissime fortissimeque pertulit, damit bit Menschen dadurch die Sünde verabscheuen lernen, und fic überzeugen, daß die physischen Uebel und auch ber Tob, non tam esse mala, quam videri imprudentibus. Sont hätte ja Gott seinen einzig geliebten Sohn nicht so vielt und so große Uebel erdulden lassen können. A. a. D. S. 414. Ueber Semlers ebendahin gehörenden dogmatischen Indiffe rentismus, vergl. man dessen Versuch einer freiern theolog. Lehrart. Halle 1777. S. 466. Denkende Christen haben die Freiheit, an die bestimmte Art und Weise entweder gar nicht ju benten, und blos den Versicherungen der Liebe und One de Gottes zu alauben, oder sie konnen eine andere Reik des Zusammenhangs aus solchen Rebensarten, wie satisfactio vicaria u. s. w. sammeln, ohne ber Sache, bem Erfoli ge, bem Verdienste Christi im Geringsten Eintrag zu thun.

gegen bie Andern darauf, daß der göttliche übernatürlich wir-Fende Wille auch andere, als blos natürliche Folgen mit ber Sünde verbinden könne. Offenbar sen doch, wurde bemerkt, bie Ginrichtung der Sinnenwelt von der Weisheit und Güte bes Allmächtigen nach moralischen Zwecken veranstaltet. Da um Gott alles so lenke, wie es die Beförderung der fittliden Bollsommenheit und des wahren Wohlseyns der vernünftigen Geschöpfe erfordere, so werde er gewiß auch biejenigen Uebel, die in dem Zusammenhange der Dinge einmal da **Jezen**, und ohne noch größern Schaden anzurichten, nicht ganz vertilgt werden können, so anwenden, daß sie zur Berhinderung der Sünde, zur Erweckung der Gewissen frecher Menschen, und zur Warnung anderer dienen. Positive Strafen sepen also solche Uebel, welche zwar nicht selbst aus ben Sunden der Menschen entstehen, aber von der Weisheit Gottes absichtlich so gelenkt werden, daß sie den Menschen an bie Uebertretungen des Gesetzes, die er begangen, erinnern, bas Strafgefühl in ihm erwecken, und ihm seine Schuld vor Augen bringen. Wenn auch kein Mensch im Stande sey, in einzelnen Fällen mit Sicherheit die Gründe anzugeben, welde bei ben Schicksalen ber Menschen in Gottes Rathschluß verborgen liegen, so könne boch auch niemand mit Gewißheit entscheiden, ob dieß oder jenes den Sünder treffende Uebel nicht in der That nach Gottes Absicht eine positive Strafe zu nennen sey. Positive Strafen seyen jedoch keine willkürliche, fe haben ihren Grund in der Schwachheit der Menschen, und sepen so wenig eine bloße Geburt des Aberglaubens, daß sie vielmehr ein klarer Beweis der Gute und Weisheit Gottes sepen, der sich mit Vaterliebe zu der Schwäche und den Gestimmungen seiner Geschöpfe herablasse. Den Hauptbeweis für bie Realität solcher Strafen fand man in der alttestamentli= chen Geschichte. Da aber die durch den Tod Jesu aufgeho= benen Strafen sich nicht blos auf die gegenwärtige, sondern die künftige Welt beziehen, so mußten hauptsächlich die Stra-

fen der künftigen Welt aus dem Gesichtspunkt positiver Strafen betrachtet werden. Die natürlichen Strafen der Sünden, das unangenehme Bewußtsenn eines schlechten Lebens, die Unruhe des Gewissens, die Furcht vor dem Richter, die schreck liche Erwartung einer peinvollen Zukunft, behauptete man, begleiten zwar den Menschen über die Grenzen, dieses Lebens hinaus, aber diese aus ber Natur der Sunde selbst entstehenden Wirfungen der Sunde werden durch andere auffere Beinigungen ungemein vermehrt. Daß die Seele mit ihrem Rote per wieder vereinigt, und dadurch der Schmerz vermöge ber simlichen Werkzeuge vergrößert werbe, daß die Seele zuvor schon und nach der Vereinigung mit diesem erweckten Körper in einen sehr schrecklichen Ort versetzt werbe, daß sie in der unangenehmen Gesellschaft und Verbindung mit bosen Geistern und ungebesserten Seelen leben muffe, daß selbst bas Element, in welchem sie sich dann befinde, ihr schmerzhaste Empfindungen erregen werde, daß in allem diesem die Weisheit und Gute Gottes sich offenbare, welche die Hölle bazu bestimmt habe, Seelen, die sich hier nicht durch Wohlthaten zur Besserung leiten lassen, durch Zwangsmittel vom Bosen abzuhalten, zur Erkenntniß ihrer Sünden zu bringen, und zum Gehorsam gegen Gott zu nöthigen, solche und andere Argumente waren die Gründe, durch welche man die Realität positiver ewiger Strafen zu erweisen suchte 1). Je weiter aber burch die Annahme positiver Strasen der Begriff der Strafe ausgebehnt wurde, desto freieren Raum hatte mon

<sup>4)</sup> Man vgl. hierüber Seiler: Ueber den Versöhnungstod Jesu Christi, Erlangen 1778. Zweiter Theil 1779. vgl. besonders S. 60. f. (gegen diese Schrift ist die schon erwähnte Bahrdtssche gerichtet, beren Polemik bei aller Oberstächlichkeit doch die schwachen Seiten des Seiler'schen Raisonnements meisstens tressend aufdeckt). Die Fragen der zweiselnden Vernunft: Ist Vergebung der Sünden möglich? Ist von Gott Vegnadigung durch Christum zu hoffen? Erl. 1798. S. 76. f.

auch, bie Möglichkeit ihrer Erlassung anzunehmen. So nothwendig positive Strafen zu seyn schienen, so mußte man doch zugleich anerkennen, daß Strafen überhaupt nicht bas beste Wittel zur Beförderung der moralischen Gesinnung sepen, und nahm daher an, daß Strafen in allen benjenigen Fällen, in welchen die Begnadigung mehr zur Besserung beitragen kön= ne, erlassen werden 1). Daß aber als der eigentliche Zweck ber Strafe die Besserung des Sünders anzusehen sey, glaubte man ber neuern Theorie nicht zugeben zu bürfen, und er= Barte es daher für eine Vermessenheit, wenn das schwache Geschöpf, um die Schicklichkeit einer vertretenden Genugthuung a priori läugnen zu können, ber Gerechtigkeit bes Allerhoch-Ren die Gesetze vorschreiben wolle, daß alle ihre Strafen sich auch auf bas Beste bes leibenben Subjekts erstrecken, und folglich sobald die Besserung desselben erfolge, nachlassen, aber auch, wenn sie ihren Rugen sollen erreichen können, von dem Sunder selbst empfunden werden muffen. Es laffe sich bei teiner Strafe mit Zuversicht behaupten, daß sie für kein anberes Subjekt außer dem Leidenden belehrend seyn könne, weil thr Zusammenhang mit dem Verbrechen uns Sterblichen verborgen sey. Wenn auch Gott vermöge seiner Güte mit ben eremplarischen Strafen überall gern ben bessernben 3wed verbinden werde, wenn es anders in allen Fällen möglich sen, so können doch wir, die wir in das Ganze keine Einsicht has ben, nicht zum voraus annehmen, daß alle Strafen, welche in diesem unermeßlichen Reiche nothwendig sind, bessernd senn können. Sey es aber unerweislich, daß alle göttliche Strafen nothwendig Besserung bes Bestraften zur Absicht haben, so könne dieser Zweck, der vielleicht bei manchen göttlichen Strafen nicht einmal stattfinde, wenigstens nicht der einzige seyn, und es lasse sich baher auch nicht behaupten, daß, so=

<sup>1)</sup> Seiler die Fragen u. s. w. S. 111. f. Bersöhnungstod Th. I. E. 46. f.

balb die Besserung ersolge, die göttlichen Strasen ihren mögelichen Ruten erreicht haben, und solglich nachlassen 1). Diese Theorie mußten die Vertheidiger der kirchlichen Versöhnungslehre ausstellen, um sowohl die Aushedung der Strassen nicht blos von der Bedingung der Besserung abhängig zu machen, als auch die Möglichkeit eines stellvertretenden Strasseidens zu reiten. Da man auf den absoluten Begriff der Gerechtigsteit nicht zurückzugehen wagte, so hatte der eremplarische Iwed der Strase um so mehr einleuchtendes 2). Mit dieset Theorie glaubte man daher auch das von den Gegnern vorgebrachte Argument, daß ein Unschuldiger nicht sur Schuldige gestrasst werden könne, hinlänglich widerlegt zu haben 3).

2. Setzte man das eigentliche Wesen der Strase in den Iwed der Besserung, so ergab sich hieraus von selbst, daß nach erfolgter Besserung die Strase hinwegfällt. Die eigentsche und unmittelbare Ursache der Sündenvergebung ist daher nur die Besserung, und von einer Begnadigung kann daher nur insosern die Rede sehn, sosern sie in der Besserung schon enthalten ist. Anders aber mußte das Verhältniß von Besserung und Begnadigung von denen bestimmt werden, welche die Besserung nicht als den eigentlichen Iweck der Strase bestrachteten. Folgt die Begnadigung oder Sündenvergebung nicht an sich schon aus der Besserung, so kann sie nur als das der Besserung Vorangehende, und von ihr Unabhängige

<sup>1)</sup> Vergl. Schwarze über den Tod Jesu, als ein wesentliches Stück seines wohlthätigen Plans zur Beglückung des menschlichen Seschlechts. Leipz. 1795. S. 10. f. Eben davon handelt ganz besonders Storr in dem ersten Haupttheil der Abshandlung über den Zweck des Todes Jesu.

<sup>2)</sup> Seiler, über den Versöhnungstod J. Ehr. Th. I. S. 26. Michaelis Gedanken über die Lehre der heil. Schrift von Sünde und Genugthuung, als eine der Vernunft gemäße Lehre. Neue völlig umgearbeitete Ausg. 1779. S. 597. 617.

<sup>3)</sup> Seiler a. a. D. S. 66. f.

St werben, und nur dieß schien ben Gegnern ber neuern se die schriftgemäße Lehre von dem Zusammenhang des Sefu mit der Sündenvergebung zu seyn. Daß derselbe Thre der Schrift zufolge nicht blos als ein mittelbarer, die Besserung vermittelter, sondern nur als ein unmitzer gebacht werden durfe, suchte man jest im Gegensat L die von den genannten Gegnern erneuerte socinianische mit besonderer Sorgfalt und Gründlichkeit nachzuweis Die Gründe, welche man für diesen Zweck geltend machte, n hauptsächlich folgende: 1. An sich schon erlaube ber meine Sprachgebrauch nicht, wenn gefagt werbe, baß 18 zur Vergebung der Sünden gestorben sen, eine die Berung eigentlich erft bewirkende Mittelursache hineinzubenken. Auch andere Ausbrücke, deren sich die Apostel bedienen, n ste z. B. sagen, daß wir durch den Tod Jesu gerechtgt, mit Gott ausgesöhnt sepen, beweisen dieß. 3. In so n Fällen werde bie allgemeine, dem menschlichen Geschlecht senkte und dargebotene Begnadigung als eine ber Beung und Besserung vorangehende Wohlthat dargestellt, als ein Argument und Beweggrund derselben gebraucht. m weitern Beweis bieten 4. alle biejenigen Stellen bar, velchen der Tod Jesu und die Folgen und Wirkungen des= n als ein Sühn - ober Sündopfer beschrieben werden. wenn 5. in einigen Stellen die Kraft und Wirkung des

te Bergebung nicht gedacht werden könne 1). 3. Was die nähere Bestimmung des Zusammenhangs Todes Jesu und der Sündenvergebung betrifft, so war von dem Gedanken an eine objektive, im Wesen Gottes

es Jesu selbst auf die Zeiten vor demselben, und auf das

e menschliche Geschlecht ausgedehnt werde, so sen hieraus

lich zu sehen, daß an eine erst durch die Besserung be-

Storr, Pauli Brief an die Hebr. Zweiter Theil, über den eigentlichen Zweck des Todes Jesu. Tüb. 1789. S. 571. f.

alle Menschen für ihre Sünden gestraft würden, da im lettern Falle für den Einzelnen doch immer noch die Hossmug zurückleiben könne, daß ihm Gott, ohne seine Sünde zu strafen, vergebe '). Um das Mittel der Versöhnung, den Ist einer so hohen Person, mit dem dadurch erreichten Zweck seiner so hohen Person, mit dem dadurch erreichten Zweck seinel möglich in ein angemessenes Verhältniß zu setzen, gestellen sich dieselben Theologen besonders auch in der Vorstellung, daß der Eindruck des durch den Tod Jesu gegebenn Straferempels sich nicht blos auf die Menschheit, sondern aus das ganze Geisterreich erstrecke 2).

<sup>1)</sup> Seiler, Bers. I. S. 289. f.

<sup>2)</sup> Vgl. Storr a. a. D. S. 601. 607. 626. f. 631. und an metreren andern Stellen, Seiler Versöhn. I. S. 381. und be sonders Michaelis a. a. D. S. 657. welchem hierin auch der Verfasser der Schrift: Der mahre Gesichtspunkt der Bi bellehre vom Versöhnungstode Jesu Christi Halle 1782. folgt. So falle, meint Michaelis, der Einwurf hinweg: ob nicht die Genugthuung Christi zu viel, eine zu große Verankal tung, und die Einwohner unsers gegen das Ganze sehr fleb nen Erdbodens ein zu geringer Gegenstand sind? Sonder lich, da sich doch die meisten, wie es scheine, burch die an Christo vollzogene Strafe ihrer Sünden nicht von Sünden abschrecken oder bessern lassen. Ob dieß nicht viel Mittel und zu wenig Endzweck sen? Wenn derselbe Theologe, un das Leiden Jesu in das rechte Verhältniß zur Größe seiner Person zu setzen, weiter so argumentirt: durch wenig Uebel sen viel Uebel verhütet, durch das Leiden eines Einzigen, der Standhaftigkeit genug gehabt habe, es zu ertragen, und so belohnt worden sen, daß die Summe seines Glücks, sein Leiden davon abgezogen, alle Summen von Glück übersteige, die wir denken können, werden ungezählte Millionen vor ewigem Uebel bewahrt (S. 658.); so ist klar, daß die Ue bertragung unserer Strafen auf Christus, bei Dieser Vorstel: lung, obgleich Michaelis sich ausbrücklich dagegen erklart (S. 647.), doch nur eine Scheinübertragung wird.

Die Idec des Straferempels fehlt nicht leicht bei einem Beologen jener Zeit, aber nur bei Storr ift fie die Grundzae einer entwickelten Theorie geworden, die hier um so we= iger übersehen werden barf, je weniger sich sonst jene Zeit u einem solchen Gebanken zu erheben vermochte. Die Storride Theorie hat, obgleich der Begriff der Gerechtigkeit anters bestimmt ist, die größte Aehnlichkeit mit der Anselm'schen; wie diese geht auch sie barauf hin, die Seligkeit der Men-Wen als eine von der Person Christi auf sie übertragene zu betrachten. Wie Anselm geht auch Storr bavon aus, daß der Mensch Jesus als Geschöpf für sich selbst verbunden war, ble ihm vorgeschriebenen göttlichen Gebote zu halten. Wie es ther überhaupt freie Gute bes Schöpfers war, daß die mensche iche Natur Jesu so ganz vorzügliche Ankagen hatte, und mit rem lóyos Jeds persönlich vereinigt wurde, so hätte Gott Je= ohne vorangehende Erniedrigung und Erprobung des Behorsams in den Genuß der seiner ursprünglichen Würde intsprechenden Herrlichkeit und Seligkeit verseten können, wenn r nicht besondere Absichten mit Jesus zum Besten anderer Renschen gehabt hätte. Wollte baher Gott dem Gehorsam, ven er seinen Absichten zu Folge forderte, bei Jesu, wie bei undern Geschöpfen eine positive Belohnung geben, so mußte u der Herrlichkeit, welche schon in der ursprünglichen Ein= tichtung Jesu gegründet war, und die er auch ohne jene Proben des Gehorsams, vermöge seiner natürlichen Anlage und Berbindung mit Gott, zu genießen gehabt hätte, wenn es Gott gefallen hatte, keine Erniedrigung von ihm zu verlangen, und m ber Chre, die Jesus nun beim Genuß seiner ursprüngli= den Borzüge als natürliche Folge seines Gehorsams einerndtet, noch etwas weiteres hinzukommen. Da aber zu seinem persönlichen Wohl nichts hinzukommen konnte, was nicht schon in der persönlichen Vereinigung des Menschen Jesu mit dem ewig Geliebten bes Baters, der mit dem Bater Eins ift, ge= gründet wäre, so konnte die positive Belohnung des Menschen

Jesu blos in der Beseligung anderer um Jesu willen bestehen. Er war zwar, die göttlichen Forderungen vorausgesett, für sich selbst zum Gehorsam verbunden, und hat baber auch die auf seinen Gehorsam gesezte Belohnung eigentlich selbst erworben, sofern aber seine Belohnung in dem Rechte bestund, uns an seiner Seligkeit Antheil nehmen zu lassen, ist sein Ge horsam zugleich wohlthätig und verdienstlich für uns, genugthuend aber ist er, wenn auch nicht vertretend, wie sein Leiben, sofern dem vouos korwr badurch Genüge geschieht, daß die Beseligung der Menschen zu einer Folge des Gehorsams gemacht wurde 1). Das Hauptmoment dieser Theorie besteht wie bei der Anselm'schen darin, daß von Jesus eine moralische Leistung geschieht, die auf der einen Seite wie jede Leistung dieser Art nicht unbelohnt bleiben darf, auf der andern aber vermöge der Würde, in deren Besitz Jesus an sich schon ist, nicht an ihm selbst, sondern nur an andern belohnt werden kann, nur betrachtet Storr nicht, wie Anselm, den Tob Jesu als eine Aufgabe, zu welcher Jesus an sich nicht verpflichtet war, sondern nach Storr war Jesus zu seinem ganzen Gehorsam überhaupt, sowohl verpflichtet, als nicht verpflichtet; verpflichtet, wie überhaupt jedes Geschöpf zum Gehorsam gegen Gott verpflichtet ift, nicht verpflichtet aber, sofern er für seine Person durch seinen Gehorsam nichts erlangen konnte, was er nicht an sich schon hatte. Eben dies ist aber auch schon der Punkt, wo sich uns die Unhaltbarkeit dieser Argumentation aufdeckt. Wie das Falsche der Anselmschen Theorie vor allem darin besteht, daß das Leben und der Tod Jesu nicht unter denselben sittlichen Gesichtspunkt gestellt werben, so trennt Storr auf eine in sittlicher Hinsicht nicht zuläßige Weise ben Genuß der Seligkeit von der sittli-

<sup>1)</sup> Ueber den Zweck des Todes Jesu S. 666. f. Bgl. Doctrinae christianae pars theoretica e sacris libris repetita. Stuttg. 1793. S. 244. f. §. 86. u. 87.

chen Bollkommenheit. Zum persönlichen Wohl Jesu, behauptet Storr, konnte burch seinen im Zustande ber Erniedrigung geleisteten Gehorsam nichts hinzukommen, was er nicht an sich schon hatte, aber doch würde, wird zugleich behauptet 1), wenn Jesus nicht gelitten hätte, "sein Gehorsam wenigstens nicht in dem hohen Maaße, nicht in dem ausnehmenden Glanze sich haben zeigen können, wie jest, da er, der Sohn, nicht allein der Herrlichkeit, worauf er den natürlichsten Anfpruch hatte, sich gern auf eine Zeitlang begab, sondern sogar ben ihm so empfindlichen, und bei einer so erhabenen Person höchst befremblichen Tod am Kreuz freiwillig übernahm. Hier erreichte ber Gehorsam Jesu seine höchste Stufe, bieß war diejenige Probe des Gehorsams, welche eben am meisten bewundert, und als der auffallendste Beweis angesehen wird, daß der Mensch Jesus seiner alles übersteigenden Herrlichkeit nicht nur vermöge seiner natürlichen Anlagen und seiner ursprünglichen Verbindung mit Gott fähig, sondern auch vermöge seiner moralischen Vortrefflichkeit würdig sew. Dieß ist eben der vorzüglichste Grund des ganz ausnehmenben Wohlgefallens Gottes an ihm. Wie ber Gehorsam Jesu burch sein Leiden des Todes glänzender wurde, so wurde es auch die Ehre, die er um jenes Gehorsams willen von dem darauf erfolgten Genusse seiner Herrlichkeit hat." Ist aber dieß der Fall, wie kann zugleich behauptet werden, es habe durch den Gehorsam Jesu zu seinem persönlichen Wohl nichts hinzukommen können, was er nicht an sich schon hatte? Würde diese Behauptung nicht voraussetzen, daß unter bem per-- sönlichen Wohl Jesu eigentlich nichts anders verstanden wird, als der äußere sinnliche Genuß der höchsten Summe von Glückseit? Je mehr aber die Seligkeit, als eine an sich 'unsinnliche, im engsten und unmittelbarsten Zusammenhang mit der sie bedingenden sittlichen Vollkommenheit, und als

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 665.

mit ihr wesentlich Eins gebacht wird, besto weniger kann geläugnet werden, daß jede Zunahme ber sittlichen Bollfommenheit auch eine Zunahme der Seligkeit in sich schließt. aber die sittliche Vollkommenheit Jesu durch seinen Gehorsam eine sehr bedeutende Zunahme gewann, oder vielmehr daburch erst ihren wahrhaft sittlichen Werth erhielt, wie könnte dies in Zweifel gezogen werden, wenn doch, wie Storr selbst behauptet, der moralische Werth eines Geschöpfs eigentlich auf der Stärke des Gefühls seiner Abhängigkeit von dem Schipfer beruht, ober seine Ehre von dem Gehorsam, von der Willigkeit abhängt, womit es sich dem unterwirft, dem es seiner Natur nach aufs vollständigste unterworfen ift, baß es demnach auch dem Menschen Jesus zu desto größerer Chre gereicht, je mehr die Willigkeit, mit der er von Gott abhing, offenbar wurde? Hatte der von Jesu geleistete Gehorsam die Folge, daß er "die Herrlichkeit, welcher er vermöge seiner persönlichen Vereinigung mit dem ewig Geliebten des Baters fähig ist, nun nicht blos als einen natürlichen Vorzug, ober als Geschenk seines Urhebers, dessen Willen er jene allerbe sonderste Berbindung mit Gott zu danken hat, sondern zugleich als Lohn seines Gehorsams und seiner rechtschaffenen Gestinnungen, oder als ein ehrenvolles Zeugniß der göttlichen Zufriedenheit mit seinem Verhalten und mit seinem moralischen Werth, als eine feierliche Erklärung seiner Recht schaffenheit und seines Gehorsams genießt" 1), so wird ja hie durch ausdrücklich anerkannt, daß jede sittliche Vollkommenbeit ohne sittlichen Werth ist, somit auch noch keine wahrhafte sitt liche Existenz hat, solange sie nicht ihrer natürlichen Unmit telbarkeit enthoben, und durch die eigene Freiheit und Selbst thätigkeit des sittlichen Subjekts vermittelt ist. Ift Jesus als Mensch ein sittliches Subjekt, wie jeder Mensch, so muß er auch denselben sittlichen Gesetzen, die sich von der Natur keines

<sup>1)</sup> A. a. D. E. 664.

ţ

stillichen Wesens trennen lassen, unterworfen seyn, und es kinn daher die fittliche Belohnung, die die Folge seines fitt= then Gehorsams war, sich nur auf ihn selbst bezogen, ober mir'in dem durch seinen Gehorsam gewonnenen Bewußtseyn bestanden haben, daß seine natürlichen Borzüge durch die sittliche Vermittlung sein wahrhaftes freies Eigenthum geworden kind. War aber Jesus als sittliches Subjekt auch einer sittliten Belohnung fähig, so fällt dadurch von selbst die Voraussetzung hinweg, auf welche die Storr'sche Theorie die Nothwendigkeit gründet, die eigentlich Jesu selbst zukommende Bekonung auf die Menschen zu ihrer Beseligung überzutragen, ind wenn nun von einer Nothwendigkeit in biesem Sinne sicht weiter die Rebe sehn kann, so führt uns die Storr'sche Theorie von der Anselm'schen, mit welcher sie zunächst die tößte Aehnlichkeit zu haben scheint, vielmehr zu der socinia= ischen hinüber, welche zwar auch die Seligkeit der Menschen, ts ein Geschenk, beffen Urheber Jesus vermöge seines Georfams geworden ist, betrachtet, aber den Grund dieses Zutmmenhangs nur in einer freien Veranstaltung Gottes finet. Was die Storr'sche Theorie von der socinianischen unrscheidet, bleibt sodann nur noch die Idee des für den Zweck er Straffanction im Tobe Jesu gegebenen Straferempels und te von diesem Gesichtspunkt aus angenommene Nothwendig= ett des Todes. Aber auch in dieser Hinsicht ist die Storr-He Theorie mit Recht in Anspruch genommen worden. Da uf bem biblischen Standpunkt, auf welchen Storr sich stellt, ichts für wahr gelten kann, was sich nicht aus Stellen der h. Schrift mit hinlänglicher Evidenz nachweisen läßt, so fragt ich vor allem, ob auch das N. T. den Tod Jesu als eine Offenbarung der göttlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit dar= Eben dieß wird nun aber in Beziehung auf die Haupt= Relle. stelle, auf welche Storr sich beruft 1) (Röm. 3, 25. 26.), von

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 553. f. vgl. S. 571. f.

Baur, bie Lehre von der Berföhnung.

Theologen, welche sonst auf demselben Standpunkt mit Storr stehen, geläugnet. Wenn in der genannten Stelle, wurde bemerkt, sowohl nach ihrer ganzen Beschaffenheit, als nach der Meinung so vieler unpartheiischer Schriftausleger, die Ge rechtigkeit Gottes so viel sen, als seine Gnabe gegen die Simber, ober ber Erweis berselben, die Begnabigung selbst (wie 1, 17. wo B. 18. Gottes Ungnade, oder ihre Folgen, seine Strafen, jener Gerechtigkeit Gottes entgegengefest werben), wenn dieser Sinn wenigstens ebenso gut hermeneutisch miglich sey, als derjenige, welchen man sonst so häusig datis gefunden habe, so könne sie keinen tüchtigen und überzeuges den Beweis eines Sapes abgeben, welcher sonft nirgends ausdrudlich in der Schrift vorkomme, des Sages, daß Jesus zur Offenbarung der Strafgerechtigkeit Gottes gestorben sch, ober um das fürchterlichste Straferempel für die Menschen # senn 1).

Die Storr'sche Theorie hat, obgleich sie nur auf biblischem Grunde ruhen will, doch ganz die Gestalt einer die Rothwendigkeit eines Versöhnungstodes aus apriorischen Boraussetzungen, insbesondere der Idee der göttlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit, erweisenden Theorie. Kann Gott die Sündader Menschen nicht vergeben, ohne wenigstens ein Strasserempel zu statuiren, oder das Ansehen der Strassanction ausgrecht zu erhalten, so kann der Tod Iesu nur aus dem Geschätzunkt einer nothwendigen Vermittlung betrachtet werden, er ist absolut nothwendig, wenn auch nicht in Beziehung auf das Wesen Gottes selbst, doch in Beziehung auf die den Renschen gegenüber in ihrer Unverleplichkeit zu erhaltende Austorität des göttlichen Gesetzes 2). Ie weniger es aber über

<sup>1)</sup> Schwarze, über den Tod Jesu S. 141. f.

<sup>2)</sup> An Storr schließt sich in der Idee des Strafexempels bes sonders Reinhard an, welcher in seinen Vorlesungen über die Dogmatik von Berger 1801. S. 396. zwar als Haupt-

mpt in dem Geiste jener Zeit lag, sich auf den absoluten tandpunkt zu stellen, und die Wirklichkeit von der Idee aus begreisen 1), desto gewöhnlicher wurde es bei dem Tode su, als einer historisch gegebenen Thatsache, stehen zu bleisn, an welche Gott vermöge seiner Liebe zu den Menschen e Gewisheit der Sündenvergebung geknüpft habe. Man ollte daher nur das Faktum in seiner Zweckmäßigkeit nachseisen, ohne aus apriorischen Gründen demonstriren zu wolze, unter welcher Voraussehung allein Gott die Sünden der lenschen habe vergeben können. In diesem Sinne, in welzem namentlich Döderlein 2), Morus 3), Knapp 4) den Zu-

derung von der Bereitwilligkeit Sottes, die Sünden zu verseben, oder eine unwidersprechliche Bestätigung der Lehre Jessu gegeben wurde, aber doch zugleich den Tod Jesu als eisnen stellvertretenden betrachtet, sosern sich Jesus ihm blos deswegen unterwarf, damit den Menschen die Strasen erslassen werden könnten, die sie sonst selbst dulden müßten (S. 400.), was nach S. 407. nur den Sinn haben kann, Gott habe die Heiligkeit seiner Gesetz und Forderungen nicht besser verwahren können, als durch das an Ehristo ausgesstellte Straserempel, und die dadurch gegebene Versicherung, das die muthwilligen Uebertreter dieser Gesetz von den Strassen desselbeiblich würden betrossen werden.

<sup>1)</sup> Auch Storr ist hievon, seinem reinbiblischen Standpunkte, zus folge weit entsernt, und wie er es in Hinsicht der behaupsteten Nothwendigkeit der Genugthnung für eine Vermessenscheit des schwachen Sterblichen erklärt, der Gerechtigkeit des Allerhöchken Gesetze vorzuschreiben, und sich in die Regiezung des göttlichen Staats zu mischen (a. a. D. S. 570.), so muß dasselbe auch von der Idee des Straferempels gelzten, so groß allerdings das Gewicht ist, das Storr auf sie legt.

<sup>2)</sup> Doderlein, welcher in seiner Institutio theologi christiani in capitibus religionis theoreticis, nostris temporibus ac-

sammenhang bes Todes Jesu und der Sündenvergebung be-

commodata, die ganze Lehre vom Cobe Jesu und von der Versöhnung unter das Lehrstück de justificatione gestellt bat, hebt zwar auch noch die Grotius'sche Idee bes Straferem. pels hervor, doch mehr nur in der ersten Ausgabe vom J. 1781. als in ben spätern. In hoc ancipiti spei timorisque conflictu, e quo sane emergere per se non potest pectus humanum (so schließt Döberlein Ed. I. Pars post. S. 900. seine psychologisch moralische Deduktion der Realität einer Versöhnungsanstalt) Deus subvenit, modumque auxilit ste disposuit, ut et legum suarum majestati caveretur, et s poenarum metu ad certam felicitatis spem animus humanus averteretur: quorum alterum poena peccatorum inflicta exemploque severitatis proposito effectum est, alterum admonitu de habitu passionum unius ad universum genus humanum. In ben spätern Ausgaben, nament lich ber sechsten von Junge besorgten vom J. 1797. wird statt des Straferempels um so mehr als Wirkung bes Lebens und Todes Jesu hervorgehoben (S. 438. f.): intelligitur, quanta virtutis dignitas sit, quantam commendationem habeat voluntatis divinae pie exsequendae studium, quatum obsequit, constantis ac absoluti, honorem deferat Deus ad cultores suos. Das Ansehen der göttlichen Gesett erhelle nicht besser, quam hoc exemplo viri, qui non aliam ob causam placuit Deo, quam propter obsequium, ac qui adeo placuit ob puritatem animi vitaeque numini, ut cum semel videret, legibus suis apprime satisfactum esse ab uno, hanc ob causam reliquis ventam se concedere velle declararet. Dieß beziehe 'sich schon auf das Zweite, das durch den Tod Jesu erreicht werden sollte: a poenarum metu avertendos excitandosque ad spem felicitatis animos fuisse, wie ja überhaupt alle Anstalten Gottes den Zweck nostrae tranquillitatis et virtutis stabiliendae ac promovendae haben. Agl. auch Döberlein's Chriftl. Rel. Unterricht nach den Bedürfnissen unserer Zeit von Jum ge Th. XI. 1802. S. 229.

<sup>3)</sup> Epitome theol. christ. Lips. 1789. S. 140.: Non attinct,

mmten, wollte Gott durch den öffentlichen Tod Jesu, als ein die Augen fallende, hiezu in psychologisch moralischer insicht sich ganz besonders eignende Thatsache, eine Bestäting seiner Verheißung, die öffentliche an eine sinnliche Bebenheit gesnüpste Erklärung geben, daß er, nachdem Jesus ven so vollsommenen Gehorsam im Thun und Leiden besesen habe, den Sündern vergeben, und unter der Bedining der Besserung die Strasen der Sünde erlassen wolle ven darauf hat im Allgemeinen auch Seiler, in seiner spänkaft, seine früher dargelegte Ansicht zurückgeführt. aß Jesus die Menschen von den Strasen der Sünde besit, ihre Erlassung dadurch möglich gemacht habe, daß er

demonstrare (a priori) Deum non posse condonare, nisi quid (v. c. exemplum poenae) intercesserit. Sufficit, Deum instituisse sic, ut interveniente morte Christi, et respectu ad hanc mortem promitteretur venia et acciperetur: nos autem animadvertere (a posteriori) posse, Deum hoc sapienter, benigne, sancte instituisse.

<sup>1)</sup> Nach Knapp a. a. D. Th. 2. S. 288. ist nichts sosehr geeignet, Butrauen ju Gott, und Dankbarkeit und Liebe ju ihm einzuflößen, und alle Furcht vor göttlichen Strafen zu vertreiben, als der von Jesu für die Menschen, die eigentlich die Strafe hätten leiden sollen, erduldete Tod. Es komme also, bemerkt Anapp, alles daranf hinaus, daß Gott aus inniger Liebe und Wohlwollen gegen die Menschen dieß außerordentliche Mittel gewählt habe. So ftelle es die h. Schrift immer vor, und so könne diese Lehre keine nachtheilige Folge für die Moralität haben, doch hebt auch Knapp als Zweck Gottes hervor, an Jesu zu zeigen, daß ihm die Sunde außerft mißfalle, und daß er sie nicht ungestraft lasse. Das Ansehen seiner zum heile der Menschen gegebenen Gesetze habe nicht anders, als durch Strafen aufrecht erhalten werden können, · die auf Uebertretung gesetzt waren, und auch wirklich vollzogen wurden. Wie dieß jedoch an Jesn geschah und geschehen konnte, wirb nicht weiter entwickelt.

selbst als Straswürdiger und Sünder behandelt worden, wird zwar von Seiler aufs neue versichert, wenn aber zugleich behauptet wird, daß die Auferstehung Jesu zur Erreichung des großen Endzwecks der Sündenvergebung ebenso nothwendig gewesen sen, als sein Tob, daß diese beiden Begebenheiten zusammen die Erlassung der Strafen möglich gemacht haben, sofern durch seine Auferstehung die Wahrheit der Berheißung bestätigt wurde, daß er sein Blut zur Vergebung der Simden vergieße, so ist klar, daß das Hauptmoment des Todes Jesu nur in die durch benselben gegebene faktische Erklärung gesetzt werden kann 1). Ueberzeugt man sich von der Unhaltbarkeit der Vorstellungen, durch welche man den Zusammenhang des Todes und der Sündenvergebung als einen wesentlichen und innern bestimmen wollte, so bleibt zulett nicht anderes übrig, als ihn für eine bloße äußere Erklärung bef sen zu halten, was, nach der ältern Ansicht durch ihn, als das nothwendige und einzige Mittel, bewirkt worden senn sollte Ist aber ber Tod Jesu eine faktische Erklärung und Manise station der von Gott den Menschen ertheilten Sündemerge bung, so wird er dadurch ganz unter denselben Gesichtspunkt gestellt, aus welchem überhaupt das Leben Jesu als eine göttliche Offenbarung zu betrachten ist, und es können baher auch die Zwecke des Todes nur aus seinem Zusammenhang mit dem Leben Jesu nachgewiesen werden. Dieß ist die Ansicht, welche besonders Schwarze in der genannten Schrift, wie schon der Titel derselben sagt, ausgeführt hat. Jesus

<sup>1)</sup> Wissenschaftliche Strenge ist überhaupt kein Vorzug der Seisler'schen Schriften, welche neben denen von Michaelis zu den besonders charakteristischen Produkten jener seichten und geistlosen Periode der deutschen Philosophie und Theologie gehören, ganz besonders aber leidet die oben gemeinte Schrift: Die Fragen der zweiselnden Vernunft u. s. w. an allen Räusgeln einer unwissenschaftlichen Darstellung.

farb, um uns in ein folches Verhältniß mit Gott zu verfejen, daß wir bei aufrichtiger Besserung, wegen unserer Sand= haftigkeit keine besondern aufferordentlichen Strafen, keinen dünftigen elenden Zustand fürchten dürfen, sondern kindliches Butrauen zu ihm, und die Hoffnung der ewigen Seligkeit haben können. Für diesen Zweck wählte Gott, der Allweise und Allgütige, den blutigen Tod seines Sohnes zum Mittel unsever Begnadigung. Aber dieser Zweck kann durch den Tod Jest nur baburch erreicht werben, baß er demselben Bedürfentspricht, welchem Gott überhaupt durch die Sendung Besu entsprechen wollte, d. h. der Menschheit die Belehrung, Besserung und Beruhigung gewährt, deren sie bedarf, wenn ihr setiger und künftiger Zustand vollkommener, erfreulicher und glücklicher, und eben daburch sowohl ihrer vernünftigen Ratur, als des Urhebers derfelben würdiger werden soll. Sehr natürlich dringt daher Schwarze besonders darauf, daß bei einer richtigen Auffassung des Todes Jesu alles auf den Billen und die ausbrückliche Erklärung und Verordnung Gotles ankomme, wie er diesen Tod von uns betrachtet und benützt wissen wolle, was er uns dadurch feierlich ankündige und zusage, und zu welchen Hoffnungen er uns kraft besselben berechtige, woraus eben erhelle, daß der Tod Jesu nie von seiner Lehre getrennt werden dürfe, sofern nämlich nur aus den eigenen Erklärungen Jesu und der Apostel die unerschütterliche Ueberzeugung entstehen könne, daß die freiwillige und liebevolle Aufopferung Jesu zum Besten des Menschengeschlechts nicht etwas blos Zufälliges in seinen Schicksalen, sondern eine Hauptsache, ein wesentliches Stud seines wohlthatigen Planes und Geschäftes, gewesen sey 1).

<sup>1)</sup> Schwarze a. a. D. S. 14. f. 160. 164. Der besondere Beweis, daß der Tod Jesu in Verbindung mit seiner Lehre 1. die Belchrung von den wichtigsten Wahrheiten sehr erleichtert und befördert, 2. ein sehr wirksames Beruhigungs-

Wird der Tod Jesu zwar als ein wesentlicher Theil sei int nes Lebens, aber boch zugleich auch wieder als ein im Zu in sammenhange bes Ganzen verschwindenbes Moment betrachtet, so versteht es sich von selbst, daß die alte Unterscheidung eines thuenden und leidenden Gehorsams ihre Bedeutung ver loren hat. Die überhaupt auch bei den rechtglaubigen Thee logen des Zeitraums, von welchem hier die Rede ist, sicht bare Gleichgültigkeit gegen die symbolisch=kirchliche Lehre, sprick sich besonders auch in diesem Punkte aus, in Ansehung bet sen man sich im besten Falle mit der vagen Unbestimmtheit der Milderungen begnügte, zu welchen Ernesti in Folge ber Töllner'schen Untersuchung seine Zuflucht genommen hatte Auf diese Weise, unter ausdrücklicher Berufung auf Ernesti, nahm sich besonders Seiler in seiner frühern Schrift der ab ten Lehre an, und setzte den Bestreitern derselben die alk Antwort entgegen, es haben zwei. Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit erfüllt werden muffen, um die Menschen nicht blos von den Strafen der Sünde zu befreien, sondern auch ge recht zu machen. Christus sen nicht blos Mensch, sonben auch Sohn Gottes, als Sohn Gottes aber sey er nicht ver bunden gewesen, menschliche Natur an sich zu nehmen, und sich den Gesetzen der Menschheit überhaupt, und sogar den beschwerlichen Gesetzen der Israeliten zu unterwerfen: noch weniger hätte man von dieser erhabenen Person erwarten sob len, daß sie sich in der mit ihr vereinigten Menschheit so vie len Versuchungen aussetzen würde. Da der Sohn Gottes p allem diesem nicht verbunden gewesen sen, so habe er dieß nur an

mittel, und 3. ein Besserungsmittel, und in dieser dreisse chen Beziehung ein wesentliches Stück seines großen Plansist, macht den Hauptinhalt der zwar vorzüglichen, aber mehr in der Weise einer Reinhard'schen Predigt, als einer streng wissenschaftlichen Untersuchung geschriebenen Schrift aus (S. 173–280.).

ber Stelle ber Menschen thun können, in ber mit ihm verei= nigten menschlichen Natur, die nur als das Instrument zu betrachten sey, burch welches ber Sohn Gottes seinen Gehor= fam geleistet habe 1). Mit diesem stellvertretenden Gehorsam follte jedoch nur dieß gesagt seyn, daß wir wegen des vollkommeneu Gehorsams Christi von Gott so behandelt werden, als wären wir selbst vollkommen gerecht. Wie schon dieß den wahren und vollen Sinn der kirchlichen Lehre nicht ausdrückte, so sprach sich Seiler in seiner spätern Schrift im bestimmtern Gegensate gegen bieselbe dahin aus, es werde nirgends in der Schrift gelehrt, daß Jesu Heiligkeit und Gerechtigkeit, Tugend und Frömmigkeit uns moralisch so zugerechnet werben, als wenn es unsere Tugenden waren, der Begriff der Zurech= nung werbe nur bann richtig genommen, wenn man eine mo= ralische und thätige Zurechnung unterscheibe, und unter ber lettern eine solche verstehe, vermöge welcher ein Mensch um ber Tugenden und Verdienste eines andern willen mancherlei Wohlthaten empfange, fo daß ber von einem Tugendhaften geleistete Gehorsam ihm nicht allein unmittelbar, sondern auch mittelbar durch diejenigen Wohlthaten, die andere um seinetwillen empfangen, vergolten werde 2). Daß sowohl bei bieser lettern Bestimmung, als auch schon jener erstern die Boraussetzung der Nichtverbindlichkeit Christi nicht mehr nöthig ift, ist klar. Dhne diese Voraussezung wollte daher Reinhard 3) ber Tugend Christi eine stellvertretende Natur beilegen, sofern Gott um dieser in Christo vorhandenen Fertigkeiten willen die bei ben Glaubigen befindlichen mangelhaften Fertigkeiten zu gut halte und belohne: da Gott die ganze Menschheit Jesu jum Besten bes menschlichen Geschlechts hervorgebracht habe, so könne er die Tugend berselben, wenn sie gleich aus einer



<sup>1)</sup> Ueber den Versöhnungstod J. Chr. Th. I. S. 340. f.

<sup>2)</sup> Die Fragen der zweifelnden Vernunft u. s. w. S. 233. f.

<sup>3)</sup> A. a. D. E. 420.

natürlichen Schuldigkeit entsprungen seh, zu dem besondern Gebrauch der Beglückung ber Menschen nach Gefallen bestim-Bei dieser Wendung kann es nicht befremden, daß anbere, wie Storr und Anapp 1), so nachbrucklich fie auch ans erkannten, daß wir vermöge des Gehorsams Jefu, oder kräft der ihm zuerkannten Belohnung so behandelt werden, wie wenn wir einen vollkommenen Gehorsam geleistet, und uns dadurch bieser hohen Seligkeit fähig gemacht hätten, doch die ganze Bestimmung eines ben Menschen zugerechneten stellver tretenden thuenden Gehorsams lieber fallen ließen, und die Unterscheidung eines thuenden und leidenden Gehorsams nm dadurch rechtfertigten, daß es unter den Leiden am schwer sten gewesen sen, Gehorsam zu leisten, hier also eigentlich auf seiner höchsten Stufe der Gehorsam am thätigsten habe sem mussen 2). Um so mehr konnte man daher auch, wie immer gewöhnlicher wurde, die ganze Unterscheidung auf sich berw hen lassen.

Da, wie aus allem diesem erhellt, die Richtung der Zeit immer mehr dahin ging, von der Lehre von der Versöhnung alles auszuschließen, was den Schein einer auf apriorische Voraussetzungen gebauten Theorie an sich trug, und nicht mit klaren Zeugnissen der heil. Schrift bewiesen werden komte, so muß man es ganz natürlich sinden, daß auch die von Storr und andern, auf eine zum Theil an die transcendenten Ideen des Origenes erinnernde Weise, hervorgehobene Bezieshung des Todes Zesu auf das gesammte Geisterreich immer

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 294. wo zugleich bemerkt wird, das ganze Mißverständniß und der ganze Streit in dieser Lehre sen lediglich daher entstanden, daß man zwei Dinge getrennt habe, die nicht getrennt werden können. Alles, was Christus gesthan und gelitten habe zu unserm Besten, bekomme dadurch eigentlich seinen Werth, daß er es aus Gehorsam gegen den göttlichen Willen gethan habe.

<sup>2)</sup> Storr a. a. D. S. 665. 669.

miger Beifall fand. Es sen nicht wahrscheinlich, wurde bezift, daß die über uns erhabenen Glieder des Geisterreichs ch des Todes Jesu zur Verstärfung ihrer Ueberzeugung von ottes Gerechtigkeit und von den Folgen der Sünde bedurft den, und wir werden wohl thun, wenn wir uns auch hiezt um das so dunkle Geisterreich nicht zu sehr bekümmern, die Erklärung und Betrachtung des zum Heile der Menzen geschehenen Todes hiezu keine nöthigende Veranlassung de 4). So follte demnach auch hierin der ganze theologische

<sup>1)</sup> Schwarze a. a. D. S. 147. f. Dieselbe Frage betrifft ber theologische Briefwechsel eines Laien über die Versöhnung unsers Planeten und anderer Welten mit Gott burch Christum. Leipz. 1782. Wie die Theologen dieser Periode die mit derselben Frage zusammenhängende Vorftellung von der Erlösung, als einer Befreiung aus der Gewalt des Teufels, welche die ältern protestantischen Theologen noch immer als Mebenvorstellung festgehalten hatten, modificirten, ift am beften aus ber oben S: 72. ermähnten, diefem Gegenftande befonders gewidmeten Abhandlung Döderlein's zu ersehen, beren Resultat (vergl. S. 155.) ift: Nimis curiosi atque indignantis esse videtur, modum beneficii ubique velle perscrutari. Possemus itaque commode et frui liberatione a potestate Diaboli et laudare Jesum, et qua ratione nos liberarit, sine dispendio ignorare. Facile tamen e superiore disputatione colligi posse arbitror, obtigisse eam nobis maxime Evangelii, h. e. doctrinae atque disciplinae christianae beneficio. Omnia certe commoda, quae Christo debentur, e duobus velut fontibus derivantur in homines, passione et doctrina. Atque passionis mortisque virtus non penitus hoc loco excludi debet. Nam cum a peccato nos redemit, non potuit, quin a Diabolo, rui peccatores subjiciuntur, simul liberaret. Dein clurum habemus Pauli testimonium Ebr. 2. Denique morte novum regnum, contrarium diabolo, acquisivit et auspicatus est. Multo tamen magis doctrinae Christianae tam insigne beneficium debert existimo.

sche Gesichtskreis auf das rein Menschliche beschränkt werden. Dieß führt uns noch auf einen weitern Punkt.

4. Eine Accommodation zu Zeitvorstellungen, wie sie von mehreren Theologen angenommen wurde, konnten biejenigen nicht für zuläßig halten, die für die in der heil. Schrift nie dergelegte Lehre den strengeren Offenbarungsbegriff festhiele Es läßt sich daher voraus erwarten, daß sie es als if re Aufgabe betrachteten, die Hypothese einer Accommodation, wie sonst so auch hier, besonders zu bestreiten 1). lich aber dieß ist, so befremdend kann es beim ersten Anblik erscheinen, daß dieselben Theologen zum Theil wenigstens bod wieder auf eine ganz verwandte Ansicht zurückfamen. auch Jesus und die Apostel sich nicht zu Zeitvorstellungen au commodirt haben, so sollte dagegen nach der Ansicht mar cher die von Gott im Tode Jesu getroffene Veranstaltung m als eine Herablassung und Anbequemung Gottes zu ber Denk weise der Menschen aufgefaßt werden können, somit die ge wöhnlich nur auf die Zeit Jesu und der Apostel angewandt Accommodations-Idee auf die Menschheit im Ganzen ausge behnt werden. Man erinnerte an den allgemeinen Zwek, welchen die Offenbarung, wie jede Erziehung, habe, den Fi higkeiten, Neigungen, Vorkenntnissen, überhaupt den Bedürfnissen derer, für die sie bestimmt ist, so angemessen als moglich zu senn. Könne der Urheber aller Einsicht und Weisheit nicht hinter menschlichen Pädagogen zurückleiben, so müsse a sich, wie in der ganzen Offenbarung so auch in der Veranstaltung des Todes Jesu, zu seinen schwachen sinnlichen Ge schöpfen herabgelassen haben. Die Vorstellungen von ber Nothwendigkeit und Kraft der Opfer sepen unter Juden und Heiben so allgemein verbreitet, und mit dem Bewüßtseyn der Strafwürdigkeit der Sünde und dem Glauben an die Bersöhnlichkeit und Gnade der Gottheit gegen die Sünder so eng

<sup>1)</sup> Man vgl. hierüber besonders Storr a. a. D. S. 533. f.

verbunden gewesen, daß die göttliche Weisheit und Güte den Aebergang zu der Grundlage einer vollkommneren und geistis zern Religion nicht besser habe einleiten können, als durch te Beranstaltung des größten, alles gut machenden und ewig jettenden Opfers im Tode Jesu. So habe der Jude und beibe in ber neuen Religion zwar etwas weit höheres und vichtigeres, aber doch demjenigen, was ihm in seiner bisheigen Religion so ehrwürdig und beruhigend gewesen war, Hnliches wiedergefunden, und sich gefreut, auf der einen Seite von der Last des Opferdienstes befreit zu werden, auf er andern ein göttliches Begnadigungsmittel von ewig gel= endem Werth zu erhalten, bei welchem seiner zu menschlich on Gott benkenden Vernunft kein beunruhigender Zweifel abe übrig bleiben können. Das Storr'sche Bedenken, daß eine biblische Stelle vorhanden sey, in welcher der Tod Jesu ur Bergebung ber Sünden als ein Werk der göttlichen Heriblassung dargestellt werde, hob man durch die Bemerkung, vaß daffelbe Bedürfniß, das die göttliche Herablaffung noth= vendig machte, eine Aufklärung über ihre Beschaffenheit un= nöglich gemacht, und selbst die Erleuchtung der Apostel ihre weihwendigen Schranken gehabt habe. Wenn aber auch biese säterliche Erziehungsweisheit Gottes von der durch Jesu Lehre mfgeklärten Vernunft mehr und mehr erkannt werde, so blei= be boch dieselbe Vorstellung von der versöhnenden Kraft des Lodes Jesu immer dasselbe subjektive Bedürfniß der schwachen kunlichen Menschheit, da unsere Kenntniß von Gott überhaupt mehr oder weniger anthropopathisch sen, und nur auf ana= logischen Schlüssen beruhe, und da die ganze Sprache der beil. Schrift so beschaffen sen, daß dadurch jene, zwar wohl= hätig wirkenden, aber boch nur menschlichen, Vorstellungen von Gott unterhalten werden 1).

<sup>1)</sup> Ausgeführt wurde diese Ansicht besonders von Schwarze in der genannten Schrift (man vgl. S. 165. f., 209. f.), einge-

Es knüpft sich an diesen letztern Punkt von selbst an, was hier überhaupt über den Zeitraum in der Geschichte un-

lenkt aber murbe zu ihr schon seit Ernesti, und sie ift gang bezeichnend für eine Beit, in welcher der für die reinbifisrische Auffassung der biblischen Urkunden erwachende und sich bildende Sinn bei der ftarren Form des alten Offenbarungsglan bens nicht mehr stehen bleiben konnte, mahrend man boch, ungeachtet bes Subjektiven, bessen man sich bei ber Lehre der heil. Schrift bewußt wurde, den göttlichen Inhalt berselben sich so wenig als möglich beeinträchtigen lassen wollte. Beides gehört gleich wesentlich zum Eigenthümlichen der Ernesti'schen Schule. Ernesti selbst hat die Grundidee bieser Ansicht in ben Vindiciae arbitrii divini in relig. constituenda ausgesprochen: Sapientia divina rem ita moderata est, ut propagatio doctrinae Christi quam maxime cum natura rerum humanarum, h. e. ingeniis humanis, temporibus ac locis consentiret. Id effici poterat - si ipsa dectrina, quoad salva summa (essentia) ejus fieri posset, accommodaretur temporibus illis, h. e. ingeniis populorum sensibusque, ut inde nihil ei, aut quam minimum impedimenti objiceretur (Op. theol. 1773. ©. 307.). Man vgl. ferner Senff Versuch über die Berablassung Gottes in ber driftlichen Religion zu der Schwachheit der Menschen Leipz. 1792. und das Neue theol. Journal, herausg. von Hänlein und Ammon II. 4. S. 344. auch Junge in Döderlein's Chriftl. Rel. Unterr. Th. XI. S. 260. f. Besonders aber verdient hier noch Lang (zur Beförderung bes nütlichen Gebrauchs bei Teller'schen Wörterbuchs bes N. T. Th. 3. S. 232. f.) er: welcher über dieselbe Ansicht fic mähnt zu werden, auf folgende Weise erklärte: "Der von Gott zugelaffene Tod Christi murde zu einem Opfer für die Günden ber Welt bestimmt, nicht als ob ohne dies Opfer schlechterdings keine Gott anftändige Sundenvergebung hatte ftattfinden konnen, sondern weil Opfer für die Sünden, (es sep, daß ihr erker Ursprung menschliche Erfindung oder Anordnung der fic zur schwachen Sinnlichkeit ber Menschen herablaffenden Got tes war) nun schon einmal in der Welt waren, und die Idee

sers Dogma's, von welchem hier zulett die Rebe war, noch hinzuzufügen ist. So wenig es auch an einer Verschiedenheit und einem Gegensatz der Ansichten fehlte, so groß ist gleichwohl, bei näherer Betrachtung, die Uebereinstimmung. Die ganze Zeit bewegte sich in dem Kreise der Accommodations-Ibee, nur mit dem Unterschied, daß die eine den Kreis derselben enger, die andere weiter zog. Das Wahre der Ac= commodations-Idee ist der zum Bewußtseyn gekommene Un= terschied zwischen Form und Inhalt, das Unwahre derselben bie für nothwendig gehaltene Nachgiebigkeit gegen eine Form, die man doch nur als eine zufällige und subjektive, und eben= darum unwahre erkennen muß. Indem man diese Nachgie= bigkeit gegen eine als unwahr erkannte Form nicht nur den Interpreten der göttlichen Offenbarung, Jesu und den Aposteln zuschrieb, sondern auf Gott selbst, als den Urheber der Offenbarung übertrug, zog man ebendadurch das objektiv Göttliche in den niedrigen Kreis der menschlichen Subjektivität herab, und ließ das Absolute in dem Endlichen untergehen. Der Grund hievon konnte nur in der Unfähigkeit lie= gen, sich über die Sphäre der Subjektivität zu erheben, und bas Absolute seinem wahrhaften Inhalte nach sich zum Bewußtsehn zu bringen. Je mehr aber die Idee des Absoluten in ihrer Objektivität dem Bewußtsenn sich entzog, desto freieren Spielraum hatte die Subjektivität, in ihrer überwiegen= ben Macht sich geltend zu machen. Daß man zugleich die Borstellungen, die den Inhalt des religiösen Bewußtsenns bestimmten, selbst als eine blos subjektive Form anerkannte, in

von ihrer Nothwendigkeit und Heiligkeit sich so fest gesett hatte, und weil diese Substitution des Opfers des Todes Christi sür alle andere Opser nicht nur den Eigenschaften Gottes nicht widersprach, sondern vielmehr auf das vollzemmenste damit harmonirte, und der Denkungsart des daz maligen Weltalters entsprach, ohne gegen die Denkungsart des nachfolgenden reisern und aufgeklärtern schlechterdings anzustoßen." Wan vgl. dagegen Storr a. a. D. S. 552.

ihr aber eine nothwendige Herablassung Gottes zur menschlichen Schwachheit sah, beweist nur um so klarer, wie wenig man sich aus den beengenden Schranken seiner Subjektivität herauszubewegen vermochte. Form und Inhalt, obwohl mterschieben, sielen auf diese Weise immer wieder in eine unzertrennliche Einheit zusammen, weil das Subjekt, wenn ihm nicht mit der Form auch der Inhalt verloren gehen sollte, von seiner subjektiven Form sich nicht trennen konnte. Mie widersprechend die Annahme einer solchen Herablassung Gottes ist, muß gerade bei ber Lehre von ber Bersöhnung am meisten in die Augen fallen. Besteht das Wesen der Berföhnung darin, daß der Mensch mit Gott sich einigt, sich durch Gott, als das Allgemeine und Absolute, in seinem ganzen Senn und Wesen bestimmt werden läßt, aber ebendefwe gen seine Subjektivität von sich abthut, so bezweckt dagegen jene Herablassung gerade bas Entgegengesette, bem Subjett. feine Freiheit und sein Recht zu lassen. Damit es seine notürlichen Triebe und Neigungen, seine Bedürfnisse und In teressen nicht aufopfern muß, soll Gott selbst sich zu ihm herablassen, und die menschliche Subjektivität soviel möglich in ihrer gewohnten Sphäre sich fortbewegen lassen. In diese Hinsicht waren gewiß diejenigen, welche, wie Storr, die Ac commodations-Idee in jeder Form verwarfen, hiezu vollkommen berechtigt, wenn aber dieselben Theologen eine Berablas fung Gottes in dem zuvor erwähnten Sinn hauptsächlich aus bem Grunde verwarfen, weil keine biblische Stelle vorhanden sen, in welcher eine solche Absicht des Todes Jesu angegeben sen, und zugleich nichts dringender einzuschärfen wußten, als daß es die größte Vermessenheit des schwachen sterblichen Geschöpfes sen, über die Absichten Gottes irgend etwas wissen zu wollen 1), so setzten doch auch sie wieder nur auf einem andern Wege die Subjektivität in ihr volles Recht ein. Ift

<sup>1)</sup> Storr a. a. D. S. 570. f.

r Mensch so wenig im Stande, das an sich Sepende, Wah-Allgemeine zu erkennen, so bleibt für ihn alles subjektiv ib willfürlich, felbst wenn er in den klaren Zeugnissen der il. Schrift die sichersten Kriterien ber objektiven Wahrheit baben glaubt. Blieben boch selbst auch diejenigen, welche oischen Inhalt und Form, Objektivem und Subjektivem, Wentlichem und Unwesentlichem ftrenger zu unterscheiben suche n, und das ihrem religiösen Bewußtseyn nicht Zusagende s eine Accommodation zu fremdartigen Zeitvorstellungen von d zurückwiesen, wenn auch auf andere Weise, in demselben standpunkte der Subjektivität befangen, da nicht nur an sich hon eine solche Scheidung etwas blos willfürliches war, sonern auch in der Lehre von der Versöhnung nur den Zweck atte, jede objektive Vermittlung hinwegzuräumen, die die öttliche Begnadigung von einer andern Bedingung abhängig rachte, als der Reue und Besserung. In den Willen des Subjekts also sollte alles gesetzt werden, wodurch der Mensch nit Gott versöhnt werden kann, und das Subjekt sollte da= jer auch für sich selbst die Macht haben, das Geschehene un= seschen zu machen. Die hiemit in engem Zusammenhang tehende pelagianische Voraussetzung, daß der Mensch von Na= tte gut sey, und bei der Trefflichkeit der Anlagen des mensch= lichen Herzens, wovon jene Zeit so vieles zu rühmen wußte, die Sunde immer nur als ein durch sich selbst verschwinden= des Moment anzusehen sen, hatte in dem ganzen Geiste jener Zeit tiefe Wurzeln geschlagen, und zieht sich durch jene ganze **Periode** der protestantischen Theologie hindurch. Wie äußer= lich war das Bedürfniß der Erlösung gedacht, wenn selbst ber in der tiefern Auffassung der Wahrheiten des christlichen Glaubens unter den Theologen jener Zeit sosehr hervorragens be Storr der geistlosen Hypothese eines Michaelis 1) seinen

<sup>1)</sup> Ueber Sünde und Genugthuung S. 559. Storr a. a. D. S. 649.

Bane, die Lehre von der Verföhnung. 36

Beifall schenken konnte, daß die besondere Beschaffenheit der ersten Versündigung, oder das Essen von der verbotenen, gleich einem Gift wirkenben, Frucht die schlimme Disposition zu den unmäßigen und gewaltsamen Trieben, in welche man das Wesen der Erbsünde setzte, verursacht habe. Sunde nur als eine, die an sich gesunde Natur des Menschen äußerlich afficirende, Krankheit gebacht, so muß auch die Gnade der Erlösung dem Menschen gleich äußerlich bleiben, und es kann sich daher selbst in der Theologie eines Storr nicht verbergen, wie wenig die gottmenschliche Person des Erlösers als das absolute Princip der Vermittlung bes Menschen mit Sott aufgefaßt ist, und wie sehr dagegen die die Würdigket des Menschen bei weitem übersteigende Seligkeit doch imm wieder die Farbe eines äußern, zum wahren Wesen des Gd stes sich nur äußerlich verhaltenden Guts an sich trägt, in dessen Genuß die vom Glückseligkeits-Ideal begeisterte Zeit ih re liebste Befriedigung fand 1).

<sup>1)</sup> Als ein charakteristisches Merkmal jener, in ihrem überwie genden Juge zur Subjektivität des Gesammtbewußtsepns in so hohem Grade ermangelnden, Zeit ift auch die beinahe gant allgemeine Ignorirung des symbolisch kirchlichen Lehrbegriss Wie sedr sehlt in den dogmatischen Lehrbüchern anzusehen. es sogar einem Storr an dem Interesse, selbst bei solchen Dogmen, welche eine so ausgebildete firchliche Form erhal: ten haben, wie das Satisfactionsdogma, auf die kirchliche Lehre auch nur in historischer Hinsicht die gebührende Auch sicht zu nehmen! Es darf daher mit Recht das zum Theil schon in der Kant'schen Periode, noch bestimmter aber bald nachher sich ankündigende Bedürfniß, von dem symbolischen Lehrbegriff wenigstens auszugehen, um an der Kritik destels ben den dem Fortschritte der Zeit entsprechenden dogmatis schen Standpunkt zu gewinnen, unter die Kriterien einer neuen Epoche der Theologie gerechnet werden.

## DRITTE PERIODE.

Von der Kant'schen Philosophie bis auf die neueste Zeit.

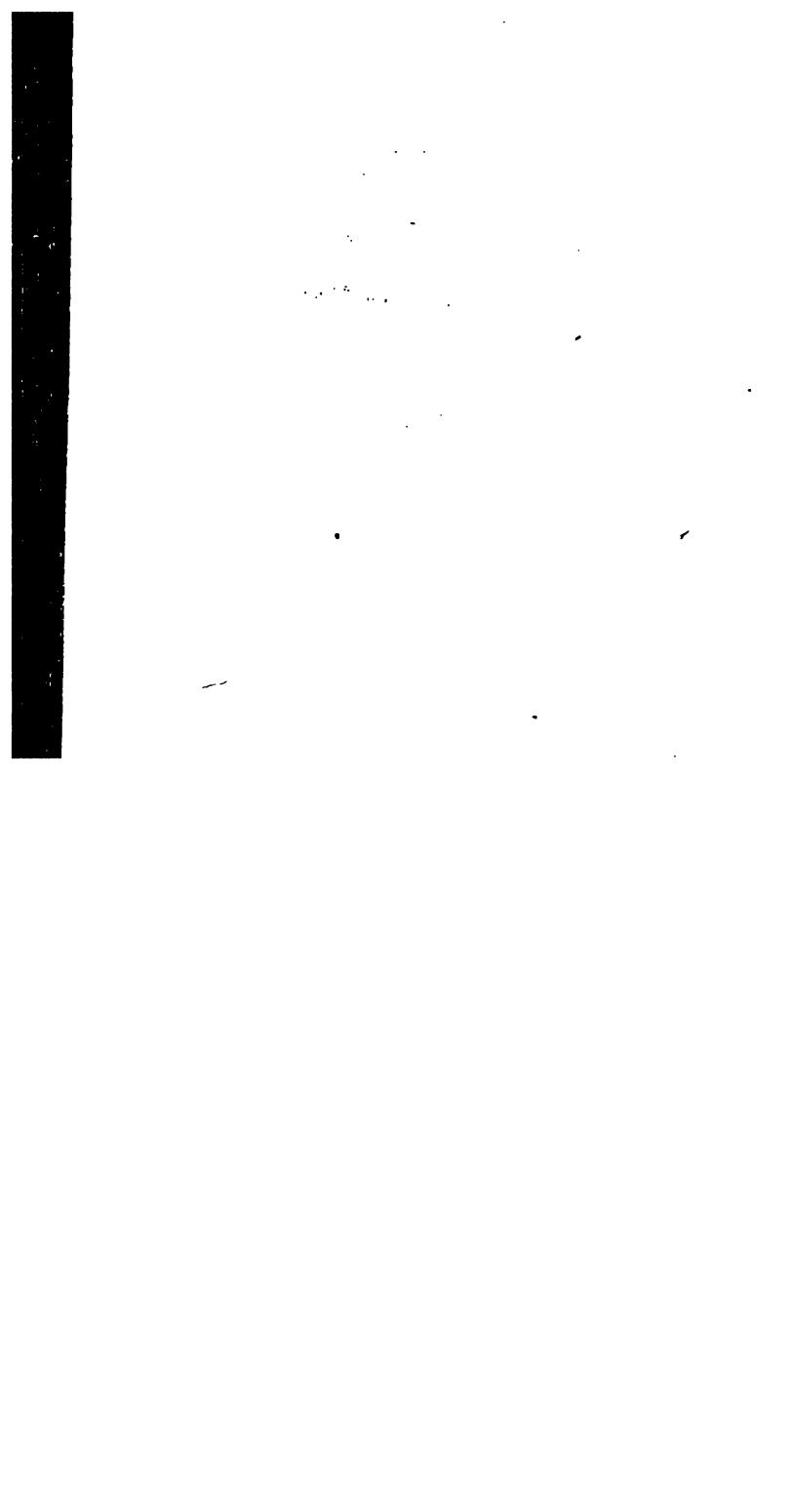

## Erftes RapiteL

Rant und die der Kant'schen Philosophie folgenden 'Theologen Tieftrunk, Süskind, Stäudlin, E. Ch. Flatt, 'u. a. — Krug. — De Wette, Bretschneider, Schott.

In dem zuletzt geschilderten Zeitraum der Geschichte unfers Dogma's ist die Subjektivität zu ihrem vollen Rechte ge-Die vorherrschende Richtung ging dahin, die Bersöhnung des Menschen mit Gott als die eigenste Sache des Subjekts zu betrachten. Das Subjekt, der Mensch in seinem Fürsichsehn, darf sich versöhnt mit Gott wissen, sobald er nur sich entschließt, die Sünde zu berenen und sich zu bessern. Und damit der Vorsatz der Besserung seinen Zweck nicht verfehle, unmittelbar mit demselben alles abgethan wäre, was in Hinsicht des Zwecks der Besserung, der Glückseligkeit, hemmend und störend in das Verhältniß Gottes und des Menschen eingreifen könnte, ist der höchste absolute Begriff, durch welchen das Wesen Gottes bestimmt wird, seine absolute Güte und Liebe, zu welcher alle andern Eigenschaften Gottes in eis nem untergeordneten Verhältniß stehen. Wie es der absoluten Güte nur um das Beste der Menschen zu thun seyn kann, so wird der höchste Endzweck des Menschen in eine Glückseligkeit geset, durch beren Ertheilung jeder Einzelne für sich das für ihn subjektiv mögliche höchste Maaß des Guten ge-Wenn man daher den eigenthümlichen Charafter der Periode, von welcher bisher die Rede war, in die Herrschaft bas Eudämonismus sept, so ist ebendadurch auch bas an ihr so sichtbar hervortretende Uebergewicht der Subjektivität bezeichnet, aber es erhellt schon hieraus auch zugleich, wie bie tritische Philosophie, indem sie dem herrschenden Gudämonis-

mus entgegentrat, auch der entscheidende Wendepunkt des Uebergangs von der Subjektivität zur Objektivität wurde. fer Uebergang kann zunächst immer nur daburch geschen, daß in der Subjektivität selbst eine höhere geistige Macht fic entwickelt, welcher sich das Einzelne, als dem über ihm fte henden Allgemeinen, Objektiven, an sich Sevenden unterord nen muß. Es ist dieß die durch Kant mit aller Macht des sitt lichen Bewußtseyns zur Anerkennung gebrachte absolute Se setzgebung ber praktischen Vernunft, in welcher bas Eigen thümliche des Standpunkts der Kant'schen Philosophie ebens klar hervortritt, als auf der theoretischen Seite derselben. Kant ben Dogmatismus der alten Metaphysik dadurch vanichtete, daß er vor allem das Berhältniß bes Subjetts p dem ihm gegenüberstehenden Objekt der Erkenntniß untersuch te, und auf diesem fritischen Wege das Subjekt zwar aus ben transcendenten Regionen, in welche es sich verirrt hatte, un seine subjektiven Vorstellungen für objektive Wahrheit zu hab ten, auf sich selbst zurückführte, und zum klaren Bewußtsem feiner subjektiven Befangenheit und Einseitigkeit brachte, aba auch in dem Subjekte selbst die höchsten formalen Gesetze bet Denkens und Erkennens als das seder Erfahrung vorangehen be Apriorische, als das Allgemeine und Nothwendige, oder Objektive, nachwies, so ist auch das von Kant aufgestellte hoch ste Princip der praktischen Vernunft ebenso subjektiv, als obs jektiv, subjektiv, sofern es ganz ber Sphäre des Selbstbewußtsehns angehört, objektiv aber, sofern es in dem Bewußtseyn des Einzelnen selbst als eine absolute, unbedingt gebie tende Macht, in welcher der freie Wille nur durch sich selbst bedingt ift, fich ankundigt.

Wie hiedurch der Standpunkt der Kant'schen Philosophie im Allgemeinen bestimmt ist, so ergibt sich hieraus von selbst die Bedeutung, in welcher sie als ein neues Moment in den Entwicklungsgang unseres Dogma's eingreift. Es verfolgt seinen Gang, wie bisher, so auch jetzt, vorzugsweise auf der sub-

jektiven Seite, aber nach Maßgabe ber stillichen Grundsate, die als höchste allgemeine Norm gelten. Die ganze große Reform, durch welche Kant für die Sittenlehre ein neues Princip schuf, mußte auf alle auf die Versöhnung des Menichen mit Gott fich beziehenden Lehren ben entscheidendften Einfluß haben. Die Idee des Sittlichguten trat nun als constitutis ves Princip an die Stelle der in sich selbst zerfallenden Glückseligkeitslehre. Wie sehr hiedurch der ganze sittliche Gesichtspunkt verändert werden mußte, zeigte sich zuerst bei der Frage-über die Möglichkeit der Sündenvergebung oder Strafen. aufhebung. Ift der Zweck der Strafe die Besserung des Menschen, und ebendeswegen die Besserung selbst das Mittel, dem Menschen die Glückseligkeit, beren er fähig ist, zu ertheilen, so versteht sich von selbst, daß die Strafe aufhört, sobald die Besserung erfolgt ift, ganz anders aber gestaltet sich die Sache, wenn der höchste Endzweck des Menschen in das sitt. lich Gute gesetzt wird, und die Glückseligkeit nur insofern als ein wesentliches Element des höchsten Guts gedacht werden kann, sofern ste durch die sittliche Würdigkeit bedingt ift. - Hieraus folgt von selbst, daß, wenn auch der Mensch, sofern er sich bessert, keine weitere Strafe, sondern vielmehr eine seiner Besserung proportionirte Glückseligkeit verdient, doch die Besserung auf den ihr vorangehenden Zustand keinen Einfluß haben kann. Die früheren Verschuldungen bleiben auch nach erfolgter Besserung dieselben, und die Idee des höchsten Guts, ber moralische Endzweck ber Welt, die Proportion der Glück= seligkeit und Sittlichkeit, wird ebendadurch realisirt, daß Schuld und Strafe im genauesten Verhältniß zu einander stehen. nothwendig und unmittelbar diese Folgerung aus den Kantschen Principien der praktischen Vernunft hervorgeht, so schwantend war gleichwohl die Ansicht mehrerer der Kant'schen Philosophie folgenden Philosophen und Theologen über die Frage: ob Vergebung der Sünden, oder Strafen-Aufhebung, nach Kant'schen Principien möglich sen ober nicht? Während die

strengeren Anhänger berselben die Erlaffung von Schuld und Strafe mit allen Begriffen einer zweckmäßigen sttlichen Belteinrichtung und der göttlichen Gerechtigkeit für unvereinbar erklärten 1), glaubten bagegen andere einen solchen Zwiespalt zwischen dem Christenthum und der Kant'schen Philosophie nicht zugeben zu dürfen, und aus den Principien derselben nicht blos die Möglichkeit, sondern sogar die praktische Roth wendigkeit der Erlassung der Strafen, unter ber Bedingung der Besserung, nachweisen zu können. Eine Deduktion dieser Art versuchte namentlich J. H. Tieftrunk in seiner bekannten Censur des protestantischen Lehrbegriffs 2), indem er diese Dogma unter diejenigen Sätze rechnete, beren Realität die praktische Vernunft als nothwendige Voraussetzung zur Rev lisirung der Idee des moralischen-Endzwecks der Welt postw Die Verminft sen berechtigt, Gott zu allem demjenigen, was der Mensch selbst nicht könne, und doch die Möglichkeit des moralischen Endzwecks der Welt erfordere, als wirkende Ursache zu denken. Ein solcher Fall sinde ganz besonders ba ben selbstverschuldeten, obgleich sich bessernden Menschen statt. Die von dem Pflichtgesetz gebotene Heiligkeit bleibe für uns

<sup>1)</sup> Wie z. B. C. Chr. Erh. Schmidt, Versuch einer Moralphilosophie, Jena 1790. §. 390.: Belohnungen und Strafen lassen sich so wenig als Verdienst und Schuld von einer Person auf eine andere moralisch übertragen, oder überhaupt abändern, erlassen, vorenthalten, erhöhen, man müßte denn alle Begriffe von zweckmäßiger sittlicher Welteinrichtung und von göttlicher Gerechtigkeit ausheben und verläugnen. Könnte Gott die gerechte Strase des sittlich Bösen erlassen, so könnte er auch das Böse erlaubt machen. Dann wäre aber sein Gesetztein moralisches, sondern ein willkürliches.

<sup>2)</sup> Censur des christlichen protestantischen Lehrbegriffs, nach den Principien der Religionskritik, mit besonderer hinsicht auf die Lehrbücher von D. J. E. Döderlein und D. S. F. N. Morus. Drei Theile Berl. 1791—95. Zweite Aust. 1796.

stets unerreichbar. Wenn auch der Uebergang vom Bosen zum Guten durch eine gänzliche Umwandlung bes innern Grundes unserer Denkungsart geschehen sep, so laufen doch mitten im Fleiße zu guten Werken noch immer Selbstverschulbungen unter. Hiezu kommen die vorigen, vor der Besserung begangenen, Vergehungen, welche von uns nicht getilgt werben können, da wir im strengsten Gehorsam doch nie mehr als unsere Schuldigkeit thun, folglich aus allen unsern noch so guten Handlungen nie etwas Ueberverdienstliches zur Tilgung der alten Schuld entspringen könne. Wir finden uns also nie in der vor einem heiligen Richter gültigen Gerechtigkeit, und boch mussen wir diese Gerechtigkeit durch Tilgung unserer Schuld haben, wenn die Idee des moralischen Endzweds der Welt realisirt werden soll. Denn, wenn die Sunben ein unüberwindliches Hinderniß der Seligkeit wären, und an dem Schuldner das gerechte Verdammungsurtheil wirkuch vollzogen würde, so würde der 3weck der Welt, welchem zufolge alle Menschen durch Heiligung zur Seligkeit gelangen sollen, an dem Schuldner verloren gehen. Stehe aber bieser Zweck als praktisches Vernunftgebot fest, so musse er auch durch Bedingungen, die sich aus ihm selbst ergeben, als möglich gedacht werden können, folglich um der Realisirung der Idee des moralischen Endzwecks willen eine Versöhnung und Genugthuung nidglich seyn, wodurch der Mangel eigener Gerechtigkeit vor einem heiligen Richter ersetzt und die Schuld getilgt werde. Es bleibe uns also nichts übrig, als ber Glaube, daß die selbstständige Weisheit aus der Fülle ihrer Heiligkeit das ergänzen werde, was den Subjekten, ob zwar burch eigene Schuld, an der erforderlichen Qualität zur Seligkeit gebreche, der Glaube also, daß Gott sich in Hinsicht auf die Selbstverschuldungen der Menschen selbst genug= thun werde, aber so, daß er zwar gnädig gegen uns seu, jedoch seine Gnade an die Bedingung binde, daß wir, so viel wir können, dem Gesetze der Heiligkeit gehorchen. Dieß setze

•

eine Correspondenz der Güte, Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes voraus, vermöge welcher er begnadige, und doch gerecht sew, heilig und doch Sünden vergebe, eine durch die göttliche Weisheit bewirkte Correspondenz, welche stattsinden müsse, weil der Glaube daran aus dem apodiktischen praktischen Gefete hervorgehe, wenn gleich die Möglichkeit und Beschassen, heit derselben an sich ein undurchdringliches Geheimnis ser!).

Gegen diese Deduktion ist mit Recht eingewendet worden, daß, wenn auch der dabei vorausgesette Grundsat: die Vernunft sey berechtigt, Gott zu allem demjenigen, was bar Mensch selbst nicht kann, was aber gleichwohl zur Möglichkeit des moralischen Endzwecks der Welt erfordert wird, als wirkende Ursache zu denken, nicht in Zweisel gezogen werben könne, boch bie Nothwendigkeit einer Erlassung der Strafen keineswegs aus ben Kant'schen Principien folge. Korben ber moralische Endzweck ber Welt, daß jedes sittlich gute Be sen in der genauesten Proportion zu seiner Würdigkeit Glich seligkeit erlange, so widerspreche es der Forderung nicht, wem der Mensch, der von einem sittlich bösen Zustande in den ft lich guten erft überging, nur insofern als er sittlich gut sq, Antheil an Glückseligkeit erlange, und sofern er sittlich bik war, ebenso seinen proportionirten Antheil an Bestrafungm empfange. Nur in dem Fall würde die Vernunft berechigt seyn, von Gott zu erwarten, ober als praktisches Postulat anzunehmen, daß Gott das Unvermögen des Menschen er gänzen und ben Mangel ber vollgültigen Gerechtigkeit erse zen werde, wenn es ein unverschuldetes wäre, als ein solches könne es aber nicht angesehen werden, da es ja der Boraus: setzung nach Selbstverschuldungen seven, die den Menschen an der Seligkeit hindern. Indem man aber auf eine Deduktion

<sup>1)</sup> Tieftrunk Ceus. des prot. Lehrb. Th. 2. S. 212. f. 223. s. 227. f. 279. f. 292 f. 321. 325. f. 358. 384. f. Bergl. Th. 3. Vorr. S. LXV. f.

kothwendigkeit der Strafenaushebung Verzicht leisten zu n glaubte, wollte man boch wenigstens bie Möglichkeit ben beduciren, ober so viel barthun, daß es bem moraendzweck der Welt nicht widerspreche, wenn der Sünnter der Bedingung der Besserung von den verdienten en losgesprochen, und von der göttlichen Güte zur Se-: zugelassen werbe, damit, wenn etwa eine als wirklich ch erwiesene Offenbarung eine solche Strafenaushebung risch lehrte, die Vernunft keine Ursache hätte, dieses na zu bezweifeln. Die Realistrung des höchsten Guts, Beförderung der höchstmöglichen Sittlichkeit und Glücktit, in der genauesten Harmonie, sen zwar, behauptete der höchste Endzweck, welchem, wie alles andere, so auch irkliche Vollziehung der Strafen untergeordnet sen; wenn iber erweisen ließe, daß in der moralischen Welt, in weldas höchste Gut realisirt werden soll, dasselbe vollständi-'ealisirt, d. h. ein größeres Maaß sittlicher Vollkommenund proportionirter Glückseligkeit der vernünftigen Wesen Aufhebung der Strafen unter der Bedingung der Befg, als durch wirkliche Vollziehung derselben, auch an den sserten, befördert werden würde, so würde die Vernunft htigt sehn, die Aushebung der Strasen als ein praktisches ulat wirklich anzunehmen. Dogmatisch lasse sich nun zwar behaupten, daß der Zweck der strafenden Gerechtigkeit dem Endzweck des höchsten Guts wirklich' in Collision ne, aber ebenso wenig lasse sich beweisen, daß Strafenaufheunmöglich, b. h. mit dem moralischen Endzweck der Welt im erspruch sen, oder daß bei der Aufhebung der Strafen, : ber Bedingung der Besserung, die Sittlichkeit und proonirte Glückjeligkeit der vernünftigen Wesen nicht in dem iße, wie bei der Vollziehung derselben, stattfinden könne. mehr lasse es sich doch als möglich denken, daß in einer igen moralischen Welt bei den wirklich schon Gebesserten res Fortschreiten in sittlicher Bollkommenheit, und folg=

lich auch in proportionirter Glückeligkeit wirksamer burch augenehme als unangenehme Empfindungen, wirksamer burch eine von Strafen freie, als mit Strafen vermischte und be schränfte Glückseligkeit befördert werden könne 1). Schon bick Motivirung kann deutlich genug zeigen, wie der Gedanke d ner solchen Deduktion nur in Folge eines Rückfalls vom Rantischen Standpunkt zum cudämonistischen entstehen konnte. I Sittlichkeit das höchste absolute Gut, der höchste absolute Zweck eines vernünftigen Wesens, so kann jedes Plus und Minus der Glückseitgkeit nur durch die Idee der Sittlickkeit bedingt seyn. Schon aus diesem Grunde läßt sich die hier vor ausgesetzte Collision gar nicht benken, und es erscheint baha als eine ganz unstatthafte Behauptung, daß die Berumf zwar ohne Ausnahme den Unmoralischen für straswürdig & kläre, hieraus aber nicht geschlossen werben könne, daß da Gesetz der wirklichen Bestrafung absolut allgemeingültig in Da kein Gesetz ohne seine Anwendung gedacht werden kam, so würde ein Gesetz, das zwar abstrakt gedacht absolut, in seiner concreten Anwendung aber nicht absolut sehn soll, eber deßwegen auch an sich nicht absolut senn. Ebenso wenig kam man sich auf die Heiligkeit als ein höheres, über bem Get der Würdigkeit und dem Gesetz der Gerechtigkeit stehendes, Geset berufen, da die Idee der Heiligkeit nothwendig mit der Idee der Sittlichkeit zusammenfällt, und daher auch die drei Momente der Heiligkeit, Würdigkeit und Gerechtigkeit doch nur wieder die Sittlichkeit und Glückseligkeit in ihrer ge nauesten Proportion sind. Läßt sich demnach überhaupt schon

<sup>1)</sup> Süskind im Flatt'schen Magazin für chr. Dogm. und Moral St. 1. 1796. Ueber die Möglichkeit der Strafenaushebung, oder der Sündenvergebung, nach Principien der praktischen Vernunft S. 1—67. Vgl. St. 9. 1803. Noch etwas über die moralische Möglichkeit der Aushebung verdienter Sündenstrasen S. 71—130.

eine Collisson zwischen dem Gesetz der Sittlichkeit an sich und siner concreten Anwendung, wie hier vorausgesetzt wird, nicht i'denken, so läßt sich auch ebenso wenig läugnen, daß durch i de Boraussehung, das höchste Gut könne durch Erlassung ter Strafen in höherem Grade realisitt werden, als durch -hre Bollziehung, die Sittlichkeit der Glückseligkeit untergeerbnet wird, indem biefe Borausseyung nichts anderes in fic begreift, als die Behauptung, daß bei einem moralischen Subiett die angenehmen Empfindungen, welche die Aufhebung ber Strafen zur Folge hat, ein stärkeres Motiv ber Sittlich-Beit nicht blos wirklich senen, sondern unbeschadet der Idee des höchsten Guts sehn durfen, als die Idee der Sittlichkeit sthft, eine Behauptung, die mit den ersten Principien der Rant'schen Sittenlehre in einen zu offenbaren Wiberspruch Bommt, als daß hierüber ein weiterer Zweifel stattfinden könn-Wie Süstind, um die Möglichkeit der Strafenaufhebung mit ber von Kant in die Proportion ber Sittlichkeit und Gludseligkeit gesetzten Idee des höchsten Guts zu vereinigen, die 3bee der Heiligkeit voranstellte, in der That aber die Idee der Heiligkeit selbst wieder der Idee der Glückseligkeit unterordnete, so machte Tieftrunk, um seine Deduktion der Rothwendigkeit einleuchtender zu machen, einen gleichen Versuch mit der Idee der Liebe des Gesetzes. Das höchste Ziel der fittlichen Vollkommenheit aller vernünftigen Geschöpfe sen die Liebe des Gesetzes, das nie aushöre, Ziel und Endzweck zu seyn, wenn auch die endlichen Wesen denselben oft aus den Augen verlieren. Die Liebe des Gesetzes aber bestehe in der Einigkeit des Herzens mit demselben und in der Erkenntniß, daß die Zufriedenheit mit sich selbst und seinem Daseyn durch bie selbstthätige Befolgung des Gesetzes bedingt sey. des Gesetzes aber sen nicht möglich, wenn keine Verzeihung vor demselben möglich sey, da durch die Sünde ein Unfriede zwischen dem Gesetz und dem Subjekt entstanden sep, welcher nicht seyn soll, und daher wieder aufgehoben werden musse.

Soll also die Liebe des Gesetzes das Ziel der moralischen Bollfommenheit aller Vernunftwesen seyn, mithin auch ber Gefallenen und Abtrünnigen, so sey sie nur möglich, wenn das Geset bem reuigen Sunder verzeihe, folglich sen die Bergebung der Sünden ein Postulat der praktischen Vernunft 1). Mit Recht muß bei dieser neuen Wendung der Tieftrunkschen Deduktion sthon die dem kalten Rigorismus des kategorischen Imperative substituirte Liebe bes Gesetzes Bebenken erregen. Doch soll dieselbe nur von der Heiligkeit des Gesetzes verstanden werden 2), und der Hauptgebanke bemnach eigentlich bie ser senn: Wenn durch das Bewußtseyn der Strafwürdigkeit, ober den Unfrieden des Menschen mit dem Geset, seine Berwerflichkeit und Verdammlichkeit vor bemselben, der Zweck des Gesetzes, seine Heiligkeit, nicht aufgehoben werden soll, so muffe eine Vergebung vor demselben stattfinden, worüber, da sie nur aus dem Gesetz selbst ergehe, das Gesetz sich selbst ge nugthun muffe. Worin jedoch diese Vergebung und Genugthuung bestehen soll, wird nicht gesagt. Sehen wir davon ab, daß ohnedieß vom Kant'schen Standpunkt aus sich nicht denken läßt, wie das vom Gesetz ausgesprochene Strafurtheil die Heiligkeit des Gesetzes aufheben soll, so kann offenbar mit

<sup>1)</sup> Stäublin, Beiträge zur Philosophie und Geschichte ber Religion und Sittenlehre. 3ter Bb. 1797. Ift die Sündenvergebung ein Postulat der praktischen Vernunft? Beantwortet von J. H. Tiestrunk. S. 112. s. Man vgl. bes. S. 155. s. Liestrunk bestreitet die erste der genannten beiden Süskindsschen Abhandlungen, deren zweite sodann die erstere gegen die Tiestrunk'schen Einwendungen zu rechtsertigen sucht.

<sup>2)</sup> Tieftrunk bemerkt ausdrücklich a. a. D. S. 186. f.: Er folgere die Nothwendigkeit der Versähnung nicht aus dem Postulat, daß die Glückseligkeit der Sittlichkeit proportional senn soll, woraus die Sündenvergebung nicht gefolgert werden könne, sondern nur daraus, daß der Zweck der Heiligsteit unbedingt und immer derselbe sep.

allem diesem nur so viel gesagt senn: das Geset durfe nicht blos ein einseitig verwerfendes und verdammendes, sondern es muffe auf der andern Seite auch ein billigendes und belohnendes seyn. Da das erstere, wie sich von selbst versteht, nur im Falle ber Uebertretung bes Gesetzes, bas lettere nur im Falle der Uebereinstimmung des Menschen mit dem Gesetze stattsinden kann, so geht aus dieser ganzen Deduktion nichts hervor, was nicht von selbst in der Idee des Gesetzes enthalten ist, und es ist daher auch nicht einzusehen, wie die Möglichkeit, daß aus einem und demselben Geset Verwerfung und Gnade ergehe, als etwas schlechthin unbegreisliches dargestellt, und auf die praktische Rothwendigkeit der aus dem Gesetzergehenden Gnade und Vergebung so großes Gewicht gelegt werden kann. Was sedoch babei vorschweben mochte, ist die Idee, daß solange der Mensch noch dem absoluten kategorischen Imperativ gegenüberstehe, an eine innere und lebendige Einheit mit Gott und eine wahrhafte Versöhnung nicht gedacht werden kann. Allein diese an sich ganz wahre, aber auch den Kant'schen Standpunkt überschreitende Idee ist hier noch nicht zum klaren Bewußtseyn gekommen.

Gin so vages und unbestimmtes Hin= und Herreden über Rothwendigkeit und Möglichkeit der Strasenaushebung, oder Sündenvergebung, hätte wenigstens nach Erscheinung der Kantschen Religion innerhalb der Grenzen der blosen Vernunft 1) für überslüßig gehalten werden sollen. Kant selbst schlug in dieser auch für die Geschichte unsers Dogma's merkwürdigen Schrift einen ganz andern Weg ein. So wenig es ihm um einen der kirchlichen Lehre so viel möglich entsprechenden Bezgriff der Sündenvergebung zu ihnn war, so sehr stimmte er doch mit ihr in dem ernsten Bestreben zusammen, das Bedürfzniß einer Wiederherstellung und Versöhnung in seiner ganzen Tiese auszusassen. Darauf bezieht sich die Kant'sche Lehre vom

<sup>1)</sup> Sie erschien zuerft im 3. 1793.

radifalen Bosen, das nach-Kant nicht blos in der Sinnlichfeit, sondern in der Unterordnung des Sittengesetzes unter bie Sinnlichkeit besteht, und rabifal genannt wird, weil es, obgleich es seinen letten Grund nur in einem Afte der Freiheit haben kann, boch jedem in der Erfahrung gegebenen Gebrauch der Freiheit vorangeht, und als ein natürlicher Hang in dem Menschen eingewurzelt ist, welcher die Wurzel aller besondern bosen Maximen und Handlungen, den obersten subjektiven Grund aller Maximen, selbst verdirbt. Obgleich es aber als natürlicher Hang durch menschliche Kräfte nicht zu vertilgen ift, sofern die guten Maximen, burch welche es allein geschehen könnte, als rabikal verderbt vorausgesett werden muffen, so muß gleichwohl als möglich angenommen werden, daß es zu überwiegen ist, weil es in dem Menschen als frei handelndem Wesen angetroffen wird. Schon hierin ift die Grundidee der Kani'schen Versöhnungslehre und bas subjektive Princip derselben, der Grundsatz, daß, was der Mensch im moralischen Sinne ist oder werden soll, gut oder bose, er dazu sich selbst, burch eine That seiner Freiheit, machen muß, klar ausgesprochen. Wie in dem von Ratur bosen Menschen das Bose immer nur als ein erst gewordenes gedacht werden kann, die ursprüngliche Anlage als eine Anlage zum Guten, der Mensch also an sich gut vorausgesetzt werden muß, so kann auch die Möglichkeit des Wiederaufstehens vom Bosen zum Guten nicht in Zweifel gezogen werden. Dem absolw ten Sollen, das ungeachtet jenes Abfalls, als sittliches Gebot ungeschwächt in der Seele des Menschen erschallt, muß das absolute Können entsprechen. Es muß daher auch in bem gefallenen Menschen ein unverdorbener unvertilgter Reim bes Guten als zurückgeblieben vorausgesetzt werden. Da die Achtung für das moralische Gesetz nie verloren gehen kann, so darf die in ihr bestehende Triebfeder zum Guten nicht erst erworben, sondern nur in ihrer Reinigkeit als oberster Grund aller unserer Maximen wiederhergestellt werden, aber demun-

geachtet kann diese Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage zum Guten in uns nur als eine Art von Wiebergeburt, als eine neue Schöpfung, eine Aenderung des Herzens, gedacht werden, da, solange die Grundlage der Maximen unlauter bleibt, das moralisch Gute nicht durch eine allmälige Reform, sondern nur durch eine Revolution in der Gesinnung des Menschen, durch einen Uebergang zur Marime der Hetz ligkeit derselben, durch eine Umwandlung der Denkungsart, bewirft werden kann. Ift aber einmal der Mensch dem Princip und der Denkungsart nach ein für das Gute empfänglis. ches Subjekt, so ist er für ben, ber ben intelligibeln Grunddes Herzens, aller Maximen der Willfür, durchschaut, für welchen also die Unendlichkeit des Fortschritts Einheit ift, für Gott soviel, als wirklich ein guter ihm gefälliger Mensch. So wenig sich also auch begreifen läßt, wie der Mensch, bei seis: ner angebornen Verderbtheit für alles Gute, die ursprüngliche fittliche Ordnung unter den Triebfedern, und hiemit bie Un-: lage zum Guten in seinem Herzen, in ihrer Reinigkeit burch. eigene Rraftanwendung wiederherstellen kann, so schließt boch die Rothwendigkeit dieser Umwandlung auch ihre Möglichkeit in sich. Der Mensch kann durch sich selbst wiederhergestellt, ober mit dem absoluten Sittengeset, und sofern Gott mit demselben Eins ist, mit Gott selbst versöhnt werden. Das Princip dieser Versöhnungstheorie ist daher durchaus nur die sittliche Freiheit. Ebendeßwegen fällt sie auch sosehr der moralischen ober subjektiven Seite zu, daß selbst ihre Beziehung auf die Idee Gottes etwas sehr unwesentliches ist. Ihre Objektivität ift nur die Objektivität bes absoluten Sittengesetes. Gleichwohl aber läßt Kant die beiden Momente, in beren Sphäre sich seine Theorie bewegt, den Abfall und die Wiederherstellung, oder bas bose und gute Princip des Menschen, auf eine Weise mit einander vermittelt werden, durch welche seine Theorie einen mehr objektiven ober religiösen Charakter erhält. Wird der Mensch dadurch wiederhergestellt, daß ver-

möge seiner moralischen Freiheit bas absolute Sittengeset zur obersten Maxime in ihm erhoben wird, so ist dies der rein moralische Ausbruck für die Idee der Versöhnung. An die Stelle des blos moralischen Begriffs setzt num aber Kant in der personisicirten Idee des guten Princips die religiose Idee des Sohnes Gottes. In dieser Hinficht ist das eigentliche Princip der Versöhnung nach Kant nicht die sittliche Freiheit, ober das durch sie in dem Menschen herrschend gewordene gute Princip, sondern der Sohn Gottes, dessen Idee Kant auf folgende Weise entwickelt: Das die Herrschaft über ben Menschen gewinnende gute Princip, sofern es personisient wird, ist die Menschheit in ihrer absoluten moralischen Bokkommenheit, das Urbild der sittlichen Gesinnung in ihrer ganzen Lauterkeit, der allein Gott wohlgefällige Mensch, der von Ewigkeit ist, und um bessen willen alles gemacht ist. De wir nicht begreifen, wie die menschliche Ratur für dieses Ur bild auch nur habe empfänglich seyn können, kann man se gen, es sey vom Himmel zu uns herabgekommen, und hake die Menschheit angenommen. Als Ideal, wie es gedacht wer den muß, können wir es uns nur unter der Idee eines Maschen benken, ber nicht nur alle Pflichten selbst ausübt, mb durch Lehre und Beispiel das Gute im größten Umfang aus breitet, sondern auch alle Leiden bis zum schmählichsten Ist um des Weltbesten willen übernimmt. Diese 3dee nun hat ihre objektive Realität vollständig in sich selbst, da sie in me serer moralisch gesetzgebenden Vernunft liegt: wir sollen ihr gemäß seyn, und mussen es daher auch können. Aber gleich wohl stellen sich ihr, wie Kant sagt, noch mehrere Schwie rigkeiten entgegen, oder sie muß erst durch gewiße Momente für das sittlich religiöse Bewußtseyn des Menschen vermittet werden, und zwar 1. in Beziehung auf die Heiligkeit bes Gesetzgebers bei dem Mangel unserer eigenen Gerechtigkeit. Sehen wir auf die That in uns, auf die Angemessenheit m sers Lebenswandels zur Heiligkeit des Gesetzes, so bleiben

wir immer von dem Guten, das in uns realisit werden soll, unendlich weit entfernt, aber wir können uns den Fortschritt . ins Unendliche zur Angemessenheit mit dem Gesetz wegen der aberfinnlichen Gefinnung, baraus er abgeleitet wird, von einem Herzenskundiger in seiner reinen intellektuellen Anschauung als ein vollendetes Sanze auch der That nach beurtheilt denten. 2. Eine andere Schwierigkeit betrifft die moralische Gludfeligkeit, sofern sie von der Beharrlichkeit einer im Guten immer fortrückenden, nie baraus fallenden Gefinnung abhängt, in welcher Beziehung nur dieß festzuhalten ist, daß die gute und lautere Gesinnung, beren man sich bewußt ist, der uns regierende gute Geist, auch das Vertrauen auf ihre Beharrlichkeit und Festigkeit, obzwar nur mittelbar, bei sich führt, und ber Tröster (Paraklet) ift, wenn uns unsere Fehltritte wegen ihrer Beharrlichkeit beforgt machen. 3. Die wichtigste Schwierigkeit bezieht sich auf die Idee der göttlichen Gerechtigkeit. Der Mensch fing immer vom Bosen an, wenn er also auch keine neuen Schulden macht, so hat er doch immer noch nicht bezahlte alte. Diese ursprüngliche Schuld, bas rabikale Böse, ist die allerpersönlichste, und da nun das sittlich Bose, als ein Böses der Gesinnung, eine unendliche Schuld bei fich führt, so würde jeder Mensch einer unendlichen Strafe und der Verstoßung aus dem Reiche Gottes sich zu gewärtigen haben. Die-Auflösung liegt nun barin, daß in der moralischen Sinnesänderung schon ihrem Begriff nach diesenigen Uebel als enthalten gedacht werben können, die der neue gutgefinnte Mensch, als vor ihm verschuldete, und als solche Strafen ansehen kann, wodurch ber gottlichen Gerechtigkeit Genüge geschieht. Die Sinnesänderung ift das Ablegen des alten, und das Anziehen des neuen Menschen, ein ungetrennter moralischer Aft, weil die Verlassung des Bösen nur durch bie ben Eingang ins Gute bewirkende, gute Gesinnung mög= lich ift. Der Ausgang aus der verderbten Gesinnung in die gute ist an sich schon Aufopferung und Antretung einer lan=

gelangen kann. Die Umanderung bes Menschen zum Guten, seine Wiedergeburt, kann zwar nur durch das in ihm zur Herrschaft gelangende gute Princip bewirft werden, sobald es aber in seiner concreten Erscheinung und Wirklichkeit, als bie bie ganze Gesunungs = und Handlungsweise bes Menschen bestimmende sittliche Macht gedacht werden soll, wird es zu es nem Ibeal, von welchem sich der Einzelne stets durch eine weite Kluft getrennt fleht. Daher bleibt das Princip der Ber söhnung und Rechtfertigung immer nur ber, ungeachtet aller Mangelhaftigkeit der That, an sich gute Grund der Gesinnung. Dieß ist daher auch als die Hauptibee der Kant'schen Basohnungstheorie zu betrachten. Die meisten Beurtheiler haben jedoch das Hauptmoment derselben in der Vorstellung der Substitution gefunden, welche nach Kant bei dem sich besserv ben Sünder stattfindet, sofern der neue Mensch ber göttlichen Gerechtigkeit dadurch genugthut; daß er die von dem alten Menschen verschuldete Strafe leidet. Von dieser Seite wurk daher die Kant'sche Hypothese, wie man die Kant'sche The rie überhaupt bezeichnete, hauptsächlich angegriffen. schon barum, wurde gegen sie eingewendet, unzuläßig, wä sich auf eine ganz konsequente Weise gerade das Gegentheil von demjenigen, was Kant babei beabsichtigt habe, barant folgern lasse. Denn, wenn alle Leiden und Uebel des Lebens überhaupt als Strafen der verderbten Gesinnung Verschuldungen der Menschen sollen angesehen werden können, so könne ja der Mensch, auch wenn er sich nicht bessere, sich um der ihn treffenden Leiden willen, als einen solchen anse hen, der die Strafen schon erduldet habe, folglich sie nicht mehr erst in der Zukunft fürchten dürfe, sondern von denselben frei sen. Es sen nicht abzusehen, inwiefern die Herzens änderung den Leiden des Lebens erst die Form von Strafen geben, oder die Wirkung haben soll, daß sie als Strasen angesehen werden können, wenn sie nicht an sich schon ale solche gelten können, können sie aber an sich schon dafür gel-

2

ten, so könne ja auch der Ungebesserte sie dafür ansehen 1). Darauf wurde jedoch mit Recht erwiedert, daß, wenn auch der Richtgebesserte allerdings die ihn treffenden Leiden als Strafe ansehen könne, er boch seine Rechtfertigung nicht barauf gründen könne, ebendeswegen weil er sich nicht bessere. Die Frage sen nicht blos, ob der Mensch die Uebel als Strafen'zu betrachten habe, sondern, wenn und unter welcher Bebingung er die Erduldung derselben auch als etwas Verdienstliches betrachten könne, und bieß könne er nur in der Quatität eines Gebefferten 2). Aber auch die der Kant'schen Theorie zu Grunde liegende Hauptidee selbst, daß die Leiden des Lebens, als eine Strafe ber Sunde anzusehen sepen, wurde in Anspruch genommen. Es lasse sich nicht beweisen, daß ohne Sünden keine Leiden stattsinden würden, sobald man aber zugebe, daß der Gebefferte nicht alle Leiden, die ihn treffen, als Strafen seiner vorigen Berschuldungen sich zuzurechnen habe, so musse man auch zugeben, daß er es in Hinsicht eines großen Theils derselben unentschieden lassen musse, ob fe Strafen ober blos Beförderungsmittel seiner Tugend für thn seyn sollen. Um so weniger könne baher angenommen werben, daß das Maaß von Leiden, das ein Gebesserter zu erbulden habe, gerade immer in gleichem Verhältniß mit ber Beschaffenheit seines vor der Besserung geführten Lebenswanbels stehe 3). Einwendungen dieser Art können zeigen, wie

<sup>&#</sup>x27;1) Wgl. Süskind a. a. D. in der erstern der genannten beiden Abhandlungen S. 20. f.

<sup>2)</sup> Eieftrunk in Stäudlins Beiträgen a. a. D. S. 180.

<sup>3)</sup> Vgl. Storr, Bemerkungen über Kants philosophische Relissionslehre, Tüb. 1794. S. 15. Süskind a. a. D. S. 20. E. Ehr. Flatt, Philosophisch-exegetische Untersuchungen über die Lehre von der Versöhnung der Menschen mit Gott, als ein neuer Beitrag zur endlichen Entscheidung der dogmatischen Streitfragen, welche sich auf diese Lehre beziehen, Sött. 1797. I. Th. S. 116. f.

l

selbst diejenigen, die sich mit bem Standpunkt ber Rant'schen Philosophie zu befreunden wußten, doch zugleich noch an der alten Straftheorie hingen, welcher zufolge es wesentlich zum Begriff der Strafe gehört, daß mit jeder einzelnen Sunde auch ein bestimmtes Quantum äußerer positiver Uebel verbun-Die Kant'sche Theorie ist hinlanglich begründet, wefern nur überhaupt der Zusammenhang der Uebel des Lebens mit der Sunde nicht geläugnet wird. Wie sollte aber biefer Busammenhang geläugnet werden können, wenn boch, wie die Sünde in ihrem ganzen Zusammenhang nur als die Ge sammtthat des menschlichen Geschlechts aufgefaßt werden kam, so auch das Mebel in seiner Abhängigkeit von der Sünde uns gleiche Weise nur als die Gesammtschuld des Geschlechts p betrachten ist? Und wer ist sich dieses Zusammenhangs da Sünde und des Uebels lebendiger bewußt, somit auch von dem Gefühle seiner Strafwürdigkeit tiefer durchdrungen, all eben der sich Bessernde, wenn doch selbst die wahre Ertenn niß der Sünde, ohne welche man auch seines Strafverhält nisses sich nicht bewußt wird, erst durch die Besserung entst hen fann?

Wie man sich aber auch die Sache vermittelt benim mochte, mochte man die Idee des stellvertretenden Leidens sir einen wesentlichen Bestandtheil der Kant'schen Theorie, oder nur für eine versinnlichende Nebenvorstellung halten, als die wesentlichen sich gegenseitig ergänzenden Elemente der Kantschen Theorie sind unstreitig die beiden Sätze zu betrachten: 1) Eine eigentliche Aushebung der Strasen in demienigen Sinne, welchen man gewöhnlich mit dem Begriffe der SündenvBerzebung zu verbinden pslegt, ist undenkbar, da sie den Principien der praktischen Bernunst widerstreitet, gleichwohl aber darf sich 2) der sich bessernde Mensch seiner Bersöhnung mit Gott und seiner Rechtsertigung bewußt senn. Diese Sätze hielten daher die Theologen sest, welche in der Lehre von der Versöhnung zwar von den Principien der Kant'schen Philo-

sophie ausgingen, aber die Kant'sche Theorie in ber ihr von Rant selbst gegebenen Form nicht sehr einleuchtend sinden tonnten. Um so mehr suchten sie genauer zu bestimmen und zu entwickeln, wie ber zweite fener beiben Sape mit bem erften zusammenbestehen könne. Es ist dieß der Standpunkt, auf welchen sich besonders C. Ch. Flatt, C. F. Stäudlin und Ch. F. Ammon stellten, solange sie ber Kant'schen Philosophie am entschiedensten folgten. Als besondere Momente des Berhältnisses Gottes gegen den sich bessernden Sünder, wie es nach den Principien der praktischen Vernunft zu bestimmen sen, wurden von diesen Theologen hauptsächlich folgende Hauptpunkte hervorgehoben: 1. Der Sünder kann des Wohlgefallens Gottes an der Umkehrung seiner Maximen, und an bem ernftlichen Bestreben, seinen bessern Grundsäßen einen aberwiegenden Einfluß aut seine Vorstellungen, Gefühle, Reigungen und Handlungen zu verschaffen, versichert senn. ift aus diesem Grunde und in diesem Sinne mit Gott verföhnt. 2. Er barf ber göttlichen Unterstützung bei bem Be-Areben, seine guten Maximen in Ausübung zu bringen, insofern gewiß seyn, als ber göttliche Beistand nicht mit ber Ratur der Moralität streitet, oder seine eigene freie Selbstthä= tigkeit hindert. Und er darf diesen Beistand Gottes nicht blos in Rücksicht auf seine natürlichen Anlagen, und in Rücksicht auf alle äußern Berhältnisse überhaupt, welche ihm die Moralität bisher erschwert haben, sondern auch in Beziehung auf Diejenigen Hindernisse, welche er durch selbstverschuldete Schwädung seiner moralischen Kraft seiner Besserung in ben Weg gelegt hat, erwarten. Er ift ein Gegenstand der göttlichen Gnade. Im Vertrauen auf diese göttliche Unterstützung, verbunden mit dem Glauben an seine Freiheit, kann er 3. die Hoffnung schöpfen, daß er seiner bisherigen Immoralität ungeachtet, bennoch bei einem beharrlichen Eifer im Guten bas Ziel der moralischen Vollkommenheit und Glückseligkeit durch unendliche Annäherung erreichen werbe. Er ift gerechtfertigt.

Diese Hossnung wird 4. durch die Furcht vor den Strasen seiner vorigen Sünden ebenso wenig, als der Muth zur Besserung gelähmt, wenn der Mensch mit einer acht moralischen Gesinnung den Sedanken sesthält, daß alle Strasübel, die er für seine Verschuldungen leiden muß, zugleich auch zur Erhöhung seiner Moralität genau in eben dem Verhältniß beitragen können, in welchem sie seiner Slückseligkeit Abbruch thun 1). Durch die Entwicklung dieser Momente erhielt die rein moralische Versöhnungstheorie, welcher zusolge demnach der Mensch selbst in dem Grade seine Versöhnung und Rechtsertigung realisit, in welchem er sein sittliches Verhalten mit

<sup>1)</sup> Man vgl. E. Chr. E. Schmid, Philosophische Dogmatik 1796. S. 177. C. Chr. Flatt in der S. 583. genannten Schrift Th. I. S. 189. f. 196. f. Stäudlin, Lehrbuch der Dogmatik und Dogmengeschichte, Gött. 1801. S. 460. f. Ammon, Summa theologiae christianae. Gött. 1802. Inbegriff ber evang. Glaubenslehre, Gott. 1805. (teutsche Bearbeitung ber Summa) S. 220. f. Bezeichnend ift für ben Standpunkt biefer Theologen auch die Sorgfalt, mit welcher sie zugleich dem praktischen Religionslehrer Vorschriften für ben zweck mäßigen Vortrag biefer Lehre ertheilen. Man vergl. Flatt S. 237. f. 269. f. Ammon S. 232. Bei dem letteren, welcher sich überhaupt, ungeachtet ber flar burchblickenden Kantschen Grundsäte, am unbestimmtesten erklärt, reducirt sich auch die wissenschaftliche Bestimmung dieser Lehre auf die beiben Cautelen, die bem driftlichen Religionslehrer gegeben werden, er habe zwei Punkte wohl zu beherzigen, einmal fich zu hüten, burch einseitige und mystische Betrachtungen über das blutige Verdienft Jesu bas Geschäft jubischer Leviten in eitlen Allegorien zu betreiben, und dann auf die Bedürfnisse der Schwachen insofern Rücksicht zu nebe, daß ihnen durch ein unweises Hinwegdogmatistren der durch Jesum zu erwartenden Vermittlung nicht ein wichties Hulfsmittel der Bernhigung und Besserung geraubt, und br Sewissen baburch verwundet werde.

dem Sittengeset in Uebereinstimmung bringt, vollends ihre Mesbildung, trat aber ebendamit nur um so mehr in ihrer Ginseitigkeit hervor. Liegt die Versöhnung des Menschen nur auf dem Wege einer unendlichen Annäherung, eines Fortschritts ins Unendliche, so steht das Gesetz ewig dem Menschen als eine seindliche Macht gegenüber, mit welcher er in fein vollkommen harmonisches Verhältniß kommen kann, der Zwiespalt dauert ewig fort, und so gut man sagt, der Mensch burfe auch auf diesem Wege seiner Versöhnung und Rechtfertigung gewiß sehn, kann man ebenso gut sagen, es gebe für ihn keine Versöhnung und Rechtfertigung, da sie nie wahrhaft zu Stande kommt. Klar genug hat dieß einer jener Theologen selbst ausgesprochen: "Die Vernunft verheißt uns auf feine Weise eigentliche Aufhebung ber Sündenstrafen, aber fie läßt uns doch in Ansehung derselben nicht ohne Troft. Sie eröffnet uns eine Aussicht ins Unenbliche, eine Möglichteit ins Unendliche, im Guten fortzuschreiten, eine unendliche Zahl: guter Handlungen auszuüben u. s. w. In dieser unendlichen Reihe erblickt ber Mensch seine Sündenvergebung, feine Rechtfertigung, und wenn er auch gleich das Ziel niemals erreicht, und sie in keinem einzelnen Zeitpunkte. seiner Fortbauer anzutreffen ist, so ist doch bei dem beständigen Fortschreiten das, was ihr abgeht, in Bergleichung mit dem, was sie wirklich ist, so klein, daß er es einer wirklichen Bergebung und Rechtfertigung gleichschäßen mag" 1). man dabei auch noch so großes Gewicht auf die Annahme le-

<sup>1)</sup> Stäudlin a. a. D. S. 468. Es ist dieß die gewöhnliche raztionalistische Lehre von der Sündenvergebung und Versöhnung, wie sie auch in den dogmatischen Lehrbüchern von Wegscheider (Instit. theol. christ. dogm. P. III. Cap. II.

5. 140.) und Tzschirner, (Vorles. über die christl. Glaubenstlehre, nach den Lehrb. der evang. protest. Kirche, herausg. von Hase Leipz. 1829. S. 414. s.) dargestellt wird.

10

Diese Hoffnung wird 4. burch die Furcht vor den Strasen seiner vorigen Sünden ebenso wenig, als der Muth zur Beferung gelähmt, wenn der Mensch mit einer acht moralischen Gesinnung den Gedanken sesthält, daß alle Strasübel, die er für seine Verschuldungen leiden muß, zugleich auch zur Erhöhung seiner Moralität genau in eben dem Verhältniß beitragen können, in welchem sie seiner Glückseligkeit Abbruchthun 1). Durch die Entwicklung dieser Momente erhielt die rein moralische Versöhnungstheorie, welcher zusolge demnach der Mensch selbst in dem Grade seine Versöhnung und Rechtsertigung realisitet, in welchem er sein sittliches Verhalten mit

<sup>1)</sup> Man vgl. C. Chr. E. Schmid, Philosophische Dogmatik 1798. S. 177. C. Chr. Flatt in der S. 583. genannten Schrift Th. I. S. 189. f. 196. f. Stäudlin, Lehrbuch ber Dogmatik und Dogmengeschichte, Gött. 1801. S. 460. f. Ammon, Summa theologiae christianae. Gött. 1802. Inbegriff bet evang. Glaubenslehre, Gott. 1805. (teutsche Bearbeitung ber Summa) S. 220. f. Bezeichnend ift für den Standpunkt bie ser Theologen auch die Sorgfalt, mit welcher sie zugleich dem praktischen Religionslehrer Vorschriften für den zwech mäßigen Vortrag bieser Lehre ertheilen. Man vergl. Flatt S. 237. f. 269. f. Ammon S. 232. Bei bem letteren, welcher sich überhaupt, ungeachtet der flar durchblickenden Kantschen Grundsätze, am unbestimmtesten erklärt, reducirt sich auch die wissenschaftliche Bestimmung dieser Lehre auf die beiden Cautelen, die dem christlichen Religionslehrer gegeben werden, er habe zwei Punkte wohl zu beherzigen, einmal sich zu hüten, durch einseitige und mystische Betrachtungen über das blutige Verdienst Jesu das Geschäft judischer Leriten in eitlen Allegorien zu betreiben, und dann auf die Bedürfnisse der Schwachen insofern Rücksicht zu nebmen, daß ihnen durch ein unweises hinwegdogmatistren ber durch Jesum zu erwartenden Vermittlung nicht ein wichtis ges hülfsmittel der Beruhigung und Befferung geraubt, und ihr Gewiffen badurch vermundet werde.

m Sittengesetz in Uebereinstimmung bringt, vollends ihre esbildung, trat aber ebendamit nur um so mehr in ihrer nseitigkeit hervor. Liegt die Versöhnung des Menschen nur if dem Wege einer unendlichen Annäherung, eines Fortritts ins Unendliche, so steht das Gesetz ewig dem Menen als eine seindliche Macht gegenüber, mit welcher er in in vollkommen harmonisches Verhältniß kommen kann, ber wiespalt dauert ewig fort, und so gut man sagt, der Mensch irfe auch auf diesem Wege seiner Versöhnung und Rechtferaung gewiß senn, kann man ebenso gut sagen, es gebe für nifeine Versöhnung und Rechtfertigung, da sie nie wahrift zu Stande kommt. Klar genug hat dieß einer jener heologen selbst ausgesprochen: "Die Vernunft verheißt uns tf keine Weise eigentliche Aushebung der Sündenstrafen, aber ! läßt uns doch in Ansehung berselben nicht ohne Troft. ie eröffnet uns eine Aussicht ins Unendliche, eine Möglichit ins Unendliche, im Guten fortzuschreiten, eine unendliche ahl: guter Handlungen auszuüben u. s. w. In dieser unblichen Reihe erblickt der Mensch seine Sündenvergebung, ne Rechtfertigung, und wenn er auch gleich das Ziel nieals erreicht, und sie in keinem einzelnen Zeitpunkte. seiner mtdauer anzutreffen ist, so ist doch bei dem beständigen Fortneiten das, was ihr abgeht, in Vergleichung mit dem, as sie wirklich ist, so klein, daß er es einer wirklichen Berbung und Rechtfertigung gleichschätzen mag" 1). Mochte an dabei auch noch so großes Gewicht auf die Annahme le-

<sup>1)</sup> Stäudlin a. a. D. S. 468. Es ist dieß die gewöhnliche raztionalistische Lehre von der Sündenvergebung und Versöhmung, wie sie auch in den dogmatischen Lehrbüchern von Wegscheider (Instit. theol. christ. dogm. P. III. Cap. II.

5. 140.) und Tzschirner, (Vorles. über die christl. Glaubenszlehre, nach den Lehrb. der evang. protest. Kirche, herausg. von Hase Leipz. 1829. S. 414. s.) dargestellt wird.

nur durch sich selbst. Denn Gott musse boch an dem Menschen dasjenige finden, was Gott wohlgefallen soll. Und wenn ihm auch von außen etwas dargeboten werde, was ihn Gott wohlgefällig machen könne, so muffe er doch wenigstens dieses Dargebotene freiwillig annehmen und benützen, sein Wille musse also doch zulett den eigentlichen Grund des göttlichen Wohlgefallens enthalten, es könne nicht bloße Paffinität senn, was ihm das Wohlgefallen erwerbe, sondern a musse es selbstthätig erwerben. Auf der andern Seite aber heiße es: Entweder kann der Mensch des göttlichen Bohlgo fallens gar nicht theilhaftig werden, ober er wird es nur durch einen andern. Denn Gott kann doch an dem Unvelkommenen kein Wohlgefallen haben. Der Mensch aber # und bleibt immer unvollkommen, wie fehr er auch nach bem Guten strebe, sein Wille ist dem Gesetze nie wirklich. ange messen, also kann er auch nicht burch benselben das Wohlge fallen Gottes erwerben. Man fann daher mit Recht fagen: Der Mensch kann nicht durch eigenes Verdienst, sondern a muß durch ein fremdes Verdienst gerecht und felig werden '). Die beiben einander gegenüberstehenden Thesen, von welchen die eine den Sinn habe: Handle, d. h. arbeite an deiner fitte lichen Veredlung aus allen deinen Kräften, gleich als ob du dich felbst unmittelbar bes göttlichen Wohlgefallens theilbaftig machen könntest, die andere aber: Glaube, d. h. hege bas feste Vertrauen zu Gott, daß, wiewohl du es nie bis zur wirklichen Vollkommenheit bringst, und also insofern ihm nicht wohlgefällst, Gott boch in Rücksicht auf bas, was nicht unmittelbar in dir angetroffen wird, was aber mittelbar dir zu Theil werden kann, dich seines Wohlgefallens würdigen werde, sollen sich in der Synthesis vereinigen: Arbeite aus allen Kräften an beiner sittlichen Vervollkommung mit dem festen Vertranen, daß Gott, ungeachtet der dir noch anhangenden

<sup>1)</sup> Krug a. a. D. S. 312. f.

Unvollkommenheiten, wenn auch nicht um beines eigenen, so boch um eines fremden Verdiensts willen kein Mißfallen an dir haben, ober burch seine freie Gnade dir beine Sunden vergeben werbe 1). Hiedurch soll die Antinomie vollkommen aufgelöst seyn. Es fällt jedoch sogleich in die Augen, daß auf diese Beise der Knoten nur zerschnitten ist. Wird der Antithese zufolge eine Mitwirkung von Seiten Gottes zur Rechtfertigung des Menschen für nothwendig erachtet, so versteht sich von selbst, daß ber Natur ber Sache nach die eigene Mitwirtung des Menschen badurch nicht ausgeschlossen werden kann, aber nicht ebenso versteht sich von selbst, daß, wenn die These lautet: der Mensch könne nur durch sich selbst des göttlichen Bohlgefallens würdig werden, dieselbe so eingeschränkt werben darf, daß sie auch die Antithese in sich aufnimmt. Die Auflösung der Antinomie ist daher eine durchaus einseitige, ba bie zur Ausgleichung widerstreitender Sape nothwendige Restriktion durchaus nur auf die Seite der These fällt. Ob aber die These eine solche Restriktion an sich zulasse, wird nicht nachgewiesen, sondern schlechthin vorausgesetzt, darf aber bieß schlechthin vorausgesetzt werden, so findet überhaupt keine Antinomie, somit auch keine Auflösung einer Antinomie statt. Die Ausgleichung der These und Antithese ist eine rein außerliche, indem die Synthese einfach badurch zu Stande kommt, daß diejenige Bestimmung der These, durch die sie allein unter den Gesichtspunkt einer Antinomie gestellt werden tann (baß nämlich der Mensch nur durch sich selbst des götte lichen Wohlgefallens würdig werden kann), weggelaffen wird. Bas aber die Sache selbst betrifft, so ist die hier vorausgesette Zuläßigkeit der Restriktion der These wenigstens nach Kant'schen Principien (beren Gültigkeit von Krug hier nicht bestritten ist) nicht zuzugeben, da ein System, das die sittliche Freiheit zum absoluten Princip macht, und des Harren auf

<sup>1)</sup> A. a. D. G. 327. f.

göttliche Hülfe für sittliche Trägheit erklärt, das höchste Moment der Versöhnung und Rechtsertigung, ohne in Widerstreit mit sich selbst zu kommen, nicht in die Möglichkeit eines fremden Verdienstes setzen kann. Was demnach der Arug'schen Auffassung der dogmatischen Frage, um welche es sich handelt, ein gewißes Interesse sür die weitere Geschichte unsers Dogma's gibt, ist nur das in ihr sich aussprechende Bestreben, von dem dem sittlich religiösen Bewußtseyn der Zeit nicht mehr genügenden moralischen Standpunkt Kants auf einen dem religiösen Interesse mehr zusagenden überzugehen. Die Möglichkeit eines solchen Uebergangs aber erscheint in einer Zeit, in welcher die Kant'sche Philosophie zwar bestritten, aber noch durch keine andere vorherrschende Ansicht verdrängt war, noch auf keine Weise gerechtsertigt.

Che wir jedoch dieser neuen Wendung folgen, ist noch das Verhältniß zu untersuchen, in das sich die bisher blos als Theorie betrachtete Kant'sche Lehre theils zur Thatsacke des Todes Jesu überhaupt, theils zur neutestamentlichen Lehre von der Sündenvergebung und ihrem Zusammenhang mit dem Tobe Jesu sette. Da nach den Principien der Kant'schen Phiosophie eine Sündenvergebung oder Strafenaushebung im eis gentlichen Sinne nicht stattfinden kann, so kann weder von einem unmittelbaren noch mittelbaren Zusammenhang dersel ben mit dem Tobe Jesu die Rede seyn. Das Wesentliche der Sündenvergebung ist nur die auch gegen den Sünder fortdauernde Gnade Gottes überhaupt, deren Realität unmittelbar im sittlichen Bewußtseyn selbst begründet ist, und baher auch nicht erst durch eine äußere Thatsache realisirt werden darf. Da nun aber, wenn auch gleich kein ursächlicher 3w sammenhang, weder in dem einen noch andern Sinn, ange nommen werben soll, bennoch die Sündenvergebung, wie sie von Kant bestimmt wird, in irgend einer Beziehung zum Tode Jesu gedacht werden muß, so kann der Tod Jesu nur als bie äußere thatsächliche Darstellung der durch die praktische

Vernunft gegebenen Ibee angesehen werden. Wird der Begriff der Versöhnung und Genugthuung nach Kant dadurch realisirt, daß der neue Mensch die von dem alten verschuldete Strafe leibet, wofür anders kann ber Tod Jesu gehalten werden, als für eine Versinnlichung dieser sittlichen Idee? Es ist baher die symbolische Ansicht vom Tode Jesu, welche, wenn fie auch schon früher da und dort zum Vorschein kam, doch erst durch die Kant'sche Versöhnungstheorie in die ihr in der Gefchichte unsers Dogma's gebührende eigenthümliche Stelle eingeset wurde. Die durch das sittliche Bewußtseyn gegeberie 3bee der Sündenvergebung und die äußere Thatsache des To--des Jesu stehen nicht, wie in den beiden andern Haupttheorien, ber firchlichen und ber socinianischen, in einem innern urfächli= den Zusammenhang mit einander, sondern es ist nur bas äußere Verhältniß der Sache und bes Bildes, wodurch fie verbunden sind. Die äußere Thatsache soll nur dazu dienen, die sittliche Idee, die sich in ihr reflektirt, zum Bewußtsenn zu bringen, und wenn dieser Zusammenhang von einem hö= hern Standpunkt aus als ein wesentlicher und nothwendiger aufgefaßt werden soll, so kann es nur von jener Kant'schen Ansicht aus geschehen, welcher zufolge die reine ideale Kirche, ober bas ethische Gemeinwesen, bessen Stiftung Kant für nothwendig halt, um real zu werden, zuerst eine statutarische Form annehmen muß, welche, durch den Glauben an eine äußere Offenbarung, das außere Introduktionsmittel für die reine Vernunftreligion ist, indem der sinnliche Mensch ohne eine sinnliche Bestätigung kein Vertrauen zu den Wahrheiten ber Vernunft haben würde. Das Lettere ift jedoch hier nicht das Hauptmoment, da es sich hier zunächst nur um ben Begriff des Symbols handelt, wie derselbe besonders von Tieftrunk und Stäudlin auf den Tod Jesu angewandt worden ist. Gin Symbol ist, wie Tieftrunk den Begriff des= felben bestimmt 1), eine auf einer Analogie beruhende Darstel-

<sup>1)</sup> Censur des prot. Lehrb. Th 2. S. 349. f.

Baur, die Lehre von der Berföhnung.

lung, wobei entweder Aehnlichkeit der Dinge, oder doch Aehnlichkeit des Verhältnisses der Dinge, angedeutet wird. In die sem Sinne ist der Versöhnungstod Jesu Symbol, als Darstellung des Verhältnisses, worin Gott als Versöhner zu den Menschen steht. Dieselbe Gesinnung, welche Jesus durch sein Leiben und Sterben bewiesen hat, haben wir uns auch in Gott zu benken, sofern wir Vergebung der Sünden von ihm hoffen. Das, was sich aus der Reslexion über den Tod Je-'su in seiner Beziehung auf die Menschen ergibt, gilt auch von dem Afte der göttlichen Weisheit, wodurch sie die Menschen mit sich und zu sich versöhnt, und gibt uns eine lebendige Borstellung der göttlichen Gesinnung in dieser Angelegenheit, eine angemessene Darstellung der Regel, nach welcher wir uns das Verhalten Gottes verständlich machen sollen. Gott ift et, welcher sich daburch ber Welt als versöhnt barftellt. Es fin det daher zwischen der Absicht des Versöhnungstodes Jesu und der Absicht des versöhnenden Baters die innigste Corresponbenz und Einheit statt, und niemand kann sich für gerechtsertigt vor Gott halten, als allein burch den Glauben an tie sen Tod. Bon demselben Gesichtspunkt aus betrachtet Ständ lin den Tod Jesu sowohl als den rührendsten Beweis der Liebe Gottes und Jesu zu den Menschen, und insofern zugleich als einen Versicherungsgrund einer noch größern Liebe Gottes gegen die Menschen, ber Sündenvergebung, als auch als ein Symbol ber ben Sündern gebührenden göttlichen Strafen, und so überhaupt als eine lehrreiche symbolische Handlung, burch welche beibes, die göttliche Gute und Strafgerech tigkeit, und zwar in ihrer Vereinbarkeit, sinnlich und faklich dargestellt werden sollten 1). So sehr diese symbolische Anficht auf ber einen Seite nur ber entsprechende Ausbruck für die objektive Bedeutung des Todes Jesu zu seyn scheint, fo



<sup>2)</sup> Götting. Bibl. der neuesten theolog. Literatur I. Bb. 1795. Ueber den Zweck und die Wirkung des Todes Jesu S. 233. sc. (vgl. 825.) 881. sc. Lehrb. der Dogm. S. 488. f.

Har ift zugleich, wie subjektiv hier alles ist. Betrachtet man das äußere Faktum für sich, so erscheint der Zusammenhang deffelber mit der Idee, unter deren Gesichtspunkt es gestellt wird, keineswegs als ein wesentlicher und nothwendiger, die De wird auf das Faktum erst übergetragen, und die verinkebenen Symbole, welche man im Tobe Jesu finden wolls (deren Verschiedenheit für sich schon die Subjektivität diefickandpunkts beweist), sind nichts anders, als verschiedene indiektive Ansichten, welche möglich sind, je nachdem derselbe egenstand von dieser oder jener Seite betrachtet wird, ohne Auf sich für die objektive Realität der mit dem Faktum ver-Imdenen Idee irgend ein genügender Beweis geben faßt. Indem man es hier nur mit Symbolen und Bildern zu thun at, kommt man von dem Bilde nie zur Sache selbst, da pas Bild seine Bedeutung nicht in sich selbst, sondern nur außer sich hat, in der Idee, deren Reflex es ist, die Idee abst aber, deren Bild in dem Tode Jesu sich abspiegeln soll, eht demselben so unabhängig und selbsiständig gegenüber, ihr Verhältniß zum Faktum selbst ein blos äußerliches Leibt, und daher immer wieder die Frage sich aufdringen muß, was denn der Tod Jesu, wenn wir von seiner bildliden Bedeutung absehen, an sich gewesen sen? Man kann sich baher nicht wundern, daß die symbolische Ansicht, wie sie zuerst durch Kant zu ihrer Bedeutung kam, in der weitern Ausbildung und durchgeführtern Anwendung auf die Theologie, die ste in der Folge besonders durch De Wette mit Hülfe der enf Kant'schem Grunde weiter fortbauenden Fries'schen Phi= Mophie erhielt, auch um so mehr in ihrer Subjektivität her= vortrat, und zulett sogar das offene Geständniß nicht zurückbleit, daß es ihr nur um eine ideale Anschauung, eine das Befühl ansprechende ästhetische Idee zu thun sen, deren Wahr= jest der kritische Verstand zwar nicht anerkennen könne, aber aleichwohl auf sich beruhen lassen dürfe 1).

<sup>1)</sup> Wgl. De Wette, Religion und Theologie 1815. Zweite Ausg.

auflösliche Schwierigkeiten führe, welche tief in das morall sche Bewüßtsenn eingreifen, und die heiligsten praktischa Grundsätze erschüttern, und selbst mit den reinen Borftellu gen von moralischer Schuld, Verdienst, Zurechnung, göttle cher Gerechtigkeit, welche wir sonst im N. T. antressen, in Widerspruch stehen 1). Der Ausweg nun zur Lösung eine so bedeutend scheinenden Schwierigkeit sollte einfach in de Annahme bestehen, daß das, was von den physischen Who kungen des Todes Jesu im N. T. gesagt werde, von eine göttlichen Erklärung durch eine Thatsache zu verstehen st. Wenn es also heiße, daß Jesus an der Stelle der Menschaf Strafen erduidet, und ihnen Vergebung der Sünden verschaff habe, so könne dieß nur so verstanden werden, daß Gott buch diesen Tod und die damit verbundenen Leiden, als durch Spr bole, erklärt habe, er sen der gerechte Richter alles Bosen Wenn aber gesagt werbe, daß dieser Tod uns die Gnade mb Liebe Gottes wieder verschafft, und uns wieder ausgesöhnt habe, so heiße dieß soviel, daß in eben diesem Tode, als is ner Aufopferung des eigenen Sohns Gottes die unendlich Liebe Gottes zum Menschengeschlecht erklärt oder versichert wor den sen, daß die Menschen, ungeachtet jede Sünde bestraft werden muffe, sich doch, unter der Bedingung der Besserung, einen noch höhern Grad zukünftiger Seligkeit zu versprechen haben. So laufe der Tod mit seinen übrigen Schicksalen pa-Sein Leben sen eine stillschweigende Verkündigung bes göttlichen Willens, des ganzen Sittengesetzes, sein Tod fündige die göttliche Gerechtigkeit und Liebe in einer schwesterlis chen Verbindung an, seine Auferstehung und Erhöhung verheiße uns die Unsterblichkeit und einen siegreichen Kampf mit den Versuchungen zum Bösen. Zur Rechtfertigung dieser Ansicht berief man sich darauf, daß es im A. und R. T. of von Gott heiße, daß er etwas thue und ausführe, wenn "

<sup>1)</sup> Stäudlin a. a. D. S. 846. f. 875. f. Dogm. S. 487.

h blos etwas erkläre, bekannt mache, verheiße und brohe 1). an sieht jedoch nicht, wie schon badurch die ganze Schwie-Feit der Sache gehoben senn soll. Wenn die Sündenverbung burch den Tod Jesu nicht sowohl bewirkt, als viel-Hr nur erklärt worden senn soll, so fällt zwar die stellvertende und genugthuende Vermittlung hinweg, aber es bleibt ie nach dem anerkannten Sinne des N. T. in Aufhebung r Strafe bestehende Sündenvergebung, beren Möglichkeit ich den Principien der Kant'schen Philosophie nicht zugegen werden kann. Deswegen muß hier noch die Vorausseng zu Hulfe genommen werden, daß, was im N. T. von r Sundenvergebung im eigentlichen ober engern Sinn geat wird, nur von der Zusicherung der allgemeinen, auch m Sünder nicht entzogenen Gnade Gottes zu verstehen sen, ver ebendadurch verliert nun die auf diesem neuen Wege verchte Erklärung alle Haltung. Während man zugibt, daß s von dem Tode Jesu handelnden neutestamentlichen Stellen rem nächsten und natürlichsten Sinne nach nur von der eimilichen Sündenvergebung verstanden werden können, soll icht diese speciellere Letze, sondern eine bavon wesentd verschiedene allgemeine Wahrheit der wahre Sinn jener itellen senn 2). Wie läßt sich beides anders, als unter Vor-

<sup>1)</sup> Stäudlin, Gött. Bibl. a. a. D. S. 880. f. Dogm. S. 488.

<sup>2)</sup> In dieser Auskunft, die auch bei Stäudlin vorausgesett wers den muß, obgleich Stäudlin sich hierüber nicht so genau ersklärt hat (man vgl. jedoch a. a. D. S. 836. f.), sieht besons ders Flatt (Philos. ereget. Untersuch. Th. 2. 1798. Borr. S. XXXII.) den "glücklichen Mittelweg zwischen dem Versfahren berer, welche in die Schriften des N. T. nur ihre eigenen Philosopheme, oder die Philosophie ihres Zeitalters eintragen, und zwischen der grammatisch=historischen Strensge solcher Interpreten, welche den Ausdrücken des N. T. gerade diejenigen Begriffe unterlegen zu müssen glauben, welsche sich entweder aus der Etymologie selbst ergeben, oder

1

t

aussehung einer Accommodation zusammendenken? Man mußes daher ganz natürlich sinden, daß dieselben Theologen, uwgeachtet sie sich gegen die Accommodations-Hypothese erklärten, doch wieder in dieselbe zurücksielen. Um die Menschm zu bessern, so entwickelte man die zur Vermittlung dienenden Ideen, haben Issus und die Apostel in ihren verdorbenen Zeitgenossen vor allem zwar ein lebhastes Gefühl ihrer Straßwürdigkeit erwecken, zugleich aber auch die Aussicht aus eine hohe Glückseligkeit erössnen müssen. Allein die einschrinkende Bedingung der Besserung habe bei den neubeschrten Christen beunruhigende Zweisel über ihr Bürgerrecht meter dem neuen Volk Gottes erweckt, als ungebildete Menschm haben sie sich überhaupt nur ein doppeltes Verhältniß gegen Gott denken können, nach welchem der Mensch entweder ein

welche laut ber Geschichte zwar allerdings von einem Thil der Zeitgenossen, aber vielleicht nur von dem roben und ungebildeten haufen, ober von feichten rabbinischen Grubler mit gewißen Ausdrücken verknüpft wurden, ohne darauf Rad sicht zu nehmen, wie häufig die Bedeutung der Worte, be' ren äußere Form sich nicht verändert, durch eine höhere Seisteskultur, durch ein feineres moralisches Gefühl von einzelnen Menschen vergeistigt und veredelt wird." In diesen Sinne soll daher unter αφεσις αμαρτιών, obgleich zugegeben wird, daß der Ausdruck einmologisch den Begriff der Strafenaushebung in sich schließt, daß nach den unter Juden und Heiden verbreiteten Opfer-Ideen Strafenaushebung als bas ABesentliche der Sündenvergebung betrachtet wurde, daß Jesus und die Apostel den unter ihren Zeitgenossen herrschen. ben Begriff von αφεσις άμαρτιων beibehalten haben (a. a. D. S. 20.), gleichwohl unter diesem Ausdruck, vermöge einer Detonnmie der Wirkung für die Ursache, überhaupt die Gnade Gottes gegen ben sich bessernden Sünder verftanden werden, da man ja nicht genöthigt sen, die der Vorstellung des roben und ungebildeten Menschen entsprechende etymologische Bedeutung beizubehalten (a. a. D. S. 5. f. 21.).

Gegenstand ber Gute Gottes ober ein Gegenstand seiner Ungnade ift, eine beruhigende und überzeugende Belehrung von ber Wahrheit, daß der Sünder zugleich ein Gegenstand der Gnade und der Strafgerechtigkeit Gottes sep, sep bei ihnen nicht möglich gewesen. Unter diesen Umständen habe es die Lehrweisheit der Apostel erfordert, ihre Zeitgenossen auf den Tod Jesu, als einen Opfertod, hinzuweisen, welcher für ste theils ein Erinnerungsmittel ihrer Strafbarkeit, theils ein Berficherungsgrund der göttlichen Liebe werden sollte. Wenn nun dabei zugleich als Resultat der exegetischen Untersuchung geltend gemacht wird, daß nach der Lehre der Apostel der Versöhnungstod Jesu nichts anders sen, als eine sinnliche Verstcherung von der Entfernung solcher Uebel, welche theils gar nicht Strafen der Sunden sehn können, theils durch die Befserung selbst nothwendig aufgehoben werden, daß aber die Apostel den Mißbeutungen, welchen ihre ganze Worstellungsart vom Tobe Jesu sowohl, als einzelne Ausbrücke, sehr natürlich ausgesetzt waren, und dem nachtheiligen Einfluß eines folchen Misverständnisses auf die Tugend dadurch vorgebeugt haben, daß sie Besserung zur unnachläßigen Bedingung ber Theilnahme an allen den Wohlthaten machten, die den Christen durch den Tod Jesu zugesichert wurden 1), was ist dieß anbers, als dieselbe ebenso unnatürliche, als unlautere Getheilts heit des Bewußtsehns der Apostel, welche stets als das Ankößigste der Accommodations = Hypothese angesehen werden Indem man aber, sosehr man auf dem Boden ber Accommodations-Idee stund, doch nicht eigentlich zu ihr seine Zuflucht nehmen wollte, wurde man badurch von selbst zu

<sup>1)</sup> Flatt a. a. O. Th. I. S. 225. f. Auch Ständlin, welcher in der Gött. Bibl. a. a. O. die Accommodations-Idee wisderlegt, behauptet doch in dem Lehrbuch der Dogmatik S. 487.: daß in dem Vortrag jener Lehre Accommodation stattgefunsden habe, lasse sich kaum bezweiseln.

einem weitern bemerkenswerthen Schritt hingetrieben, die Lehre der Apostel über den Tod Jesu von der eigenen Ansicht und Lehre Jesu hierüber so viel möglich zu unterscheiden und zu trennen. Zwar hatte noch Stäudlin das Resultat seiner Untersuchung der Aussprüche Jesu über den Zweck seines Todes in die Behauptung zusammengefaßt, daß Jesus in der Hauptfache eben das hierüber gelehrt habe, was nachher seine Apostel, unter so mancherlei Vorstellungen und Wendungen, mit so vieler Fruchtbarkeit und treffender Anwendung, gelehrt haben 1), um so größeres Gewicht legte aber schon Flatt auf diesen Punkt, über welchen sich demselben vielmehr folgendes Resultat zu ergeben schien. Alle Umstände machen es wahrscheinlich, daß Jesus es für eine Hauptabsicht seines Todes ausgegeben habe, die sinnlichen Erwartungen von ihm, als dem Messias, zu verdrängen, und dem Geist seiner Lehre, der zu einer moralischen Glückseligkeit führe, Eingang zu verschaf-Ob er in einigen seiner Reben barauf hingebeutet habe, daß sein Tod eine sinnliche Versicherung der Gnade Gottes gegen die Sünder seyn soll, lasse sich wenigstens nicht mit Gewißheit entscheiben. Dieß könne auch baraus nicht gefolgert werden, daß die Apostel den lettern Zweck zur Hauptabsicht des Todes Jesu machen, denn die Apostel haben, unabhängig von den Reden Jesu, von der Gottheit auf diese Idee geführt werden können, welche Jesus aus weisen Gründen der weitern Entwicklung ihrer moralisch = religiösen Begriffe überlassen habe. Wer den Beweis über sich nehmen möchte, daß die Gottheit es für nöthig gefunden habe, den Aposteln über die Aussprüche Jesu, welche den Zweck seines Todes betreffen, eine vollständige Erläuterung zu geben, wer beweisen, daß Paulus, der sich über den versöhnenden Zweck des Todes Jesu so weitläufig erkläre, auch mit allem dem, was Jesus selbst über seinen Tod sagte, habe bekannt wer-

<sup>1)</sup> Gött. Bibl. a. a. O. S. 433.

ben mussen, wer endlich beweisen, daß die Apostel, die sich in ihren Briefen nirgends auf die eigenen Erklärungen Jesu berufen, ihn nicht misverstanden, und das, was er selbst von anderweitigen Absichten seines Todes sprach, auf den Zweck ber Versöhnung bezogen haben? Wenn wir uns die durch eine höhere Leitung beförderte Einsicht der Apostel in die Lehre Jesu als eine fuccessiv erworbene Vollkommenheit benken, so sey der von Jesu selbst angegebene Zweck seines Todes an ihnen selbst allmälig vollkommener, aber wenigstens nicht anfangs schon soweit erreicht worden, daß sie diesen Zweck selbst hatten einsehen können. Da nun Jesus selbst diese Ansicht seines Todes seinen Jüngern nicht mitgeiheilt habe, und die Idee von einem durch Leiden: und Tod versöhnenden Messias auch kein herrschender Zeitbegriff gewesen sen, so könne die Gottheit die Jünger nur durch folgende Mittelbegriffe auf ihre Borstellung von dem Versöhnungszweck des Todes Jesu gelettet haben: 1. Jesus selbst habe seinen Tod für einen sehr wichtigen Theil seiner Bestimmung erklärt. 2. Der Tod Jesu sen an sich schon eine zu auffallende und unbegreifliche Begebenheit gewesen, als daß diejenigen, welche von seiner göttlichen Sendung und Messiaswürde überzeugt waren, sich ihn ohne einen sehr wichtigen Zweck hätten denken können. Religion Jesu war eine neue Religion. 4. Die beruhigenbste Bersicherung von der Gnade Gottes schien nur der Tod des Messias als Opfertod zu geben. 5. Wahrscheinlich haben die Jünger auch das Orafel des Esaias (c. 53.) auf das Leiden und den Tod Jesu angewandt. 6. Die Aufnahme der unreinen Heiden in das Volk Gottes mußte die Jünger in ihrer Vorstellung von dem versöhnendem Zwecke des Todes Jesu bestärken 1). Alle diese Momente machen nur um so klarer, wie von diesem Standpunkt aus die ganze Lehre der Apostel vom Tode Jesu, sosehr sie auch als eine unter der Einwirf

<sup>1)</sup> Flatt a. a. D. Th. 2. S. 86—97.

tung und Leitung der Gottheit entstandene dargestellt wird, in der Hauptsache doch nur aus einem rein natürlichen Ursprung abgeleitet werden konnte. Welches Interesse konnte man daher, nachdem einmal eine so große Differenz zwischen Jesus und den Aposteln angenommen war, noch haben, zu der Accommodations-Idee zurückzulenken, um die Apostel wenigstens in der Sphäre ihres eigenen Bewußtseyns über ihre Zeit zu stellen, und sie von dem Standpunkte Jesu so wenig als möglich zu trennen? Schon daburch war der unmittelbare Uebergang zu der bald darauf von den Freunden des sich weiter ausbildenden und verbreitenden historischen Rationalismus, von De Wette, Wegscheiber und andern in bieselbe Klasse gehörenden Theologen, ohne weiteres Bedenken ausgesprochenen Ansicht hinlänglich vorbereitet, welcher zufolge die ganze Lehre der Apostel von dem Tode Jesu nur als das natürliche Erzeugniß theils des allgemeinen Ideenkreises, in welchem die Apostel mit ihren Zeitgenossen lebten, theils ber besondern Verhältnisse, in welchen sie sich nach dem Tode Jesu befanden, und des Einflusses, welchen sie auf ihre Borstels lung von der Person Jesu hatten, betrachtet werden kann. Eine versöhnende Kraft und Bedeutung schrieb Jesus seinem Tode nur uneigentlich zu, indem er, wenn er von einem kösegeld für die Menschen sprach, nur dieß sagen wollte, daß seine durch seinen Tod bestätigte Lehre die Menschen vom Elend ber Sünde befreien werde. Die Idee eines Versöhnungs. todes würde mit den Grundsäßen seiner Lehre im Widerspruch stehen, da er Tugend und Frömmigkeit zur einzigen Bedingung ber Seligkeit machte, und mit Verwerfung äufferer Gebräuche und Symbole eine rein geistige Verehrung Gottes Iehrte. Seine Schüler aber haben solche Erklärungen über seinen Tod, in welchen er ihn unter bem Bilde eines Sühnopfers darstellte (wobei Jesus selbst schon Es. 53. vor Augen haben mochte), nach ihrer nationalen und geistigen Beschränkte heit unrichtig aufgefaßt und eigentlich genommen, woraus sonn durch Anwendung alttestamentlicher Stellen, und unter m Einflusse der Zeitvorstellungen, und wohl auch alexandrischer Ideen (insbesondere der Idee vom Priesterthum und littleramt des Logos), diesenige Form der Versöhnungsleh-, die wir bei ihnen sinden, hervorging 1).

Je weniger nach allem diesem von der absoluten und obstiven Nothwendigkeit des Todes Jesu als eines Versöhsngstodes zum Heile der Menschheit in irgend einem Sinne ch die Rede seyn konnte, desto mehr sah man sich veransit, sich wenigstens über die relative und subjektive Nothsmodigkeit desselben genauere Rechenschaft zu geben, als bisse geschehen war, und sprach daher setzt ohne Bedenken von aus rationalistischem Gesichtspunkt betrachteten Nothwensseit dess Todes Jesu. So hat sich nun die sest abges

<sup>1)</sup> De Bette Commentatio de morte Christi expiatoria. Bers lin 1813. S. 96. f. Wegscheider Institutiones theologiae christianae dogmaticae Halle. 1e Ansg. 1817. 7e 1833. S. 491. Wgl, auch Tzschirner a. a. S. 401. f. Das Schwanken De Wette's zwischen der symbolischen und rein rationalistischen Ansicht spricht sich in Sätzen aus, wie folgende sind S. 103.: Hoc de morte Jesu vicaria dogmate, licet Jesu ipsius religioni alieno ejusque auctoritate destituto, neque a superstitione judaica plane libero, ita tamen usi sunt Paulus Apostolus et auctor epistolae ad Hebraeos, ut maxima inde ad religionem christianam redundarit utilitas. — Neque negandum est, nostram doctrinam, ita auctam atque exornatam, summa dignam esse admiratione, et cuilibet, qui, quod vere pium est, sub quocunque latet involucro, agnoscere potest, religiosissime colendam. Daher also der Werth der äfthetischen Idcen. boch soll Jesus alle Symbole schlechthin verworfen haben, weil ihn der Mosaische Kultus belehrt habe, symbola sacra in superstitionem vertere (S. 103.).

<sup>1)</sup> Man vgl. die unter dem obigen Titel gegebenen Bemerkunsgen in Gabler's Neuestem theol. Journal Bd. 9. 1802. 3. St.

schlossene Einheit der alten kirchlichen Versöhnungslehre in verschiedene auseinander fallende Elemente aufgelöst. Die

S. 272. f. C. E. Nigsch, Prolus. I. II. De mortis a Jesu Christo oppetitae necessitate morali. Viteb. 1810. (3n diesen Abhandlungen wird jedoch mehr im Sinne ber symbolischen Ansicht die Nothwendigkeit der Aufopferung det Lebens aus dem Bewußtseyn abgeleitet, das Jesus von seinem Berufe gehabt habe, die Fähigkeit des Menschen gur Rindschaft Gottes auf eine rührende Weise barzustellen, und für den äußern Bürgen ber Gnabe Gottes erkannt ju werden). Sanz besonders gehört hieher die genannte De Wette sche Commentatio. Ihr Hauptinhalt ist zwar eine Untersu chung der auch schon von Stäudlin (Gött. Bibl. I. S. 239.) und Flatt (Philos. ereg. Unters. Th. 2. S. 37. f.) erörterten Frage: Ob die Juden zur Zeit Jesu und der Apostel einen leibenden und sterbenden Messias erwartet haben, es ift bief aber nur die Vorfrage für die eigentliche Aufgabe ber Um tersuchung, welche S. 85. so bestimmt wird: Cum ex th, quae hactenus disputata sunt, satis clarum esse videstur, Jesu aequales omnia alia potius ab eo exspectasse et postulasse, quam ut mortem cruentam subiret, quaeritur, quibus causis ad hoc consilium capiendum adductus fuerit. Das Resultat der Untersuchung ift: Jesus ent= schloß sich zu sterben in der Hoffnung, daß fein Tod die Erwartungen eines irdischen Messiasreichs vernichten würde. In der Gemuthsftimmung, in welche ihn die unheilbare Berkehrtheit seines Volkes versetzt habe, sen ihm der Tod munschenswerth gewesen, und der Haß der Priester und Pharis fäer habe ihn unvermeiblich herbeigeführt, er habe ihn nicht suchen, sondern ihm nur nicht auf pflichtwidrige Weise aus: weichen dürfen. Dazu senen auch noch alttestamentliche Stellen gekommen, die ihn in seinem Entschlusse, sich aufzuopfern. bestärkt haben. Die entgegengesetzte supranaturalistische Au: sicht, daß Jesus ohne einen besondern göttlichen Auftrag den Entschluß, sich so frühe dem Tode zu weihen, nicht batte fassen können, hatte C. Chr. Flatt im Guskind'ichen Dag.

itestamentliche lehre von der Versöhnung trägt ihrer gan-Gestalt nach nur den subjektiven Charakter der Apostel difter Zeit an sich, und hat daher auch nur eine histori-Bebeutung. Der Tod, welchen Jesus starb, läßt sich c aus der eigenthümlichen Beschaffenheit der individuellen rhältnisse, in welchen Jesus dem jüdischen Volke gegenüber ) befand, erklären, und die Gewißheit der Sündenvergeng und Versöhnung mit Gott, welche die alte Theorie nur : die äussere, von Gott veraustaltete Thatsache des Todes fu knupfen konnte, kann der Mensch nur in sich selbst finn, in seinem Streben nach Tugend und Frömmigkeit, ober seinem sittlichen Bewußtseyn, in der ebenso subjektiven, als soluten Autonomie der nach ihren Gesetzen den sittlichen derth des Menschen bestimmenden Vernunft. In allem dien können wir nur den zu seiner vollkommenen Ausbildung ab Confistenz gekommenen Standpunkt der Subjektivität ermmen; das willfürlich Subjektive der vorkantischen Periode at theils durch die reinere objektivere Auffassung des gehichtlich Gegebenen, theils durch die Reinheit der sittlichen drundfäße, durch welche das Verhältniß des Menschen zu bott bestimmt wird, Haltung und Bestimmtheit gewonnen.

St. 12. 1805. in der Abhandlung: Läßt sich die Ueberzengung Jesu von der Gewisheit und moralischer Nothwendigkeit seines frühen Todes aus einem rationalistischen Sesichtspunkt betrachten? (besonders gegen D. Paulus im Commentar zum N. T. gerichtet) vertheidigt. Das Selbstbewustsen des Nationalismus jener Zeit spricht sich in dem Urtheil aus, das De Wette a. a. D. S. 91. über diese Flattsche Abhandlung fällte: Non est, quod miremur, eos, qui
rationis leges spernunt, historiae etiam illudere. Die
ganze Geschichte bestätige ja die Wahrheit, hominem tali
animi indole praeditum et tale opus aggressum, non potuisse non inimicis succumbere. Die etwas matte Antwort
s. in Bengels Archiv sür Theol. I. Bd. 1. H. S. 56.

Was aber der Subjektivität auf ihrem Standpunkt eine seste Consistenz gibt, ist auch schon im Begriff, über denselben him auszuführen, da die Subjektivität ihren Halt und Bestand nur in einer über ihr stehenden Objektivität haben kann.

Der nächste Punkt, welchen wir zu firiren haben, ift baher nur Schleiermacher. Wie sehr aber zwischen Kant und Schleiermacher noch ber Spielraum der in ihre Regativität sich zusammenziehenden Subjektivität ist, sehen wir besonders auch aus solchen Gestaltungen unsers Dogma's, welche von dem Einflusse der Kant'schen Philosophie am wenigsten be rührt wurden, und vielmehr die ihr entgegenstehende Seite Schott und Bretschneiber gehören zu benjenigen Dogmatikern, welche der Philosophie, oder der ihren immanenim Begriff verfolgenden Bewegung des Dogma's gegenüber bas Interesse des biblisch und kirchlich überlieferten supranaturalistischen Offenbarungsglaubens vertreten, und mußten es daher auch in Ansehung unsers Dogma's als ihre Aufgabe betrach ten, die objektive Vermittlung, die für die Lehre von der Berföhnung schon in ihrer Beziehung auf Christus liegt, auf einen so viel möglich bestimmten Ausbruck zu bringen. inhaltsleer und negativ, wie unselbstständig und haltungslos ist aber auch bei diesen beiden Dogmatikern die ganze Fassung unseres Dogma's! Daß die stellvertretende Bedeutung des Todes Jesu das Hauptmoment sen, von welchem alles ans dere abhänge, wird von Schott zwar anerkannt, aber ber Begriff derselben nur durch den aus den neutestamentlichen Stellen hierüber als Resultat sich ergebenden Sat bestimmt, die Vergebung der Sünden stehe im engsten Zusammenhang mit dem Tode Jesu, ohne daß von Seiten der Menschen irgend etwas Vermittelndes stattfinde, wodurch Gott zur Vergebung der Sünden erst bestimmt würde. Daher stellen die neutestamentlichen Schriftsteller den stellvertretenden Tod Jesu als den größten Beweis der göttlichen, jedoch mit der göttlis chen Gerechtigkeit und Heiligkeit engverbundenen, Liebe dar.

Die Stelle jeder weitern Begründung vertreten bloße Bibelellen, ohne alle Andeutung irgend eines spekulativen Monents. Dabei werden Einwürfe wie der alte, daß es von Seiten Gottes hart und grausam gewesen sen, Jesum einem olden Tode preiszugeben, nicht nur aufs neue aufgeführt, ondern auch durch die alte Antwort beseitigt, daß ja Jesus reiwillig für die Menschen gestorben sen, und von Gott da= für die größte Belohnung erhalten habe. Die Accommoda= tions-Hypothese wird zwar mit dem Ernst und Nachdruck, mit welchem die neutestamentlichen Schriftstellen von dieser Lehre reben, unvereinbar gefunden, zugleich aber ein solcher Busam= menhang berselben mit gewißen Zeitvorstellungen angenom= men, welcher die Annahme nothwendig mache, Gott habe burch die Sendung und den Versöhnungstod Jesu auf die Bedürfnisse und Erwartungen jener Zeit besondere Rücksicht genommen, eine Ansicht von dem Wesen und Werth des Chri-Renthums, welche unstreitig die ausbrückliche Erklärung, daß Mieselbe weise und gütige Accommodation Gottes selbst auch woch für alle folgenden Zeiten ihren Rugen habe, als nicht ganz überflüßig erscheinen läßt 1). Etwas höher wird zwar -bie vermittelnde Bedeutung des Todes Jesu von Bretschneis ber gestellt, jedoch nur durch eine neue, an sich unwesentliche, Form der Grotius'schen Theorie. Die besondere Liebe Gottes in bem Gebefferten, dieß ist der Hauptgedanke der Bretschneis ber'schen Entwicklung, habe ihm ben Eintritt in eine selige Belt nach dem Tode öffnen wollen, aber die Liebe Gottes jum Allgemeinen, zur moralischen Weltordnung, habe die Befrafung des Gebesserten gefordert. Da nun die besondere Liebe der allgemeinen weichen musse, so frage sich, ob sich nicht ein Mittel benken lasse, durch welches bei der Begnadi= gung des Gebesserten die moralische Weltordnung sicher ge-

<sup>1)</sup> Schott, Epitome theologiae christianae dogmaticae. Leipzig 1811. S. 142-158.

Baur, die Lehre von ber Berföhnung.

sen. Für uns jedoch seyen diese vermittelnden Vorstellungen kein Bedürsniß mehr, weil das Christenthum uns groß gezosgen habe, weil wir nach unserer Weltanschauung den Tod nicht mehr für ein Uebel ansehen <sup>1</sup>). Somit sind wir übers

<sup>1)</sup> Die Grundlage des evangelischen Pietismus, oder die Lehren von Abams Fall, der Erbsunde und dem Opfer Chrifti. Nach Gründen der heil. Schrift geprüft, mit ben Ansichten ber christlichen Kirche der ersten drei Jahrhunderte verglichen, und nach ihrem Gebrauche für die christliche Theologie beurtheilt von D. R. G. Bretschneider. Leipz. 1833. S. 410. 423. Man vgl. meine Recension dieser Schrift in ben Jahrbuchern für wissensch. Kritik 1834. Apr. Nr. 63—68. dings sagt Bretschneiber auch schon in dem Lehrb. ber Dogm. a. a. D. S. 293.: Der alten Welt, welche Jesus und bie Apostel zu lehren hatten, mar die Vorstellung von einem Aufenthaltsorte der Verstorbenen außerhalb der Erde, ron einem Nebergang in eine von der irdischen wesentlich verschiedene Welt, fremd, wenn auch einzelne griechische und römische Beise eine Ahnung von einer folchen Unfterblichkeit hatten. Sollte nun die driftliche Idee von der Be i freiung vom Tode und dem Gewinn eines höhern überirdis schen Lebens in der Sprache der alten Welt, und für sie verständlich ausgesprochen werden, so mußte sie so lautent Christus habe uns von dem Zustande des Todes in der Unterwelt befreit, und den Anspruch auf Leben, und zwar Leben im himmel und bei Gott erworben. Nur unter biefer Lehrform konnte der alten Welt die christliche Idee begreiflich gemacht, und zugleich ihre mangelhafte Vorstellung von dem Aufenthaltsorte der Verstorbenen gründlich verbessent werden. Jesus und die Apostel hätten aber dieser Lehrsorm nicht bedurft, wenn sie es nicht mit Juden und Griechen zu thun gehabt hätten. Vielleicht konnte auch bie Wahrheit nicht anders, als unter dieser Form in die Seelen der Apostel gelangen. Wir aber dürfen uns nicht an die Lehrform, sondern wir muffen uns an die dargestellte Idee selbst halten, denn bei uns bedarf die Lehre von der Erwerbung ei-

supt über das Christenthum hinausgewachsen, und bedürfen, if unsere Weltanschauung, die vernünftige Weltansicht der

nes vollkommenen höhern Dasenns ber jüdischen Grundlage von einer Zerftörung der Gewalt des Hades nicht. wird jedoch nur die Form der Lehre, als eine jener Zeit angehörende, oder als Accommodation betrachtet, nicht die Sache felbft, und Bretschneider selbft argumentirt gegen eine solche Beschränkung des Zweckes des Todes Jesu so: Es würde sich mit Gottes Weisheit und Gerechtigkeit nicht vertragen, wenn er Jefum, wie es doch sein Rathschluß war, einem so schmerzlichen und schmachvollen Tode übergeben hätte, blos in der Absicht, um die jüdischen Vorstellungen vom Scheol zu zerftören, mas doch ebenso gut durch bloßen Unterricht und die Thatsachen der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu geschehen konnte, und wirklich geschah. Der Tod Jesu könne nicht blos einen relativen und subjektiven Nugen in hinsicht der Entfernung eines Irrthums, sondern er musse auch eine objektive Wirtung haben, und dem menschlichen Geschlecht einen absoluten Nugen gewähren, nämlich, daß Gott den Menschen die Strafen der Sunde erlassen, und sie in eine Welt versetzen wolle, in welcher ihnen Leben und Seligkeit zu Theil werden soll. Ift aber eben diese Voraussetzung, daß vermittelft des Todes Jesu die Strafen der Sünde erlassen werden, eis ne irrige, fallen somit auch alle jene Zwecke, die nach dem Obigen durch den Tod Jesu realisirt werden sollen, hinweg, wozu anders kann Jesus gestorben senn, als für den Zweck, Die jüdischen Vorstellungen vom School zu zerftoren? Welche Beziehung hat aber dieser Tod auf uns, wenn wir jene Schools = Vorstellungen nicht mehr haben, derselbe also für uns nicht ebenso wie für die Juden als Sühnopfer gelten kann? Die reine Idee der Unsterblichkeit hat zwar das Aufhören der Scheols = Vorstellungen zur Voraussezung, wenn aber, wie Bretschneider Grundl. des ev. Piet. S. 387. f. aussührt, die Entwicklung aller Ideen in der Vernunft, als so auch der religiösen, bedingt ift durch die Entwicklung der Weltanschauung, d. h. das empirische Erkennen, das nur ein

neuesten Zeit, gestützt, des veralteten nur für eine frühere Zeit seine Dienste leistenden Erziehungsmittels nicht mehr! Ik dieß etwas anderes, als die bekannte, so oft vernommene, Sprache des das Christenthum für antiquirt erklärenden Rationalismus?

## 3 weites Kapitel.

Die Schleiermacher'sche Glaubenslehre, ihre Freunde und Gegner.

Ein neues höchst wichtiges Moment bildet, wie in der neuern Theologie überhaupt, so insbesondere in der weitem Entwicklung unseres Dogma's die Schleiermacher'sche Glaubenslehre. Wie die Kant'sche Philosophie nicht nur der ganzen Behandlung der Lehre von der Versöhnung eine neue charakteristische Gestalt gegeben, sondern auch, wenn wir auf die ihr unmittelbar vorangehende Periode zurücksehen, unstreitig einen sehr wichtigen Fortschritt bewirkt hat, so muß

anderer Name für das Princip des Nationalismus ift, so if diese Weltanschauung das Princip der religibsen Entwick lung, und es ist nicht einzusehen, welchen eigenthümlichen Antheil das Christenthum für unsere Zeit noch an dersclben Auf eine bemerkenswerthe Weise trifft diese Brethaben soll. schneider'sche Ansicht mit der Steinbart'schen (s. oben S. 509.) Das Christenthum, oder wenigstens der Tod Jezusammen. su, hat seinen Zweck dadurch erreicht, daß die Juden von ibren Scheols-Vorstellungen, ihrer Furcht vor dem Hades befreit wurden. Selbst in der Schott'schen Dogmatik kommt die Schools=Idee auf gleiche Weise zum Vorschein. Lehre vom Tode Jesu, sagt Schott a. a. O. S. 149., hänge zusammen mit der judischen Meinung, vitam proprie dictam post mortem nullam esse sperandam, nisi culpa, peccato Adamitico contracta, prorsus fuerit sublata.

daffelbe auch von der Schleiermacher'schen Glaubenslehre be-Worin dieser Fortschritt besteht, kann nur hauptet werden. nach bemjenigen bestimmt werden, was uns in den verfchiebenen, seit der Reformation gemachten, Bersuchen, bas Dogma auf eine dem driftlich religiösen Interesse ebenso sehr als den Anforderungen der Wissenschaft entsprechende Weise zu bestimmen, als mangelhaft und ungenügend erscheinen Wenn sich auf der einen Seite in der alten kirchlichen Theorie, sosehr auch die hohe objektive Bedeutung, wel= che sie der Person und dem Werke des Erlösers beilegte, dem driftlichen Gefühl zusagt, eine große Einseitigfeit darin barstellt, daß sie das Subjekt zu wenig zu seinem Rechte tommen läßt, und dasselbe in ein blos äußeres, für die benkende Vernunft nicht gehörig vermitteltes Verhältniß zu der Berson und dem Werke des Erlösers sest, so tritt dagegen auf der andern Seite in den derselben sich gegenüberstellenden Eheorien, und selbst in ber auf die absolute Gesetzgebung der praktischen Vernunft sich stüßenden Kant'schen, das Moment Der Subjektivität mit einem Uebergewicht hervor, welchem gegenüber bas durch Christus vollbrachte Erlösungswerk seine objektive Bedeutung völlig verlieren'zu muffen scheint. Die Schleiermacher'sche Glaubenslehre sett sich auch hier die Auf= gabe, beide gleich einseitige Richtungen mit einander zu vermitteln, und die auf beiden Seiten liegenden religiösen und wissenschaftlichen Interessen auf gleiche Weise zu befriedigen. Die objektive Bedeutung, welche das kirchliche Dogma für die Berson und das Werk des Erlösers verlangt, soll hinlänglich sichergestellt werden, ohne daß man auf der andern Seite ge= nothigt ift, zu Vorausseyungen zurückzukehren, gegen welche fich die denkende Vernunft lange genug gesträubt hat. Die= fer allgemeine, Gegensäße versöhnende, Charafter der Schleiermacher'schen Glaubenslehre, welchem zufolge auch die zulett durch Kant der Lehre von der Versöhnung gegebene Form nur als eine solche betrachtet werden kann, welche die engen Schranten ihrer Subjektivität erst durchbrechen muß, um dem objekt tiven Gehalt der kirchlichen Lehre näher zu kommen, drück sich in der Schleiermacher'schen Behandlung unsers Dogma's sehr klar in dem Gegensatz aus, in welchen Schleiermachn selbst seine Theorie zu andern Auffassungen sett, indem er st mit dem Anspruch auftreten läßt, die wahre Mitte zu sem zwischen zwei andern, von welchen die eine die magische, be andere die empirische zu nennen sen. Das Magische liege in einer durch nichts natürliches vermittelten Einwirkung, bie aber doch einer Person zugeschrieben werde. Diese Ansicht streife ganz nahe an das Doketische. Denn wäre Christis auf solche Weise jest zwar als Person, aber nur als himmlische, ohne irdische Gegenwart, doch auf wahrhaft persönliche Weise wirksam, so hätte er auch schon immer ebenso wirka können, und seine wirkliche persönliche Erscheinung ware m eine überflüßige Zugabe gewesen. Diejenigen, die eine m mittelbare persönliche Einwirkung gleichfalls annehmen, aber sie durch das geschriebene Wort vermitteln, sepen zwar weniger magisch, wenn sie dem Wort die Kraft beilegen, eine Stimmung hervorzurufen, bei welcher der Einzelne für jene persönliche Einwirkung empfänglich werde, aber noch magischer, wem das natürliche Element die Kraft haben soll, Christum zu seiner Einwirfung zu disponiren, denn eine solche Wirksamkeit gleiche dann vollkommen der, welche den Zaubersprüchen Wenn man daher die Sündenvergebung von beigelegt werde. der Strafe, welche Christus erlitten, herleite, und die Seligkeit der Menschen selbst als einen Lohn darstelle, welchen Gott Christo für jenes Strafleiden darreiche, so sen dieß magisch. Die Mittheilung der Seligkeit sen nur göttliche Willkur, wem ein so schlechthin innerliches, als die Seligkeit sey, ohne innerlich begründet worden zu seyn, von außen her hervorge

<sup>1)</sup> Der christliche Glaube, nach den Grundfätzen der erangel. Kirche. Zweite Ausg. Zweiter Band 1832. S. 103. f. S. 139. f.

bracht werden soll. Ebenso magisch werde die Sündenvergebung bewirft, wenn das Bewußtseyn der Strafwürdigkeit deß= wegen aufhören soll, wenn ein anderer die Strafe getragen Daß hiedurch die Erwartung der Strafe aufgehoben werbe, lasse sich denken, allein es sen dieß nur das sinnliche Element der Sündenvergebung, und es bliebe noch das eigentlich ethische, nämlich bas Bewußtsenn ber Strafwürdigteit, welches also ohne allen Grund wie weggezaubert er= scheinen müßte. In dem Begriffe des. Magischen sind auf Diese Weise die stärksten und bedeutendsten Ginwürfe zusam= enengefaßt, die der kirchlichen Satisfactionslehre seit alter Zeit gemacht worden sind. An der entgegengesetzten empirischen Auffassungsweise aber tadelt Schleiermacher, daß sie die erlösen= de Thätigkeit Christi nur in die Bewirkung unserer wachsen= ben Vollkommenheit setze, sofern dieselbe unter ben Formen der Lehre und des Beispiels geschehen könne. Diese Formen aber seven allgemein und nichts unterscheibendes, und ba durch ste immer nur unvollkommenes in uns bewirkt werbe, so bleis be nichts übrig, als daß wir auf die Erkösung im eigentlichs ten Sinn, auf das Hinwegnehmen der Sünde, Verzicht lei-Ebenso wenig könne die zunehmende Verbesserung des Einzelnen seine Befreiung vom Uebel verbürgen, und seine Seligkeit begründen, die Versöhnung komme daher nicht als Besitz und Genuß vor, sondern werde wesentlich nur als Hoffnung aufgestellt, und Christus sen so bei unserer Seligkeit nur so betheiligt, wie er auf die zunehmende Verbesserung wirke, b. h. so, daß auf eine specifische Verschiedenheit zwischen ihm und andern Menschen wenig ankomme. Hiemit sagt sich Schleier= macher auch von der moralischen oder rationalistischen Ansicht von der Versöhnung ebenso entschieden los, als von der dog= matisch kirchlichen, um so mehr aber fragt sich, worin die wesentliche Berschiedenheit der von Schleiermacher jenen beiden Auffassungsweisen entgegengesetzten Theorie bestehe? Schleiermacher drudt das Eigenthumliche berselben durch die beiben

Sate aus, daß der Erlöser die Glaubigen durch seine erlosende Thätigkeit in die Kräftigkeit seines Gottesbewußtseyns, durch seine versöhnende in die Gemeinschaft seiner ungetrübten Seligkeit aufnehme. Der Begriff, an welchem hier alles hangt, ist der Begriff der Lebensgemeinschaft. Wer erlött und versöhnt werden soll, kann es nur durch die Lebensge meinschaft mit Christus werden. Hiemit ist zwar zunächt nichts gesagt, was uns nicht längst als eine von vielen vorgezogene Auffassungsweise der Lelyre von der Erlösung und Versöhnung begegnet ware, und wenn Schleiermacher selbst die seinige mystisch nennt, so dürfen wir uns nur rückwärts wenden, um zu sehen, welche mit ihr verwandte Elemente sich vorsinden, und auf welcher Seite sie liegen, um uns sogleich zu überzeugen, welches Recht Schleiermacher auch in dieser Hinsicht zu dieser Bezeichnung hatte. Eine neue und eigenthümliche Wendung erhält nun aber jene Auffassungsweise bei Schleiermacher dadurch, daß er die Lebensgemeinschaft mit Christus selbst für jeden Einzelnen nur durch das von Christus gestiftete Gesammtleben vermittelt werden läßt. Christus ist als Erlöser Stifter eines Gesammtlebens: baher bars seine erlösende Thätigkeit nicht als eine auf den Einzelnen unmittelbar einwirkende, sondern nur als eine von dem von ihm gestifteten Gemeinwesen abhängige gedacht werden. Seine Thätigkeit ist dadurch bedingt, daß die Einzelnen in den geschichtlichen Kreis seiner Selbstoffenbarung eintreten. Dieß ist die natürliche Vermittlung der Thätigkeit Christi. Gleichwohl ist diese Thätigkeit nur die Fortsetzung der schöpferischen göttlichen Thätigkeit, aus welcher auch die Person Christi entstund. Wie bei Entstehung derselben die schöpferis sche göttliche Thätigkeit, die sich in ihm als das Senn Gottes befestigte, das einzig thätige war, so kann sich auch in dem Einzelnen die Thätigkeit Christi nicht befestigen, ohne auch in ihm personbildend zu werden. Das ganze persönliche Selbstbewußtseyn wird dadurch ein anderes, daß wir dieselbe göttliche Kraft, von welcher in ihm alles ausgeht, auch als die Quelle unserer Thätigkeit sinden. Eben dieß ist die Mittheilung seiner Bollkommenheit und Unsündlichkeit, oder die Kräftigkeit seines Gottesbewußtseyns, die die Wirkung seiner erlösenden Thätigkeit ist. Wie er dadurch als Erlöser die Macht der Sünde bricht, so ist es nur die andere Seite dieses Ausgenommenseyns in seine Lebensgemeinschaft, daß er auch den Zusammenhang zwischen Uebel und Sünde aushebt. Stiftet die erlösende Thätigkeit eine dem Seyn Gottes in Christus entsprechende Thätigkeit in sedem Glaubigen, so stiftet das versöhnende Element, die Seligkeit des Seyns Gottes, in ihm ein seliges Gefühl, in welchem Schmerz und Leiden, wenn auch nicht materiell, doch formell ausgehoben sind.

Bei der Beurtheilung der Schleiermacher'schen Theorie kommt alles auf die Frage an, wie es sich mit der hier vor= ausgesetzten erlösenden und versöhnenden Thätigkeit Christi verhält, sofern sie auf der einen Seite zwar nur eine durch ein Gemeinwesen vermittelte, auf der andern aber boch zu= gleich, wie sie von Schleiermacher beschrieben wird, eine mahr= haft persönliche senn soll? Läßt sich jenes Mittelbare auf der einen, und dieses Unmittelbare auf der andern Seite vollkomzusammendenken, oder kommt die Schleiermacher'sche Theorie, indem sie widerstreitende Elemente in sich vereinigen will, zulett doch wieder auf eine der beiden Auffassungsweisen, welchen sie sich entgegensett, zurück, die magische ober empirische? Um sich hierüber näher zu verständigen, darf man nicht vergessen, daß man sich hier in dem Mittelpunkte der Schleiermacher'schen Glaubenslehre befindet, auf dem Punkte; von welchem der ganze so kunstvoll gegliederte Organismus derselben ausgeht, und auf welchem insbesondere die für das Ganze so wichtige Lehre von der Person Christi beruht. Wer Glied der driftlichen Gemeinschaft ist, findet sich in sei= nem religiösen Bewußtseyn auf eigenthümliche Weise bestimmt, und kann alle Elemente, die den wesentlichen Inhalt seines

Bewußtsenns ausmachen, nur auf Christus als ben Stifter der driftlichen Gemeinschaft zurückführen. Indem nun aber der Christ von dem Mittelpunkt der innern Erfahrungen seines driftlichen Lebens, in welche er sich hineingestellt sieht, ausgeht, und sie nur als Wirfungen Christi betrachten kann, muß sich von ihnen aus, ba die Würde und Wirksamkeit Christi einander gleichgesett werden mussen, auch ergeben, was Christus selbst gewesen ist. Auf diesem Schlusse von der Wirtung auf die Ursache beruht die ganze Schleiermacher'sche Chris stologie. Da der Christ als Glied der driftlichen Gemeinschaft auch überzeugt seyn muß, daß dem menschlichen Ge schlecht keine vollkommnere Gestaltung des Gottesbewußtseyns bevorsteht, sondern jede neue nur ein Rückschritt wäre, und daß in derselben jedes Wachsthum an Wirksamkeit des Gottesbewußtsehns nicht aus irgend einer neu hinzutretenden Kraft hervorgeht, sondern immer nur aus der rege bleibenden Empfänglichkeit für seine Einwirkung, so muß offenbar jeder gegebene Zustand dieses Gesammtlebens nur Annäherung bleiben, zu dem, was in dem Erlöser selbst gesetzt ist, d. h. es muß ihm eine urbildliche Würde zukommen. Diese urhildliche Würde darf aber nicht blos ein Ideal seyn, das in der Wirklichkeit nicht existirt, sie muß auch geschichtliche Wahrheit haben. Soll die Selbstthätigkeit des neuen Gesammtlebens ursprünglich in dem Erlöser senn, und von ihm allein ausgehen, so mußte er als geschichtliches Einzelwesen zugleich urbildlich seyn, d. h. das Urbildliche mußte in ihm vollkommen geschichtlich werden, und jeder geschichtliche Moment desselben zugleich das Urbildliche in sich tragen. Es könnte also keine wahre Gemeinschaft zwischen ihm und uns stattfinden, wenn er nicht als das Urbild, welchem die Gemeinde immer nur sich annähert, über das sie aber nie hinauskommen kann, unter den gewöhnlichen Bedingungen des menschlichen Lebens sich entwickelt hätte. Es ist hier nicht der Ort, die Unhaltbarkeit dieser Christologie, die Undenkbarkeit des Zusammenseyns der

den Elemente, aus welchen sie die Person des Erlösers conuirt, des urbildlichen und geschichtlichen, von den verschienen Gesichtspunkten aus, unter welche sie gestellt werden nn, nachzuweisen 1). Bleiben wir hier nur bei dem Näch-

<sup>1)</sup> Wenn ich hier, wie früher in ber christl. Gnosis S. 643. f., Die Incongruenz des Urbildlichen und Geschichtlichen in der Schleiermacher'schen Christologie behaupte, und zwar aus bem Grunde, weil überhaupt zwischen der Idee und der Wirklichkeit, der Natur der Sache nach, ein Verhältniß der Incongruenz stattfindet, so versieht es sich von selbst, daß ich die Idee, oder die Urbildlichkeit, in ihrem rein absoluten Einn nehme, und die Fülle und Totalität der Idee dem absoluten Wesen Gottes selbst gleichsetze. Ich bestreite da= ber die Schleiermacher'sche Christologie, weil sie sich zwar dieselbe Aufgabe stellt, welche die kirchliche Theorie zu lösen sucht, in der That aber etwas ganz anders, einen weit ge= ringern Begriff, an die Stelle des firchlichen sest. Die Vertheidiger der Schleiermacher'schen Christologie, wie Schwei= zer über das Leben Jesu von Strauß (Theolog. Stud. und Krit. 1837. 38 H. S. 498.) geben selbst zu, daß die Idee, oder Gott in seiner totalen Fülle, sofern er im Leben des Menichen fich manifestirt, nur in der Totalität bes ganzen Men= schengeschlechts zur Erscheinung komme, alfo nur in ber gan= gen Menschheit sein abäquates Abbild habe, sen ein Sag, ben sich unstreitig Schleiermacher nicht nur habe gefallen laffen, sondern recht eigentlich in seiner Weltanschauung als einen Grundsat habe haben muffen. Nur glaubt Schweizer, der Sat, daß die Idee ihre totale Manifestation in mensch= licher Form nur in ber Totalität des menschlichen Geschlechts finde, sen ein Sag, welcher hier gar nicht den Streit be= rühre, es handle sich nur um das andere Lemma, ob die Idee baneben auch noch absolut in einem Individuum er= scheine. Eben dieß ift es, was ich nicht zugeben kann. kann denn die Idee, muß ich hier sogleich entgegnen, abso= lut in Ginem Individuum erscheinen, wenn doch zugleich be= hauptet wird, daß Gott sein abäquates Abbild nur in der

Ľ

sten stehen, was mit der Lehre von der Erlösung und Basöhnung, um welche es uns zu thun ist, zusammenhängt, so

Totalität des ganzen Menschengeschlechts habe, absolut als nur in der Menschheit erscheine? Schon dadurch wird als jene absolute Erscheinung der Idee in Einem Individum eine blos relative. Die Idce erscheint in dem Individuum, zum Unterschied von ihrer Erscheinung in der Totalität des Geschlechts, so wie sie überhaupt in einem Individuum erscheinen kann, also auch auf ber höchsten Stufe einer solchen Manifestation nur relativ. Man beachte daher nur, was aus der absoluten Erscheinung der Idee in dem Einen Individuum wird. Die absolnte Erscheinung der Idee in dem Einem Individuum führt Schweizer auf den Begriff der specifischen Dignität Christi als des Religionsstifters zurück, und diese specifische Würde Christi ist die aus der tiefs sten Erlebung des göttlichen Wesens geschöpfte geniale Individualität Christi: er ist der Größte auf dem Gebiete der Religion, das größte religiöse Genie, wie es vor ihm noch keines gegeben hat, und auch nach ihm keines mehr geben Woher weiß man aber, daß kein anderes, noch grö-Beres religiöses Genie kommen kann? Auf empirischem 286 ge kann man dieß natürlich nicht wissen, aber ebenso wenig auf dem Wege der Spekulation, benn, wenn die Idee im Individuum überhaupt nicht absolut, sondern nur relativ erscheinen fann, wer will die Grade dieser Relativität mit einem absoluten Maßstab bestimmen? Wenn man baher auch noch so weit davon entfernt ist, Christus als einen blosen Religionsveranlasser anzusehen, so muß doch auf der andern Seite auch dem Satz, daß die Art, wie die Idee sich realifirt, nicht diese ift, in Ein Exemplar ihre gange Fülle auszuschüt: ten, sein Recht bleiben, und man ift nicht berechtigt, die specifiche Dignität Christi, als Religionsstifters, ber absoluten Erscheinung ber Idee in dem Individuum gleichzusetzen, ober bem Begriffe des Gottmenschen zu substituiren. Aus diesem Grunde kann ich auch dem Argumente, durch welches meine ver: ehrten Freunde D. Kern (Tub. Zeitschr. für Theol. 1836.

ist von selbst flar, daß gerade der Weg, auf welchem Schleier= nacher seine Christologie zu Stande bringt, indem er von den

h. 2. S. 32.) und D. Ulmann (in dem Antwortschreiben an D. Strauf Theolog. Stud. und Krit. 1838. 2. H. S. 34.) diese Theorie, in welcher ich nur eine neue Form des Arianismus seben fann, auf ber Schleiermacher-Schweizer'schen Grunds lage weiter zu begründen suchten, fein großes Gewicht beiles gen, daß die Personlichkeit des Menschen solange noch nicht vollendet, und der wahre Begriff des Menschen noch nicht erreicht sep, solange das menschliche Leben der Idee noch nicht entspreche, daß also irgendwann in der Beltgeschichte der Moment eintreten muffe, in welchem im Jusammenhange der Menschheit diejenige Person erscheine, die unberührt von dem sonft allgemeinen Widerspruch mit der Idee, in ih= rer Personlichkeit die Idee der Menschheit rein und vollftändig darfielle. Anfgehoben ift der Widerspruch mit der Idee in dem Individuum, nur wenn das Individuum abso= lut mit Gott Eins ift, wie kann aber das Individuum absolut mit Sott Eins werden, wenn boch zugleich behauptet wird, daß Gott nur in der Menschheit im Sanzen sein absolutes Abbild habe? Die einzige Form, in welcher bas In-Dividuum absolut mit Gott Eins werden fann, ift nur die firchliche Theorie, bei dieser bleibe man also auch, und subfituire ihr keinen von ihr wesentlich verschiedenen Begriff. Eine religisse Genialität, wenn fie auch noch so emineut gedacht wird, fieht doch immer tief unter der Idee des Gott= menschen. Löst fich nun aber, wie nicht geläugnet werden kann, die firchliche Theorie in Doketismus auf, und kann sich die Schleiermacher'sche in der ihr neuestens gegebenen Form nicht über die Sphäre des Arianismus erheben, so mufte es schlechthin unmöglich seyn, dem Christenthum den Charafter ber absoluten Religion zu vindiciren, wenn nicht die Natur der Sache selbst dahin führte, die absolute Idee, die durch Chriffus in das Bewuftseyn der Menschheit eingetreten ift, von der Realifirung derfelben in der Perfon Chriffi gu unterscheiben. Diese absolute Ibee ift bie mesent-

Wirkungen auf die Ursache zurückschließt, nur auf die Causelität eines urbildlichen Princips, auf die absolute Macht ber in der Menschheit zum Bewußtseyn gekommenen Idee, keines wegs aber auf eine urbildliche Persönlichkeit, in welcher, als ihrer concreten Gestalt die absolute Idee sich selbst individualistrt hätte, zurückführt. Die Erfahrungen des innern Lebens, beren sich der Christ in der Mitte der driftlichen Gemeinschaft bewußt wird, segen nur das Daseyn eines der Menschheit eingepflanzten neuen Lebensprincips voraus, das so unbegreislich es auch in seinem Ursprung, in Ansehung bes Individumus, in welchem es zuerst zum Bewußtseyn kam, und sich wirksam erwies, senn mag, es doch vollkommen erklärbar macht, wie sich aus ihm nicht nur das Ideal absolut göttlicher Bollfonmenheit, mit allen den Zügen, die auf den hiftorischen Christus übergetragen wurden, erzeugte, sondern auch alle jene Wirkungen hervorgingen, welche den wesentlichen Inhalt des driftlichen Bewußtseyns ausmachen. Und wenn, wie mit

liche Einheit Gottes und des Menschen, und Ehriftus fann allerdings nicht anders, als auf die intensivste Weise von ihr durchdrungen, und ihre Realität so vollkommen, als es nur immereis nem Individuum möglich ift, in sich barftellend gedacht werden, aber dabei bleibt es doch immer zugleich ebenso wahr und unbeftreitbar, daß das Individuum unter der Idee fteht. Wie wenig Fann der Begriff absoluter Vollkommenheit und Unsündlichkeit für das Individuum festgehalten werden (welchen Begriff ja fcon Schleiermacher selbst so viel möglich wieder beschränkt, wenn ber dominirende Ginfluß Chrifti feineswegs direkt und unmittelbar auf die tausenderlei Beziehungen des menschlichen Lebens sich erstrecken soll (vgl. Schweizer a. a. D. S. 501.), wenn doch nach der Schrift selbst niemand gut seyn kann, denn der einige Gott, Christus also Gott im absoluten Ginn (nach der kirchlichen Lehre) senn mußte, um abfolut gut zu fenn. Der Begriff der unsündlichen Entwicklung, auf melchen die neue arianische Theorie den alten Begriff der Anamartesia zurückführt, ift ein gang relativer Begriff.

Recht bemerkt worden ist, die Persönlichkeit, in welcher ein solches Princip zuerst wohnte, an sich schon ihre Bedeutung verliert, sobald sich dasselbe auf andere fortgepflanzt hat, und baher Schleiermacher selbst in dem driftlichen Bewußtseyn nichts findet, das une nöthigte, das Fortwirken des Erlösers uns anders zu benken, als so, baß sein sich fort und fort in der Menschheit mehr organisirender Geist in immer weitern Krei= fen die Menschheit an sich zieht und beseelt, für Christus, als historische Person, also blos die Bedeutung übrig bleibt, baß bet der Gemeinde eingesenkte Geist sich nur durch sein Bild forterzeugen kann, so ist ja das dem driftlichen Bewußtseyn unmittelbar Gegenwärtige nur der durch Christi Bild in der Gemeinde fortwirkende Geist, nicht aber eine die urbildliche Persönlichkeit Christi voraussezende Wirksamkeit. Hieraus geht nun aber auch hervor, daß, wenn das Wesen der Erlöfung und Versöhnung von Schleiermacher als eine Lebens= Semeinschaft mit Christus bestimmt wird, diefer lettere Ausbruck nur in einem sehr uneigentlichen Sinne genommen werden kann, und es ist klar, daß, wenn an sich schon der Begriff einer Lebensgemeinschaft, welche auf der einen Seite eine perfönliche, somit auch unmittelbare, auf der andern aber eine burch ein Gemeinwesen vermittelte seyn foll, Bestimmun= gen in sich enthält, beren Vereinbarkeit sich kaum denken läßt, nur die lettere dieser beiden Bestimmungen, welche das Haupt= gewicht auf der Vermittlung durch die Gemeinschaft legt, als die wesentliche angesehen werben kann. Das Wahre der Sa= che, bas aus ber Confequenz ber Schleiermacher'schen Brincipien sich allein Ergebende, ist daher statt der Aufnahme in bie Lebensgemeinschaft mit einem Christus, dessen geschichtli= de Urbildlichkeit sich nicht erweisen läßt, und dessen fortleben= be Persönlichkeit zu glauben, nicht einmal im Interesse bes driftlichen Bewußtsenns liegen soll, das Aufgenommenseyn bes Einzelnen in ben Kreis eines Gesammtbewußtsepns, in welchem bas ber driftlichen Gemeinschaft eigenthümliche Prin-

cip sich wirksam erweist. Auf diese Weise geht nun zwar allerdings Schleiermachers mystische Auffassungsweise der Erlis sung und Versöhnung in diejenige über, welche er selbst als die empirische bezeichnet, welche alles Uebernatürliche in ba Erlösung läugnet, und dieselbe blos durch Lehre und Beispie vermittelt werden läßt, und wenn auch dieser lettern zugestan den werden muß, daß sie bas zu bewirken im Stande ift, was, wenn überhaupt die Erlösung Realität haben soll, im mer als das Wesentlichste des Zustandes der Erlösten be trachtet werden muß, die Erweckung und Bildung eines neuen geistigen Lebens, so sieht man in dieser Hinsicht wenigstens nicht, worin die wesentliche Verschiedenheit zwischen ihr und der Schleiermacher'schen Theorie bestehen soll. Erlöst und versöhnt mit Gott weiß sich berjenige, welcher durch das von Christus der Menschheit eingepflanzte Princip, und das von demselben ausgegangene geistige Leben die Macht der Sinde in sich gebrochen, und die an der Gunde haftende Schuld in sich aufgehoben fühlt. Auf der andern Seite aber wurde man unstreitig auch hierin ein großes Unrecht an der Schleierma cher'schen Lehre begehen, wenn man sie auf den Standpunk des gewöhnlichen Rationalismus herabziehen wollte. Sie stimmt demselben nur in ihrem Widerspruch gegen das mas gisch Uebernatürliche bei, ohne deswegen ben Begriff des Uebernatürlichen selbst aufzugeben, und wenn sie auch, was ihr Verhältniß zu der dem Rationalismus gerade gegenüberste henden Ansicht betrifft, ihre geschichtliche Urbildlichkeit des Erlösers auf keine genügende Weise rechtsertigen kann, so wurde man doch sehr irren, wenn man glauben wollte, mit der geschichtlichen Eristenz eines urbildlichen Erlösers falle auch die Wahrheit und Wirklichkeit der urbildlichen oder absoluten Idee hinweg. Es bleibt auch so vollkommen wahr, was Schleiermacher im Gegensatz gegen die empirische Auffassungs weise erinnert, daß wir uns mit dem Selbstbewußtsehn wach sender Vollkommenheit nicht begnügen können, weil es ebenso

fehr dem Bewußtseyn ber Sunde, als dem ber Gnade angeborig, bas eigenthümlich Christliche nicht in sich schließen kann. Das driftliche Bewußtseyn kann bemnach überhaupt nicht blos bei einem relativen Begriff stehen bleiben, sondern sich nur auf den absoluten erheben, oder es gehört zu ihm wesentlich bie allen Christen gemeinsame Ueberzeugung, daß dem menschlichen Geschlecht keine vollkommnere Gestaltung bes Gottesbewußtseyns bevorstehe, sondern jede neue nur ein Ruckschritt ware, und jeder gegebene Zustand des driftlichen Gesammt= ledens immer nur Annäherung zu dem bleiben kann, was ichen als Höchstes im driftlichen Bewußtseyn selbst geset ift. Borin besteht nun aber dieses Höchste des driftlichen Bewußtfenns, wenn die geschichtliche Eristenz eines urbildlichen Erlö-Ers nicht die nothwendige Voraussezung desselben senn soll? Paffelbe Princip, das die urbildliche Würde des historischen Christus der Schleiermacher'schen Christologie zufolge consti= wirt, wird als ein Princip des religiösen Bewußtseyns aufgefaßt, das zuerst in Christus und durch seine Person in der Menschheit zum Bewußtseyn gekommen ist, und der Unter= schied der einen Ansicht von der andern besteht daher darin, daß der eigenthümliche Vorzug, welchen der historische Chris kus nach Schleiermacher auf eine für alle andern ausschliesende Weise gehabt hat, als das Gemeinsame betrachtet wird, das an sich zum Wesen der Menschheit überhaupt gehört. Benn daher nach Schleiermacher das, was den Erlöser von allen andern Menschen unterscheibet, die stetige Rräftigkeit seines Gottesbewußtsenns ift, welche ein eigenthümliches Senn Gottes in ihm war, so muffen wir bagegen vielmehr fagen, bieses Seyn Gottes in ihm sey durch ihn und an ihm als bas Senn Gottes in der Menschheit, als die wesentliche Einheit Gottes und des Menschen, als die Idee des Gottmenschen, in der Menschheit zum Bewußtseyn gekommen, und das constitutive Princip eines neuen geistigen Lebens geworden. In diesem Princip liegt demnach auch die objektive Realität

der Erlösung und Versöhnung. Der allgemeinste und wesent lichste Begriff der Erlösung und Versöhnung ist das Eint werben des Menschen mit Gott. Die nothwendige objektive Voraussetzung aber, unter welcher allein ber Einzelne mit Gott geeinigt, oder erlöst und versöhnt werden kann, ift be Wahrheit, daß ber Mensch an sich mit Gott Eins ist. Die ses Princip ift allein das eigenthümlich driftliche, wenn als das wahrhaft driftliche Princip des religiösen Bewußtsems und Lebens nur dasjenige gelten fann, welchem sich jedes an dere als ein blos relatives unterordnen muß. Solange bo her das Wesen der Erlösung und Versöhnung nicht durch die sen Begriff bestimmt ist, kann es auch keine dem driftlichen Bewußtsehn genügende Erlösungs = und Versöhnungstheorie geben, wie am beutlichsten aus ber Bergleichung ber Kantschen Versöhnungstheorie erhellt, welche die Versöhnung nur auf dem Wege einer unendlichen Annäherung an ein ebendes wegen immer nur in der bloßen Vorstellung existirendes Ibeal zu Stande kommen läßt, also nie wahrhaft und wirklich m Stande bringt, da sie aus der Idealität des Sollens nie zur Realität bes Senns kommen kann. Diese objektive Rece lität ist dagegen hier in der nicht blos als Ideal dem Subjekt vorschwebenden, sondern an sich sevenden Einheit des Göttlichen und Menschlichen gegeben, sofern dieselbe die objektive Voraussezung ist, unter welcher allein in dem Einzelnen die Erlösung und Versöhnung subjektiv realisirt werden kam. Wenn nun der entschiedene Fortschritt, welcher für die Ent wicklung des christlichen Dogma's in der Schleiermacher'schen Glaubenslehre geschehen ist, in nichts anderem sosehr gefunden werden muß, als darin, daß der absolute Charafter bes Christenthums von Schleiermacher auf eine, sowohl dem driftlichen Bewußtsenn, als der Idee der Wissenschaft in weil höherem Grade, als zuvor, entsprechende Weise bestimmt worden ist, so gilt dieß ganz besonders auch in Beziehung auf die Lehre von der Versöhnung, wenn auch der von Schleier-

:

er aufgestellte Begriff der Lebensgemeinschaft mit Chriauf Voraussetzungen beruht, welche sich wissenschaftlich rechtfertigen lassen. Wie dieser Fortschritt besonders der Kant'sche Principien sich stützenden, das eigenthümliche n des Christenthums mehr oder minder verkennenden logie gegenüber sich klar herausskellt, so zeigt sich ein er Fortschritt von einer andern Seite. So stark und begründet das Selbsibewußtseyn war, mit welchem die 'schen Theologen von den Principien der praktischen Ver-: ausgingen, und so wenig sich läugnen läßt, daß die : Behandlung des driftlichen Dogma's dadurch eine weit ivere Haltung erhielt, als ihr das unwissenschaftliche ihren der früheren Periode geben konnte, so kann doch Bersuch, ben ganzen Inhalt bes Christenthums auf die idsätze und Formeln der Kant'schen Philosophie zurückzun, in demselben Verhältniß, in welchem dieß dem drift-Bewußtseyn widerstreitet, nur als eine subjektive Ansicht Willfür erscheinen. Mit dem Charafter der Subjektiviitt zwar auch die Schleiermacher'sche Glaubenslehre wie eine andere auf, wenn sie von keiner andern Duelle der ichen Wahrheit wissen will, als dem unmittelbaren ichen Gefühl, aber dieser subjektive Standpunkt hat eisehr objektiven Hintergrund in der Voraussetzung, daß driftliche Gefühl, wie es in dem Einzelnen sich aust, nur der Reslex der Eindrucke ift, welche ber Einzelne ben Erfahrungen des in der driftlichen Gemeinschaft in geweckten geistigen Lebens in sich aufnimmt. Wie Chrinur durch die Vermittlung der Gemeinde wirkt, so ist en Einzelnen alles, was zum Inhalt seines religiösen istsenns gehört, durch die Gemeinschaft, deren Glied er vermittelt. In ihr liegt das Princip aller objektiven rheit und subjektiven Gewißheit, und nur hieraus ist es : auch zu erklären, daß Schleiermacher alle driftliche rheit als eine schlechthin historisch gegebene betrachtet,

und die Philosophie vom Glauben aufs strengste geschieben wissen will. Auch Kant konnte, wenn er seinen philosophischen Standpunft mit bem Chriftenthum in Uebereinstimmung bringen wollte, die ganze Geschichte des Christenthums nur als die objektive Vermittlung betrachten, durch welche der reine Vernunftglaube allmälig zu seiner Reinheit hindurchdrin gen sollte. Je negativer aber ber Kant'sche Bernunftglaube zum Inhalt ber driftlichen Offenbarung sich verhält, besto mehr konnie Kant in dem ganzen Verlauf der driftlichen Kirche nur eine Verunreinigung der reinen Vernunft = Ibeen erbliden, einen statutarischen Kirchenglauben, welcher nur unter ben größten Verirrungen bem reinen Vernunftglauben als Behifel und Mittel der öffentlichen Vereinigung der Menschen zur Beförderung des lettern dienen konnte. Je mächtiger und überwiegender aber auf diese Weise die Objektivität der Geschichte bemjenigen gegenübersteht, was von einem Standpunkt aus, wie der Kant'sche ist, als reine Vernunftwahrheit gelten soll, desto subjektiver erscheint dieser Standpunkt selbst. Es verhält sich dieser Standpunkt im Ganzen ebenso negirend und protestirend zur Geschichte, wie die Ansicht berer, die aus eis nem höchst einseitigen Reformations = Interesse in dem ganzen Entwicklungsgange des Christenthums nichts anders sehen wollen, als eine immer größere Entstellung und Verkehrung ber Grundsätze, die ihnen als das mahre Wesen des Protestantismus gelten. Den geraden Gegensatz zu einer folchen Ansicht, welche die Objektivität der Geschichte mit der Macht bes subjektiven Bewußtsenns beherrschen und sich unterwerfen will, bildet die Schleiermacher'sche Glaubenslehre, sofern sie von ihrem Standpunkt aus die driftliche Gemeinschaft als das Reich bes, als Gemeingeist die Glaubigen beseelenden, heiligen Geistes betrachtet, und daher auch in der ganzen Geschichte des Christenthums, ungeachtet aller Ginseitigkeiten und Berirrungen, die überall überwiegende, durch alles hindurchdringende Wirksamfeit des eigenthumlichen Princips des Christenims erkennen muß. Nur unter bieser Voraussehung kann bie dristliche Gemeinschaft sosehr als die Duelle aller iftlichen Wahrheit und des driftlichen Heils gelten, daß der Einzelne nur receptiv verhalten darf, um von der etenden und versöhnenden Thätigkeit des durch die Vermittig seiner Gemeinde auf den Einzelnen einwirkenden Christus anogen, oder in seine Lebensgemeinschaft aufgenommen zu wer-Können wir den Kant'schen Standpunkt einen einseitig stestantischen, dem Princip der Subjektivität einen zu freien nelraum gewährenden nennen, so fällt dagegen nicht minfar in die Augen, wie sehr sich die Schleiermacher'sche aubenslehre auf die Seite der katholischen Kirche stellt. x wie dort wird ja die persönliche Wirksamkeit des Erlö-3 soviel möglich zurückgestellt, und es ist statt berfelben vielhr die kirchliche Gemeinschaft, in welcher dem Einzelnen B gegeben ist, wodurch für ihn sein religiöses Leben vertelt werden soll. Ja, wir mussen sogar sagen, daß der griff der religiösen Gemeinschaft in der Schleiermacher'ichen rubenslehre reiner in sich abgeschlossen ift, als in dem Spn der katholischen Kirche. Es darf hier nicht übersehen den, daß der eigentliche Mittelpunkt der Schleiermachern Glaubenslehre in letter Beziehung immer wieder das jektive Bewußtsenn, ober bas unmittelbare driftliche Gel ist. Indem sie hier ihren Standpunkt nimmt, um sich 1 demselben aus ben Inhalt des driftlichen Glaubens und ens zum Bewußtseyn zu bringen, geht sie aus der Sphäre fubjektiven Bewußtseyns immer nur soweit heraus, als hig ist, um die Erfahrungen des innern Lebens, als Wirgen einer außerhalb des unmittelbaren Selbstbewußtsenns enden Ursache, aus einem zu ihrer Erklärung hinreichenden incip abzuleiten. Dieses Princip liegt in der religiösen meinschaft, von welcher der Einzelne, als Glied derselben, ängig ist. Es ist der, als Gemeingeist das Gesammtbestseyn der Glaubigen bilbende, heilige Geift. Da aber

Schleiermacher diesen Geift nur in seinem Verhältniß zu der Gemeinschaft, in welcher er wirft, betrachtet, und jede objetive Beziehung auf ein immanentes Trinitäts-Verhältniß läugnet, so druckt sich hierin der zwischen Subjektivität und Db jektivität schwebende Charakter ber Schleiermacherischen Glaubenslehre sehr klar aus. Wie Christus das Seyn Gottes in einem menschlichen Individuum ift, so ift der heilige Geift die Bereinigung des göttlichen Wesens mit der menschlichen Ratur in der Form des das Gesammtleben der Glaubigen beseelenden Gemeingeistes, aber je treffender biese Formel ben hoiligen Geist als das der Menschheit eingepflanzte, und in ihr in immer weiterem Kreise wirkende absolute Princip bezeichnet, besto auffallender wird nur, wie Schleiermacher die Schranken ber religiösen Gemeinschaft, beren Gemeingeift ber heilige Geist ift, nicht überschritt, und ihn als eine objektive Bestimmung des in ihm, wie in dem Sohne, sich mit sich vermittelnben göttlichen Wefens selbst auffaßte. Daher ift nun eben hier ber Punft, auf welchem die Schleiermacher'sche Lebre von der Erlösung und Versöhnung, so fehr sie den absoluten Begriff derselben erfaßt zu haben scheint, doch wieder in einem Mißverhältniß zu bemselben sich darstellt, und sogar nahe baran ift, auf ben Kant'schen Standpunkt zurudzufallen. Ift das Wesen der Erlösung und Versöhnung, dem absoluten Standpunkte des Christenthums gemäß, als bie Mittheilung der unfündlichen Vollkommenheit und ungetrübten Seligkeit Christi, als die Aufnahme in seine Lebensgemeinschaft, somit auch in die Gemeinschaft bes Senns Gottes in ihm, mit Einem Worte, als die Einheit des Göttlichen und Menschlichen bestimmt, wird nicht der reale Begriff bieser Einheit dadurch wieder aufgehoben, daß dem Erlöser und bem Geist, durch welche sie vermittelt werden soll, das Wesen Gottes ein fremdes ist, daß sie selbst nicht an sich mit ihm Eins sind, sondern ihm nur in einem äußern, nicht näher bestimmbaren Verhältniß gegenüberstehen? Bleibt nicht auch so dies

selbe unausfüllbare Kluft zwischen Gott und bem Menschen befestigt, durch welche die Kant'sche Lehre in ihrem, in stets unerreichbarer Ferne über dem Menschen stehenden, Sittengeset den Menschen von Gott trennt? Hieraus ergibt sich uns mum erft ber eigenthümliche Charakter ber Schleiermacher'schen Bersöhnungstheorie. Sie geht zwar über die Kant'sche Sphäre der Subjektivität hinaus, in welcher das ganze Moment ber Versöhnung nur in das Subjekt fällt, das Subjekt selbst in der Unendlichkeit seines sittlichen Strebens die Idee der Bersöhnung realistrt, aber ebendarum nur in unendlicher Annäherung, allein die Objektivität, zu welcher sie sich wendet, ift nur die Objektivität der Geschichte, oder der geschichtlich gegebenen religiösen Gemeinschaft, die dem Einzelnen als die ihn bestimmende objektive Macht gegenüber steht. Wie die Sünde die Gesammtthat, das Uebel die Gesammtschuld des Geschlechts ist, so ist auch die Erlösung und Versöhnung das gemeinsame Werk des Geschlechts, und wenn auch das Gei schlecht, soweit es das Bewußtsenn der Erlösung und Versöhnung in sich trägt, oder vom heiligen Geift, als seinem Ge= meingeist, beseelt und regiert ist, nur der Durchgangspunkt für die in ihrem höchsten Princip von Gott ausgehende erlösende und versöhnende Thätigkeit senn soll, so ist doch eben dieß, wiefern es als ein bloßes Durchgangsmoment anzusehen ist, das schlechthin Unbefannte, und die höchste göttliche Ursächlichkeit, auf welche das Subjekt zurückgehen muß, um für sein Ab--hängigkeitsgefühl einen absoluten Anknüpfungspunkt zu ha= ben, verhält sich zu dem Gesammtleben, durch welches für den Ginzelnen alles vermittelt wird, auf dieselbe Weise, wie das Rant'sche Ding an sich zu ber Welt ber Erscheinung und Erfahrung. So ist der Dualismus, in dessen Gegensätzen der Ratur der Sache nach die Idee der Versöhnung nie zu ihrer wahren Realität kommen kann, auch in der Schleiermacherschen Glaubenslehre, so sehr sie alle die Einheit Gottes und des Menschen hemmenden Schranken mit aller Macht zu durchbrechen strebt, noch nicht völlig überwurden 1).

<sup>1)</sup> Die zwischen Subjektivität und Objektivität schwebende hab tung der Schleiermacher'schen Glaubenslehre fällt noch mehr in die Augen, wenn wir andere Schriften Schleiermachers vergleichen, in welchen die verschiedenen Standpunkte, die in der Glaubenslehre so viel möglich zur Einheit verbunden sind, noch mehr in ihrer natürlichen Einseitigkeit hervortre-In der zuerst im J. 1805. erschienenen Weihnachts. feier hat sich Schleiermacher über bie Ginheit bes Stillichen und Menschlichen, oder wie er es hier nennt, die Einerleiheit des Senns und Werdens, und insofern auch über die Erlösung und Versöhnung auf folgende Weise ausgesprechen (zweite Ausg. Berl. 1826, S. 139. f.): "Der Einzelne ist das Werden allein, und ist, sich anschließend an die manch. faltigen Bildungen der Erde, im Abfall und Verderben, welches ist die Zwietracht und die Verwirrung, und er findet seine Erlösung nur in dem Menschen an sich (in welchem ewig die Einerleiheit ift, des Werdens und des Sepns, und das Wissen, der Gedanke dieser Einerleiheit). nämlich ist die Erlösung, daß eben jene Einerleiheit ewigen Senns und Werbens des Geistes, wie er sich auf diesem Weltkörper offenbaren kann, in jedem selbst aufgeht, so daß jeder alles Werden und auch sich selbst nur in dem ewigen Senn betrachtet, und liebt, und insofern er als ein Werden erscheint, auch nichts anders senn will, als ein Gedanke des ewigen Senns, noch in einem andern ewigen Senn will gegründet senn, als in dem, welches einerlei ist mit dem immer wechselnden und wiederkehrenden Werden. Darum findet sich zwar in der Menschheit jene Einerleiheit des Sennt und Werdens, weil sie ewig als der Mensch an sich ist und wird; im Einzelnen aber muß sie, wie sie in ihm ift. auch werden, als sein Gedanke, und als der Gedanke eines gemeinschaftlichen Thuns und Lebens." hier vernimmt man noch die Sprache des Fichte'schen Idealismus, der ganze Standpunkt ift ber ber Subjektivität, und Conn und Wer-

Im Uebrigen behandelt die Schleiermacher'sche Glaubenshre, gemäß ihrem an das kirchliche System sich auschließen-

ben, der Mensch an sich und der Einzelne, sind nichts ans. ders, als das absolute, und das empirische 3ch, als Unterschied und Einheit. Doch ift schon hier von Bebeutung, daß die Einerleiheit des Seyns und Werdens auch in der Mensch= beit im Ganzen, als der werdende Mensch an sich angeschaut Bergleichen wir die Reden über die Religion, so erwird. scheint hier zwar die Religion in ber Form der Gemeinschaft, aber ber Grundzug eines mahrhaft religiösen Vereins wirb nur in die völlig freie geistige Thätigkeit aller Mitglieder beffelben in der Grundung sowohl, als in der Theilnahme an dem Vereine gesett, ohne daß die der Glaubenslehre so wichtige Grundbestimmung, daß die Gemeinschaft wesentlich bedingt sen durch einen bestimmten Anfangspunkt in ber Geschichte, hervorgehoben wird. Als die Grundanschauung des Christenthums wird das allgemeine Entgegenstreben als les Endlichen gegen die Einheit des Ganzen aufgestellt, ober die Beziehung alles Endlichen auf das Universum, aber es ift dieß nur der Begriff der vollendeten oder absoluten Religion, und von dem mahrhaft Eigenthümlichen des Christenthums, von einer bestimmten historischen Beziehung auf die Person Christi, ist hier nirgends die Rede (Reden über die Rel. Ersie Ausg. 1806. Il. Rede). Ja, wenn Schleiermacher das Verderben und die Erlösung, die Feindschaft gegen Gott und die Vermittlung mit ihm, als die beiden unzertrennlich mit einander verbundenen Seiten jener Anschauung nachs weist, und ebendefmegen eine ewig unbefriedigte Sehnsucht und eine heilige Wehmuth, als bas Grundgefühl bes Chriftenthums bezeichnet, so steht bieß fogar in direktem Wiberspruch mit der Glaubenslehre, welche eine nur als Hoffnung aufgestellte, nicht als Genuß und Besitz gegebene Versöhnung für bas nicht eigenthümlich Christliche erklärt (Th. 2. S. 116.). Vergleicht man diese Auffassungsweisen, welche zwar verschieden, aber sich doch auch nahe genug verwandt sind, um in einander überzugehen, so kann man sich um so weniger

2

ı

den Charafter, die Lehre vom Tode Jesu nach der hergebrach ten Lehrform des hohenpriesterlichen Amts Christi, wie es fc ne vollkommene Gesetzeserfüllung, oder seinen thätigen Schw fam, und seinen versöhnenden Tod, oder seinen leidenden 👺 horsam, nebst der Vertretung der Glaubigen bei dem Vater, in ich schließt. Das Wesentliche in dem hohenpriesterlichen Bech des thätigen Gehorsams Christi besteht darin, daß sein Thm allein dem göttlichen Willen vollkommen entspricht, und bie Herrschaft des Gottesbewußtsenns in der menschlichen Ratur rein und ganz ausbrudt. Dieß ift der Grund unsers Bahältnisses zu ihm, sofern abgesehen von der Verbindung mit Christus weder ein einzelner Mensch noch irgend ein bestimmter Theil des Gesammtlebens der Menschen vor Gott gerecht So schließt der Schleiermacher'sche Begriff der Lebensgemeinschaft von selbst ben auf driftlichem Boben nicht anzw fechtenden Sat in sich, daß Christi Gehorsam unsere Gerechtigkeit ist, oder seine Gerechtigkeit uns zugerechnet wird. gegen verwirft Schleiermacher die Formel, daß Chriftus das göttliche Gesetz erfüllt habe, da das Gesetz allemal einen Unterschied und Zwiespalt zwischen einem gebietenden höhern um einem unvollkommenen untergeordneten Willen bezeichne. den göttlichen Willen also habe Christus erfüllt, aber auch biesen nicht an unserer Stelle ober zu unserm Besten, sofem auch Christus, da nur das Vollkommene vor Gott bestehen könne, nichts gleichsam zur Vertheilung an andere übrig ha-

mundern, wie das eigenthümlich Christliche in der Schleiermacher'schen Glaubenslehre doch immer nur als etwas äufferlich aufgetragenes erscheint, dessen loser Zusammenhamment dem eigentlichen Grundelement des Ganzen, so fünstlich auch die verknüpfenden Fäden verschlungen sind, doch keinem tiefer Blickenden entgehen kann. Vergl. H. Schmid, über Schleiermacher's Glaubenslehre, mit Beziehung auf die Reden über die Religion. Leipz. 1835. S. 20. s.

be, und sein Gesammigehorsam, nur sofern burch ihn unsere Aufnahme in die Lebensgemeinschaft mit ihm bewirkt werde, m unferm Beften gereiche. Ebenso haben, was den leidenben Gehorsam Christi betrifft, die Ausdrücke, daß Christus Burch seine freie Hingebung im Leiden und Tod der göttliden Gerechtigkeit, als welche den Zusammenhang zwischen Sande und Uebel geordnet habe, genug gethan, und uns daburch von der Strafe der Sünde befreit habe, nach Schleiermacher einen leicht verständlichen und leicht zu vertheidigenden Sim, wenn man sie bavon verstehe, daß Christus, um uns the die Gemeinschaft seines Lebens aufzunehmen, erft in unsete Gemeinschaft eintreten mußte, und die höchste Steigerung wines Mitgefühls mit menschlicher Schuld und Strafwürdigkeit die unmittelbare Begeisterung zu dem höchsten Moment in dem Erlösungsgeschäft war, woraus der Sieg über die Sande hervorging, und mit der Sunde auch ihr Zusammen= sang mit dem Uebel überwunden wurde. Wie der thätige Behorfam Christi seinen hohenpriesterlichen Werth darin habe, daß Gott uns in Christo als Genossen seines Gehorsams febe, so bestehe der hohenpriesterliche Werth seines leidenden Gehorsams darin, daß wir Gott in Christo sehen, und Christum nach seiner sich selbst schlechthin verläugnenden Liebe, als den ummittelbarften Theilhaber der ewigen Liebe, die ihn gesendet und ausgerüftet habe. Gegen die Theorie aber, welcher zufolge Gott für ben Erlöser sein Leiben als Strafe geordnet, und der Erlöser selbst den göttlichen Zorn über die Sünde, als ihn treffend und auf ihm ruhend, empfunden haben soll, werben die zwei wichtigen Einwendungen erhoben, daß sie auf der einen Seite alle menschliche Wahrheit in dem menschlichen Bewußtseyn Christi aushebe, wenn er, was der Natur der Sache nach nur Mitgefühl in ihm seyn konnte, als sein perfönliches Selbstbewußtseyn gehabt haben soll 1), auf der an-

<sup>1)</sup> Sie würde also auf Doketismus führen, eine andere Frage

İ

dern Seite aber auf der Voraussetzung von einer absoluten Nothwendigkeit göttlicher Strafen, auch ohne Ruckficht auf ib ten Naturzusammenhang mit bem Bösen, beruhe, welche von der Vorstellung einer von den rohesten menschlichen Zustanden auf Gott übertragenen Gerechtigkeit nicht zu trennen fen. Wenn jedoch von einer ftellvertretenden Genugthuung in die sem Sinne nicht die Rede sehn könne, so könne man bagegen den Ausdruck umkehrend Christum unsern genugthuenden Stellvertreter nennen, sofern er einerseits, vermöge seiner urbildle chen Würde, in seiner erlösenden Thätigkeit bie Bollendung der menschlichen Natur so darstelle, daß vermöge unsers Einsgewordenseyns mit ihm Gott die Gesammtheit der Glaubigen nur in ihm sehe und würdige, anderntheils sein Mitgefich mit der Sünde, das stark genug war, um die zur Aufnahm aller Menschen in seine Lebensgemeinschaft hinreichende, in seinem Tode in der absoluten Kraft der freien Hingebung fic darstellende, erlösende Thätigkeit hervorzubringen, immer noch unserm unvollkommenen Bewußtseyn ber Sunde zur Erganzung und Bervollständigung biene. Mußte die alte Satisfactionstheorie, ihrem Begriffe der Strafe zufolge, bas Saupt moment auf den leidenden Gehorsam legen Czu welchem ja der Thätige erst als Ergänzung hinzukam), so kann dage gen eine Theorie, wie die Schleiermacher'sche, das Leiden nur als eine um so intensivere Thätigkeit auffassen, und in dem Mitgefühl, in das sie das Wesen des leidenden Gehorsams setzt, nur den Impuls zur höchsten That des thätigen Gehor sams sehen.

Die Schleiermacher'sche Glaubenslehre hat sich, was ur

aber ist, ob nicht die Schleiermacher'sche Theorie von der Person Christi selbst, ebenso gut als die orthodoxe, die Wahrheit des menschlichen Bewußtsenns in Christus aushebt, und auf einen Doketismus führt, mit welchem kein wahres Witgefühl vereinbar ist.

preitig als ihre größte Eigenthumlichkeit zu betrachten ift, die große Aufgabe geset, auf der einen Seite das Absolute des Shriftenthums in seinem reinsten Sinne aufzufassen, und auf Leinen entsprechendsten Ausbruck zu bringen, auf der andern aber dieses Absolute nicht in absoluter Uebernatürlichkeit dem Menschen gegenüberstellen, sondern es in seiner Uebernaturlichkeit zugleich unter ben Gesichtspunkt einer natürlichen Entwicklung und Vermittlung, einer über die Sphäre der-menschlichen Natur nicht absolut hinausliegenden Causalität, zu stelhieraus ift es daher zu erklären, warum fie das größte Gewicht auf die urbildliche Würde des Erlösers legt, und biefelbe burch keinen andern Begriff bestimmen zu können Saubt, als den höchsten, welchen es für das menschliche Bewußtseyn gibt, denselben, welchen ebendeßwegen das Christen= Sum, als die absolute Religion, stets als seinen eigenthum-Idften festgehalten hat, das Senn Gottes in einem der Mensch= Lett angehörenden Individuum, oder die Einheit des Göttli= den und Menschlichen, während zugleich ihr Hauptbestreben babin geht, diesen Begriff auf einen Ausbruck zu bringen, welcher es von selbst begreiflich macht, wie diese urbildliche Burde Christi, oder die absolute Krästigkeit des Gottesbes wußtseyns, die das Seyn Gottes in ihm war, als eine Form und Bestimmtheit bes Gottesbewußtseyns, auf einer Linie mit bemjenigen liegt, was als eine allen Menschen gemeinsame Anlage, und als eine wesentliche Eigenschaft der für das Göttliche empfänglichen menschlichen Ratur gebacht werden muß. Man hat dieß auch die sowohl specifische, als graduelle Dige mitat bes Stifters der driftlichen Religion genannt 1), Aus biesem boppelten Gesichtspunkt muß daher auch die Lehre von ber Bersöhnung betrachtet werden, welche in der Schleierma= der'schen Glaubenslehre, ber Natur ber Sache nach, in bem

<sup>1)</sup> Schweizer, über die Dignität des Religionsstifters, Theolog. Stud. und Arit. 1834. 36 H. S. 521. Bgl. oben S. 621.

engsten und unmittelbarsten Zusammenhang mit der Lehre von ber Verson Christi steht. Als Aufnahme in die Lebensgemeinschaft mit Christus, als Mittheilung seiner unsündlichen Vollkommenheit und ungetrübten Seligkeit, ist die Verföhnung des Menschen mit Gott Theilnahme an der abfoluten Würde Chris fti, welche, ihrer objektiven Seite nach betrachtet, als bas bem Einzelnen zunächst noch in seiner Objektivität gegenüberstehende Verdienst des Erlösers, das durch ihn der Menschheit mitgetheilte Bewußtseyn ber an sich sewenden Einheit des Göttliden und Menschlichen ist. Das Aufgehen dieses Bewußtseyns in der Menschheit kann, wie der Eintritt des Erlöfers in die Menschheit selbst, nur als etwas übernatürliches betrachtet werden, worin sich das Christenthum in seiner specifischen Dignität, als die absolute Religion, beurkundet, die natürliche Seite aber, die hier ein ebenso wesentlicher Theil ber Betrachtung ist, als bei ber Person Chrifti, besteht barin, daß dieses Bewußtseyn der Einheit des Menschen mit Gott dem Einzelnen nicht burch eine unmittelbare persönliche Einwirfung bes Erlösers zu Theil wird, sondern durch eine natürliche Vermittlung, die Vermittlung des von Christus gestiste ten Gemeinwesens, d. h. auf einem Wege, welcher nur unter der Voraussetzung als ein natürlicher anzusehen ist, daß in das gemeinsame Bewußtseyn der Menschen nichts übergehen kann, was nicht im Wesen der menschlichen Natur selbst begründet ist. Hieraus erhellt nun aber auch, daß jede Auffassung der Schleiermacher'schen Lehre eine einseitige werden muß, welche nur eine biefer beiben wesentlich zusammen gehörenden Seiten festhält. Allein eben dieß scheint sowohl von den Freunden als Gegnern der Schleiermacher'schen Glaubenslehre nicht immer genug beachtet worden zu seyn. rend die Freunde berselben die mit der kirchlichen Lehre zw sammenstimmenden Schleiermacher'schen Formeln und Bestimmungen bes Dogma's sich aneigneten, übersahen sie nicht selten, daß der Sinn und Charafter derselben nur durch den

Zusammenhang des ganzen Systems bestimmt wird. Die Gegner richteten ihre Angriffe vor allem auf diejenige Seite bes Syftems, auf welcher Schleiermacher bas Uebernatürliche bes Christenthums seiner starren Aeusserlichkeit zu entheben, und unter einer allgemeinen Denkform dem Bewußtseyn naber m bringen suchte, ohne zu bedenken, ob fie die Schwierigkeiten, welchen Schleiermacher begegnen wollte, auf eine befriedigenbere Weise zu heben wiffen. An die Schleiermacher'sche Glaubenslehre schließt sich unstreitig Nitssch's System der christlis chen Lehre näher an, und Säte, wie folgende: Das Vorbild als solches sen dem Sunder ein fremdes, soll es ganz far und und nicht ebenso sehr wider uns senn, so mussen wir cs als ein uns geschenftes Gemeinleben, als einen Anfang unfers neuen Dasenns, als eine Burgschaft unserer Begnadijung bergestalt erkennen, daß seine Unerreichbarkeit uns nur noch mehr in seine Gemeinschaft hineinziehe, die erlösungsbeburftige Welt bedürfe der Gemeinschaft eines Mittlers, ber in ber unveranderlich heiligen Liebe seines Mittheilungsbestrebeus ben Tob von ber Gunde ihres Unglaubens empfange, um in ber Berrlichkeit seiner Todesüberwindung ihr das Leben zu geben, durch seinen Tod werde sein Leben ein zur heiligung ber Gemeinbe vollfommenes Gemeinleben u. s. w., fonnen wohl nur im Schleiermacher'ichen Ginn genommen werben. Benn bagegen, abgeseben bavon, daß der Begriff der Lebensgemeinschaft nicht naher bestimmt wird, bas hauptmoment auf ben Begriff ber Berjohnung gelegt, für diesen 3med sogar zwischen Bersöhnung und Bersühnung unterschieden und behauptet wich, die Schrift lehre nicht blos eine Berjöhnung ter Welt (reconciliatio), sondern auch Bersuhnung der Sunde der ganzen Belt (expiatio), fie beziehe Gottes That und Willen and unminelbar auf bas Leiben und ben Tod Jesu, ter Miiselhäters-Tod des Erlösers emspreche dem kellverwetenden Leiden des Meinas (Ei. 53.), dem erfortersen einmaligen und vollkommenen Schmerfer, frage dessen erk ein göntlich Belt wahrhaft gottesbienstlich und zugangsfähig habe werden können u. s. w., so verräth sich hierin sogar die der Schleiermacher'schen entgegengesetzte Tenbenz, statt das Regative ber Aufhebung der Schuld in dem Positiven der Ertheilung der Lebensgemeinschaft zu begreifen, vielmehr bas Erstere bem Letteren voranzustellen, und ebendeßwegen auch dem leidenden Gehorsam, welcher bei Schleiermacher nur die Krone bes the tigen ift, eine specielle Bestimmung in dem Zwecke ber Bersühnung zu geben. Ist aber dieß bie Hauptidee, so erwartet man mit Recht eine nähere Nachweisung dieses Zusammenhangs, ba es keineswegs für sich klar ift, wie der Sat: daß Chriftus vermöge eines ftellvertretenden, und in ber Stellvertretung genugthirenden Gehorsams und Leibens unfere Ge rechtigkeit, ober unsere Rechtfertigung ift, zwar aus dem Be griffe der Versühnung im engern Sinn abgeleitet, gleichwohl aber als ber einzige Grund bes Leibens Jesu nur bie göttliche Liebe angesehen werben soll 1). Der Zusammenhang aller dieser Begriffe erscheint als ein blos äußerlicher, der innem Vermittlung noch ermangelnder, wenn man nicht etwa biefelbe zulett boch nur in der kirchlichen Lehre fuchen foll. den Gegnern der Schleiermacher'schen Glaubenslehre verdient hier vor andern der auch in der Lehre von der Versöhnung eine durchaus polemische Stellung gegen sie einnehmende Steubel')

<sup>1)</sup> Nissch a. a. D. Dritte verb und verm. Aust. Bonn 1837.

S. 238—248. Es wollte mir nicht recht gelingen, der Nisschschen Lehre eine befriedigendere Seite abzugewinnen. Wie sehr Nissch selbst gerade in diesem Lehrstück nach einer Harreren Fassung gerungen hat, zeigt am besten die Vergleichung der verschiedenen Ausgaben des Nissch'schen Lehrbuchs. In der Nissch'schen Lehre vom Sohn Gottes waltet noch zusehr der alttestamentliche Messiasbegriff vor, als daß nicht auch die Lehre von der Versöhnung sich zu einsettig an Es. 52. und 53. hätte anschließen müssen.

<sup>2)</sup> Die Glaubenslehre ber evangel. protest. Kirche, nach ihrer

genannt zu werben. Einwendungen, wie folgende, daß das Schleiermacher'sche Gottesbewußtseyn den biblischen Begriff der Gottseligkeit nicht erschöpfe, daß die vorausgesetzte Bermittlung der Gemeinschaft Christi durch die Gemeinde den biblischen Standpunkt verrücke, mit dem von Schleiermacher selbst angegebenen Unterschied der evangelischen und katholi= schen Kirche streite, und ben historischen Christus in eine bloße Ibee umschlagen laffe, daß die Ansicht von dem glaubigen Anschließen des Einzelnen an den persönlichen Christus nur bei dem Streben, Natur, als analog den Gesetzen der organischen Natur, auch im Reiche bes Geistes zu haben, als eine magische und separatistische erscheine, hingegen als naturgemäß, wo die selbstständige Natur des Geistes, und die freie aber nicht trügende Natur ber Liebe, als der einigenden, nicht mißkannt werde 1), sind nur um so bezeichnender, je besser sie einerseits den Hauptpunkt treffen, und je entschiedener sie andererseits auf einen völlig divergirenden Standpunkt hinweifen, ben ber göttlichen Willfur. Ift auch bie Ratur bes Geistes, wie ja das Denken selbst seiner Ratur nach nichts anbers ist, nur Zusammenhang und Vermittlung, so kann die freie Liebe, wenn durch ihren Begriff die Einwendungen der benkenden, auf die Ermittlung eines natürlichen Zusammenhangs gerichteten, Bernunft niedergeschlagen werden sollen, nur die Willfür senn. Und doch fann auch die Steudel'sche Glanbenslehre sich nicht entschlagen, ein Element in sich aufzunehmen, in welchem sich ber Ginfluß der Schleiermacher'schen nicht wohl verkennen läßt. Als bas Wesentliche ber Lehre von der Versühnung sest Steudel, daß Gott der ihm durch Gun= de entfremdeten, und eben damit unseligen Menschheit nach seiner heiligen Liebe zu Gülfe kam, indem er den unter jeder

guten Begründung, mit Rücksicht auf das Bedürfniß der Zeit dargestellt von D. J. Chr. F. Steudel. Tüb. 1834.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 284.

wahrhaft gottesbienstlich und zugangsfähig habe werden tow nen u. s. w., so verräth sich hierin sogar die der Schleier macher'schen entgegengesetzte Tenbenz, statt das Regative ber Aufhebung der Schuld in dem Positiven der Ertheilung da Lebensgemeinschaft zu begreifen, vielmehr das Erstere ben Letteren voranzustellen, und ebendeßwegen auch dem leidenden Gehorsam, welcher bei Schleiermacher nur die Krone bes the tigen ist, eine specielle Bestimmung in dem Zwecke der Bersühnung zu geben. Ist aber dieß die Hauptidee, so erwartet man mit Recht eine nähere Nachweisung Dieses Zusammenhangs, da es keineswegs für sich klar ift, wie der Sat: das Chriftus vermöge eines ftellvertretenden, und in ber Stellvertretung genugthuenden Gehorsams und Leibens unfere Ge rechtigkeit, ober unsere Rechtfertigung ift, zwar aus bem 800 griffe der Verfühnung im engern Sinn abgeleitet, gleichwohl aber als der einzige Grund des Leidens Jesu nur die göttle che Liebe angesehen werden soll 1). Der Zusammenhang alle dieser Begriffe erscheint als ein blos äußerlicher, der innem Vermittlung noch ermangelnder, wenn man nicht etwa biefelbe zulett doch nur in der kirchlichen Lehre suchen soll. den Gegnern der Schleiermacher'schen Glaubenslehre verdient hier vor andern der auch in der Lehre von der Versöhnung eine durchaus polemische Stellung gegen sie einnehmende Steudel?

<sup>1)</sup> Nißsch a. a. D. Dritte verb und verm. Aust. Bonn 1837. S. 238—248. Es wollte mir nicht recht gelingen, der Nißsch schre eine befriedigendere Seite abzugewinnen. Wit sehr Nißsch selbst gerade in diesem Lehrstück nach einer klureren Fassung gerungen hat, zeigt am besten die Vergleichung der verschiedenen Ausgaben des Nißsch'schen Lehrbuchs. In der Nißsch'schen Lehre vom Sohn Gottes waltet noch zusehr der alttestamentliche Messiasbegriff vor, als daß nicht auch die Lehre von der Versöhnung sich zu einseltig an Es. 52. und 53. hätte anschließen müssen.

<sup>2)</sup> Die Glaubenslehre der evangel. protest. Kirche, nach ihrer

genannt zu werben. Einwendungen, wie folgende, baß bas Schleiermacher'sche Gottesbewußtsenn den biblischen Begriff Der Gottseligkeit nicht erschöpfe, daß die vorausgesette Bermittlung ber Gemeinschaft Christi durch die Gemeinde den biblischen Standpunkt verrücke, mit dem von Schleiermacher selbst angegebenen Unterschied der evangelischen und katholis fchen Kirche streite, und den historischen Christus in eine bloße 3dee umschlagen lasse, daß die Ansicht von dem glaubigen Anschließen des Einzelnen an den persönlichen Christus nur bei bem Streben, Ratur, als analog ben Gesetzen ber organischen Ratur, auch im Reiche des Geistes zu haben, als eine magische und separatistische erscheine, hingegen als naturgemaß, wo die selbstständige Natur des Geistes, und die freie aber nicht trügende Natur der Liebe, als der einigenden, nicht mißkannt werde 1), sind nur um so bezeichnender, je besser sie einerseits den Hauptpunkt treffen, und je entschiedener sie andererseits auf einen völlig divergirenden Standpunkt hinweifen, den der göttlichen Willfür. Ist auch die Natur des Geistes, wie ja das Denken selbst seiner Natur nach nichts anbers ist, nur Zusammenhang und Vermittlung, so kann die freie Liebe, wenn durch ihren Begriff die Einwendungen ber Denkenden, auf die Ermittlung eines natürlichen Zusammenbangs gerichteten, Vernunft niedergeschlagen werden sollen, nur bie Willfür seyn. Und doch kann auch die Steudel'sche Glanbenslehre sich nicht entschlagen, ein Element in sich aufzunehmen, in welchem sich ber Ginfluß ber Schleiermacher'schen nicht wohl verkennen läßt. Als das Wesentliche der Lehre von der Versühnung sett Steudel, daß Gott der ihm durch Gun= be entfremdeten, und eben damit unseligen Menschheit nach feiner heiligen Liebe zu Hülfe kam, indem er den unter jeder

guten Begründung, mit Rücksicht auf das Bedürfniß der Zeit dargestellt von D. J. Chr. F. Steudel. Tüb. 1834.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 284.

dem Bewußtseyn der Menschheit mitgetheilte Einheit des Göttlichen und Menschlichen ist, die allein das wahrhaft christische Princip der Versöhnung in sich schließt, mit welchem Romen sie auch bezeichnet werden mag, sep es mit dem negativen Begriff der Sündenvergebung und Strafenaushebung, oder dem positiven der Kindschaft Gottes und der Ledensgemeinschaft mit Christus. Je weniger aber auch in der Stenbel'schen Darstellung der Lehre von der Versöhnung diese
wesentliche Begriff klar und bestimmt aufgefaßt und durchgeführt ist, desto mehr muß man auch in ihr die sichere wissenschaftliche Haltung vermissen 1). Als bemerkenswerthe Ro-

<sup>. 1)</sup> Zu ber Unflarheit ber Steubel'schen Darftellung rechne ich besonders auch die Unterscheidung der beiden Momente, von welchen G. 265. f. bie Rede ift, des objektiven Gegebenseyn Christi, und der subjektiven Befähigung zur Sinnahme Chris Was soll biese Befähigung senn? Die Offenbarung ber Liebe Gottes, sagt Steubel, fonnte für den Menschen am etwas Aeusseres bleiben, wenn ihm Christus nicht so geschenkt mare, daß er ihn als die vor Gott geltende Gerechtigfeit sich aneignen könnte, wenn nicht die Befähigung, Christi Ge rechtigkeit in sich aufzunehmen, bem Menschen verbürgt was Ewig nimmermehr konnte der Mensch, als Sünder, sich als Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens erfassen, d. h. keine versühnende Liebe sich denken, welche dem Sündigen in ihm sich zuwendete. Darum bedürfe es nothwendig ber andern Seite der Versöhnung zu beren wirklichem Zuftandekommen, daß der Mensch, das dem heiligen Gott Wohlgefällige in sich gepflanzt habe, b. h. den Gehorsam Christi als Lebenskeim in sich aufnimmt. Wie kann aber, muß hier gefragt werden, dieß Lettere geschehen senn, ehe Gott bem Sünder sich zugemendet hat? Würde so nicht, mas allein durch die Versöhnung bedingt senn kann, zum Bedingenden der Versöhnung gemacht? Ift aber die Versöhnung schon objektiv gegeben, dann fragt es sich, ob die in ihr sich offenbas rende Liebe Gottes dem Menschen nicht blos äusserlich blei,

ente, welche, bei allem Schwanken, boch zugleich ein über die thliche Theorie hinausgeschrittenes dogmatisches Bewußtsehn urkunden, dürsen noch solgende hervorgehoben werden: 1) daß ich hier von einer Aushebung der Strasen, zumal der posizien, als dem Wesentlichen der Sündenvergebung und Verzhnung nicht die Rede ist, wozu die Versuchung um so närtlichen eintreten läßt, und die letztern gerade als diesenigen trachtet, deren Eintreten die Idee eines heilig waltenden vites sotdere 1); 2) daß gegen die kirchliche Theorie einge-

be, wenn er die Gerechtigkeit Christi nicht in sich aufnähme. Soll dieß die Befähigung zur hinnahme Christi senn, so stimmt zwar auch dieß mit der Schleiermacher'schen Dogmaziff zusammen, offenbar aber ist die Stellung und Bezeichenung dieses Moments nicht passend.

<sup>1)</sup> Deswegen nämlich (vgl. a. a. D. S. 225.) weil ber Mensch, je sündiger er sen, um so weniger bas Strafbare ber Gun-- De, eben vermöge der Lift der Sunde, in sich zur Geltung kommen laffe. Man vergesse bei der Behauptung, daß in der Sunde selbst auch ihre Strafe liege, die mahre Natur der Sünde, wie diese, je mächtiger sie sep, gerade bem Menschen um so mehr ben Jammer und die Größe ber Sünde verberge, und mehr und mehr zur Freude am Bbsen umschlage, so daß die Strafe der Sünde im umgekehrten Verhältniß zu ihrem Wachsthum abnehme, fatt im Verhältniß zur überhandnehmenden Macht der Sunde sich zu fteigern. Läuft aber dieß nicht am Ende auf einen sehr äusserlichen Begriff ber Strafe hinaus, mobei bie innere Regativität bes Bbsen, das Gericht, das die Sünde in sich trägt, verkannt Wer kann glauben, daß die Freude am Bbsen, auch blos subjektiv betrachtet, eine mahrhaft beglückende ift? Es gehört zur Natur ber Sünde selbst, daß sie mit dem Uebel zusammenhängt, also auch einen Reim der Gelbftzerftorung, vber ihre eigene Strafe, in sich trägt. Weit gefehlt also, daß fie, je mehr fie fich vollenbet, um fo mehr fich ber Stra:

wendet wird, sie sasse die Gerechtigkeit Gottes nach der Andlogie der menschlichen, während die Gerechtigkeit nach ihren wahren Begriff nur durch die Vollziehung der Strase an Schuldigen befriedigt werden könne. Ebenso wird die alte Unterscheidung des thuenden und leidenden Gehorsams mit dem Schleiermacher'schen Grunde zurückgewiesen, daß der leidende nur die Krone des thätigen sey. Wenn daher auch wiedenden vom Tode Christi, als einer Veranstaltung namentlich der ausgleichenden heiligen Liebe Gottes die Rede ist, so soll dies doch nur dapon verstanden werden, daß die Bereitwilligseit Gottes zur Sündenvergebung nicht anders, denn zugleich auch im Ernste der Heiligkeit, als der absoluten Gegnerin von allem Bösen, sich kund thue 1).

## Drittes Rapitel.

Neue Versuche einer Versöhnungstheorie, hauptsach lich im Gegensatz gegen die kirchliche Lehre, und de durch veranlaßte neue Rechtsertigungen der lettern Klaiber, Menken, Stier. Die evang. Kirchenzeitung, Söschel.

Schon bei den zulest erwähnten Darstellungen der Versschnungslehre ist das mehr oder minder negative Verhältnis, in welches sie sich zur kirchlichen Lehre setzen, besonders bes merkenswerth. Dasselbe negative Verhältniß zur kirchlichen Lehre ist der am meisten gemeinsame Charakter einer Reihe neuer Versuche einer Versöhnungstheorie, welchen hier ihre besondere Stelle anzuweisen ist, da in ihnen auf der einen Seite das allgemeine Streben der Zeit sehr sichtbar ist, das Dogma

fe entzieht, sie geht ihr, ihrer Natur zufolge, nur um so un: vermeidlicher entgegen.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 269. f. 267.

efer und innerlicher aufzusassen und zu begründen, auf der idern aber sich nichts wahrnehmen läßt, was sie in eine eciellere Beziehung zu der den Gang des Dogma's bestimmenden Hauptrichtung setzte. Daher können sie nur unter mangegebenen Gesichtspunkt des Verhältnisses zur kirchlimen Lehre, je nachdem sie sich entweder in Opposition zu ihr zen, oder ihre Rechtsertigung und Begründung übernehmen, sammengefaßt werden 1).

Aus dem Gesichtspunkt einer Antithese gegen die alte richtiche Satissactionstheorie ist hauptsächlich auch die durch ne klare und lichtvolle Entwicklung, und insbesondere eine hr gründliche eregetische Erörterung sich auszeichnende, in tanchem an die Steudel'sche Glaubenslehre sich anschließens Klaiber'sche Untersuchung der neutestamentlichen Lehre von Tounde und Erlösung 2) auszusassen. Schon die Unterseidung, von welcher Klaiber in dem unser Dogma betrefsnden Theile seiner Untersuchung ausgeht, indem er, der dops

<sup>1)</sup> Von einer unevangelischen Form des kirchlichen Dogma's spricht auch A. Hahn (Lehrbuch des christl. Glaubens, Leipz. 1828. S. 488.), so jedoch, daß er im Tode Jesu den Begrisseines allgemeinen Sühnopfers fesihält, um dessen willen Gott, und so wahr er den Gekreuzigten aus dem Tode erweckte, den Reuigen alle ihre Schuld erläßt. Die ganze Behandlung dieser Lehre hat aber zu wenig einen wissenschaftlichen Chazrakter, als daß etwas geschichtlich merkwürdiges aus ihr hervorzuheben, und weitere Rücksicht auf sie zu nehmen wäre.

<sup>2)</sup> Chr. B. Klaiber gab zuerst heraus: Die Lehre von der Versschung und Rechtsertigung des Menschen, ein philos. exeg. Versuch. Tüb. 1823. Eine völlige Umarbeitung dieser Schrift ist die obige sehr aussührliche Abhandlung in den von Klaisber herausgegebenen Studien der evang. Seistlichkeit Würstembergs VII. 2. VIII. 1. u. 2. 1835 — 36. Hieher gehören blos VIII. 1. u. 2.: Die versühnende Bedeutung des Lebens und Todes Christi.

pelten Beziehung zufolge, nach welcher das Leben Christi, als des Gottes - und Menschensohnes aufzufassen ist, als die Baschiedenheit und Einheit des Göttlichen und Menschlichen und als die Darstellung des Göttlichen in der Form des menschlichen Lebens und Bewußtseyns, das Verfühnungs-Werk als eine Darftellung bes Göttlichen und göttlicher Ibeen an fic und eine Darstellung menschlicher Lebens-Verhältniffe, zum Behufe der Befreiung der Menschheit von allem Ungöttlichen und ber neuen Einigung. berfelben mit dem Göttlichen, betrachtet zeigt den umfassenden Standpunkt, auf welchen sich diese Untersuchung stellt. Der erstere Punkt betrifft sogleich die Hauptfrage, um welche es sich ber kirchlichen Lehre gegeniba handelt, wie diejenigen Eigenschaften des göttlichen Wefens, welche sich in bem allgemeinen Begriffe des Haffes des Bisen vereinigen, also namentlich die Heiligkeit und Gerechtigkeit, theils an sich, theils in ihrem Verhältniß zu ber Liebe und Gnade Gottes, aufzufaffen sind. Im Gegensatz gegen die Trennung der Heiligkeit und Gerechtigkeit von der vergebenden Liebe und Gnade Gottes, worauf die kirchliche Lehn beruht, wird vielmehr geltend gemacht, daß die göttliche Ge rechtigkeit nur in Einheit mit seiner heiligen Liebe, b. h. nur als Aeußerung und Darstellung derselben, in dem Verhältnif zu endlich freien Wesen, aufzufassen sep, da alle, nur in der Abstraktion getrennten, göttlichen Eigenschaften in der absoluten Vollkommenheit seines geistigen Wesens Eins sepen. lasse sich daher, wird weiter entwickelt, in Gott keine Eigen schaft oder kein Wille denken, welcher, wenn es seiner heiligen Liebe gemäß sen, zu vergeben, bieser Gnade autithetisch ent-Bestimme man bagegen bie Gerechtigkeit als eigegenträte. ne die Strafe absolut und unbedingt fordernde Eigenschaft, so daß ohne Genugthuung keine Vergebung stattfinde, so habe dieser Begriff seine eigentliche Quelle in einem egoistisch aufgefaßten Begriff der göttlichen Ehre. Ebenso irrig seven die dabei zu Grunde liegenden Begriffe der Sünde und Strafe.

Die Sünde setz in dem endlichen Wesen immer nur als etwas relatives, die Strafe aber, ihrer Natur nach, nicht als ein burch ein äußeres positives Geset willfürlich mit ber Gunbe verbundenes Uebel, sondern als natürliche Folge der Sanbe anzusehen, worin sowohl die Unmöglichkeit der Uebertragung auf ein anderes, als das sündigende Subjekt, als auch die Möglichkeit ihrer Aushebung durch die vergebende Gnade Gottes, freilich nur mit der Tilgung der Sünde selbst, liege. Der Zweck der Strafe könne nur Besserung seyn, wie von felbst baraus folge, daß ber höchste Wille ber heiligen Liebe auf die Realisirung der Heiligkeit und Seligkeit in allen Wes sen gerichtet sen. Wenn nun aber, wie aus ber Entwicklung Dieser Begriffe erhellt, Gott, vermöge seiner heiligen Liebe, ohne Genugthuung und Sühne bie Sünden vergeben kann und will, so besteht bas Wesen bieser Vergebung in ber Offenbarung der heiligen Liebe Gottes an fündige Wesen für den Zweck, die Folgen der Sünde in ihnen aufzuheben. sem Gesichtspunkt ift daher der Tod Jesu zu betrachten. ist nach ber Lehre bes N. T. auf der einen Seite Darstellung der vergebenden, von dem Elende der Sünde rettenden Liebe Gottes, auf ber andern Seite Darstellung ber göttlichen Heiligkeit in ihrem Verhältniß zu der sündigen Menschheit. gleich nämlich bas Verhältniß Gottes zur Menschheit, auch fofern sie eine sündige geworden ift, ein ewiges, in seinem unveränderlichen Wesen begründetes ist, so hat doch die Menschheit die vergebende und rettende Gnade Gottes nur durch Christus, zwar nicht als ob sie Christus erst objektiv für Gott selbst vermittelt oder verwirklicht hätte, sondern sofern nur der Sohn Gottes, als ber Offenbarer bes göttlichen Wesens und Willens an die Menschheit, sie bieser mittheilte, für bas menschliche Bewußtseyn vermittelte, für den menschlichen Besitz verwirklichte. Was bemnach an sich schon aus bem Wesen ber heiligen Liebe Gottes hervorgeht, wendet sich in dem Tode Jesu der subjektiven Seite zu, es stellt sich in dem Kreise der

menschlichen Lebensverhältnisse dar, als eine besondere Ausprägung jener Liebe in den Formen und Verhältnissen des endlichen Lebens und Bewußtseyns. Christus stellt sowohl die durch die Sünde in das Menschenleben hereingebrachten Verhältnisse, mit dem Zwecke und der Wirkung der Beendigung derselben für die Menschheit, als auch die ideale Seite des Menschenlebens dar, welche an die Stelle der Sünde treten, und durch Christus in demselben wirklich gemacht werden soll 1).

Das Wichtigste, was auf jener erstern Seite liegt, ift in dem Sate zusammengefaßt: Durch den Tod Christi ist ber Mensch von dem Gesetz und dem verdammenden Strafurthell besselben befreit. Indem Christus theilnehmend eingieng in die durch die Sünde erzeugten Uebel der Menschheit, und sich der durch das Gesetz gedrohten Strafe unterzog, ist sein Leiden ein Leiden wegen der Sünden der Menschen, und ein Leiden nicht blos überhaupt zum Besten der Menschen, sow dern auch an ihrer Stelle, sofern in diesem Eingehen Christi in dieselben die Bedeutung und Kraft der Erlösung der Menschheit von denselben liegt. Diese Stellvertretung darf aber nicht im Sinne ber Satisfactionstheorie genommen werben, sow dern Christus trat nach der Lehre des N. T. in die Lebensverhältnisse des alten Menschen, in die Sündenleiden ber Menschheit, nur ein, um sie zu besiegen und zu beendigen, um den Tod, als überwunden, das ihn drohende, aber nur für jene alten Lebensverhältnisse geltende Gesch als aufgehoben, und für den im Glauben an Christus in das Verhältniß bes neuen Lebens Eingetretenen als nicht mehr gültig darzustels Diese Bedeutung hat der Tod Jesu, in Verbindung mit Ien. seiner Auferstehung, als der vollkommenste Sieg über alle je ne Folgen der Sünde. In der Brechung und Vernichtung der Gewalt des Todes durch den Tod und die Auferstehung

<sup>1)</sup> A. a. D. VIII, 1. S. 5. f. 8. f. 15. 24. 36. f. 74. f. 81. f.

Zesu liegt also das Verdammungsurtheil, das Gott in dem Tobe Jesu über die Sünde ausgesprochen hat. Um aber diese Aushebung des Gesetzes richtig zu verstehen, ist nicht zu vergeffen, daß das Geset als Ausbruck des heiligen Willens Gottes erst in dem Bewußtseyn des endlichen und sündhaften Besens, das den göttlichen Willen nur als einen unbedingt verdammenden und strafenden sich benken kann, seine eigen= thumliche Form, und mit dem im Bewußtseyn sich darkellenden Gegensatz auch die Heiligkeit Gottes, die in Gott mit der Liebe Eins ist, die Form einer der Liebe entgegenstehenden Ge= setzesgerechtigkeit annimmt, weßwegen die Ausgleichung beider nur auf dem Standpunkte des endlichen, in den Gegensatz bes Gesetzes und ber Gnade getheilten, Bewußtsenns eine Stelle finden kann. Kann bemnach die Satisfactionstheorie in dem Begriffe des Gesetzes keinen Stütpunkt finden, so wird fie auch in anderer Beziehung durch die neutestamentliche Lehre von der Aufhebung des Gesetzes durch den Tod Jesu ausge= fchloffen 1). Denn nicht aufgehoben könnte bas Gesetz seyn, sondern der Tod Jesu müßte vielmehr als derjenige Aft aufgefaßt senn, durch welchen das Geset, auch nach seiner verbammenden Form, in seiner ewigen, burch ben an Christus vollzogenen Strafakt noch bestätigten, Gültigkeit bargestellt wurbe, wenn es mit seinem Strafausspruch in einer absoluten göttlichen Gerechtigkeit, im Sinne ber Satisfactionstheorie, seinen Grund hätte 2).

Es ist dieß jedoch nur die negative Seite der versühnensten umd erlösenden Thätigkeit Jesu, welcher noch die positive gegenübertritt, auf welcher die heilige Liebe Gottes nach ihrer positiven Thätigkeit, als die von der Sünde selbst reinigende und das heilige Leben in Gott darreichende Krast auf eine dem

<sup>1)</sup> Es ift dieß ein sehr treffender, zur Widerlegung der Satisfactionslehre sehr schlagender Gedanke, in dieser Form wenigens neu.

<sup>2) %.</sup> a. D. S. 83. f. 97. 122. 126. f. 131. f. 139. f.

Seite neigt sie sich, wenn sie durch die erlösende und versib nende Thätigkeit Christi, als des Sohnes Gottes, ihrer post tiven Seite nach, ein neues göttliches Lebensprincip der Menichheit mitgetheilt werden läßt. Allein hier bleibt fie nur auf hab bem Wege stehen, indem sie, ungeachtet ihrer Protestation gegen das blos symbolisch Vorbildliche, doch über den Begriff eines Vorbilds, das der Mensch in sich nachzubilden hat, nicht hinauskommt. Was soll benn jene höhere Lebens = und Sie geskraft, die Christus ertheilt, was soll Christus selbst als Sohn Gottes, was das durch ihn der Menschheit mitgetheilte göttliche Lebensprincip seyn, wenn es nicht als ein absolutes bestimmt ist, d. h. als dasjenige, durch welches der Mensch zum Bewußtfenn seiner an sich sevenden Einheit mit Gott ahoben worden ist? Ohne diesen Charakter der Absolutheit bleik das Christenthum immer nur eine, neben seiner Lehre, durch das Vorbild Christi und die symbolische Ansicht, welche man von seiner Person und seinem Leben gewinnen kann, wirker de pelagianische Förderung des an sich in der Natur des Mer schen liegenden Guten.

Wie Klaiber bei seinen Untersuchungen über die Lehn von der Bersöhnung, hauptsächlich den Gegensatz gegen die kirchliche Satisfactionslehre vor Augen hatte, so reizte das Anstößige, das man seit alter Zeit in ihr fand, fortgehend auch noch in der neuesten Zeit selbst solche, die im Uebrigen ganz auf dem Standpunkte des kirchlichen Offenbarungsglaubens stunden, zu einem Widerspruch, welcher an die Hestigkeit der alten Gegner grenzte, und auch größtentheils nur längst vorgebrachte Behauptungen wiederholte. Dieß ist es, was die Hasenkamp-Menken-sche Versöhnungslehre 1), soweit

nur in der Schleiermacher'schen Ansicht liegen kann, das überhaupt für Gott kein durch die Sünde gesetzter Gegensateristirt.

<sup>1)</sup> Man vgl. über sie besonders den dritten Artifel des Aufsa:

in ihrer unwissenschaftlichen fragmentarischen Gestalt in der the der zur Geschichte unsers Dogma's gehörenden Theorien Etelle verdient, hier bemerkenswerth macht. Die Hauptze, an welcher sie hängt, ist der ausdrücklich allem andern rangestellte Sat, daß Gott die Liebe ist, und was nicht de ist, auch nicht in Gott ist. Bon dieser Hauptidee stichtet sich ihr Widerspruch unmittelbar gegen die Satisztionstheorie, indem sie ihr den Borwurf macht, daß die richnung, die sie lehre, nur eine aus Jorn hervorgehende trotdnung Gottes sey, daß sie, wenn auch den Elenden darch geholsen werde, doch nur die Beranstaltung eines Jor-

zes in der evangel. Kirchenzeitung: Geschichtliches aus der Bersöhnungs: und Genugthungslehre Febr. 1837. Nr. 15. f. März Nr. 20. f. Ueber die Genesis dieser. Theorie wird hier (vergl. Jahrg. 1830. Nr. 70.) bemerkt: Der Begründer ift 3. S. hasenkamp (†. 1777.), der nach eigenem Geftändniß von Socin und Dippel in seiner Orthodoxie irre gemacht, nun beibe vermischend, ein eigenes Onftem gu fertigen such= te, welches auf seine zwei Halbbrüder Friedrich Arnold und Johann Heinrich überging, dann von dem Sohne des Begründers Paftor C. H. G. Hafenkamp zu Begesack eifrig vertheidigt murde, und eine besondere Stupe an dem Paftor . Menken in Bremen erhielt. Die hieher gehörenden Sauptschriften sind: Sasenkamp, Die Bahrheit zur Gottscligfeit. Zeitschr. I. Bb. 4 hefte. Bremen 1827-30. ken, Versuch einer Anleitung zum eigenen Unterricht in den Mahrheiten der h. Schrift 1825. Ueber die eherne Schlange und das symbolische Verhältniß berselben zu ber Person und Geschichte Jesu Christi 1812. Zweite Ausg. 1829. Dstander, Jum Andenken D. G. Menken's. Gin Beitrag zur neueften Geschichte ber Theologie. Tüb. Zeitschr. für Theol. 1832. H. 2. Die Versbhnungslehre von D. G. Menfen. In wörtlichen Auszügen aus dessen Schriften. Bonn 1837.

<sup>1)</sup> Die Verschnungslehre von D. G. Menken G. 1.

Baur, die Lehre von ber Berföhnung,

nes sen, der schlechterdings nicht vergebe, dis er sich in Strafe gesättigt habe, und daß also die Liebe bei der Sache nur dar in bestehe, daß die Strafe von dem Einen, dem eigentlich Schuldigen, hinweggenommen, und auf einen Andern, den Unschuldigen, übertragen werde. Rach diesem dem Worte Gettes widersprechenden ') System, das, ungeachtet seit dreihme

<sup>1)</sup> Diesen Wiberspruch sucht Menten in einem Auffat über Ept. 2, 3. in der Hasenkamp'schen Zeitschr. Heft 3. S. 360. auf folgende Weise nachzuweisen: "Wäre es anders, batte ein Rathschluß des Zorns vom Anbeginn über die Menschett pe waltet, hatte nicht die Welt mit Gott, hatte Gott mit ber Welt versöhnt werden muffen, kame die Anstalt der Berföhnung aus dem Born, und nicht aus der Liebe, so wärte Chriftus gesagt haben: Gott hat ber Welt gezürnt bis jun Tode, ich aber habe die Welt geliebt und bin gefommen, mein Leben zu taffen für die Welt, um seinen Born zu ver föhnen." Wozu die Anmerkung: "Ift es nicht auffallend, daß die Lehre von dem, was nach dem einmüthigen Zeugnif aller Glaubigen den Mittelpunkt, ober bas Herzblatt ber Schriftlehre, ausmacht, und worin die evangelische Herrlich keit des N. T. vor dem A. T. vorzüglich besteht, das Wort, ober die Sache und die Lehre von der Verföhnung nach der symbolischen oder orthodoxen Dogmatik auf ein Wort gegründet wird, das niemals über die Lippen des Eingebornen von Vater voll Gnade und Wahrheit gekommen ift? Die Dogmatik redet vom Jorn Gottes, sest den Jorn Gottes als das Erste und Höchste, zu dessen Stillung und Befriedigung als les so hat geschehen mussen, Christus nie, auch nicht ein ein-Christus redet von der Gnade Gottes, von der Liebe seines Vaters. Und nun soll die Rechtglaubigkeit ganz besonders darin bestehen, daß man in blinder Anhänglichkeit an Rirchenväter und Rirchenlehre, und in fnechtischer Abban gigkeit von ben symbolischen Büchern, mit ihnen, in ber Lehn von der Versöhnung, von dem Jorn Gottes, nicht aber mit Christus von der Liebe Gottes rede." Auch in der Stelle Eph. 2, 3. behauptet Menken, konne der Ausbruck des Apo-

t Jahren die heilige Schrift für mehr denn dreißig Million Menschen wieder zugänglich geworden sey, bis auf den utigen Tag in der Christenheit dominire, bestehe das Wesen r Versöhnung darin, daß der unendliche Zorn Gottes über : endliche Sünde Abams und über die angeborne und wirkbe Sünde seiner Nachkommen in einer der Unenblichkeit bie-Bornes entsprechenden Strafe getragen, und also gestillt d versöhnt werde, da aber dieser Zorn also undenkbar und erschwenglich sey, daß kein endliches Wesen im Stande gefen, ihn tragen zu können, so sey barum die zweite Per-1 in der Gottheit Mensch geworden, um mit den Kräften r Gottheit die Last des ewigen Zorns der ersten Person in r Gottheit zu tragen, und durch Erduldung der Strafen ler Sünden zu stillen und zu versöhnen 1). Ja, die kirchhe Lehre wird nicht nur beschuldigt, daß in ihr offenbar His anderes, als die frasse Vorstellung herrsche, welche die he Menge bes Heibenthums nach ihren vor uns liegenden olksbüchern gehegt habe, welcher zufolge, um die Rachelust

stels nicht bedeuten, daß das Menschengeschlecht unter dem Fluch oder dem verdammenden Urtheil des Jorns Gottes stehe, weil es nicht so sen. Hasenkamp sagt jedoch a. a. O. S. 295.: mit Genauigkeit drücken sich die Apostel dahin aus, daß nur diejenigen, welche unter dem Gesetz standen, von dem Fluche desselben erlöst senen, sofern sie glaubig wurden, daß aber die Heiden, wie Abraham, ohne das Gesetz und seis ne Drohungen, gleich durch den Glauben an Jesum, die Kindschaft und den heiligen Geist empfingen. Nur die Juden würde also, als unter dem Gesetz stehend, der Jorn Gottest tressen, eine, ungefähr wie dei Steinbart (vgl. oben S. 590.), an Dualismus streisende Vorstellung, die jedoch zu wenig zu einem klaren Begriff entwickelt ist, als daß sie weiter berücksschtigt zu werden verdiente.

<sup>1)</sup> Hasenkamps Zeitschr. H. 3. S. 268. Menken über die eherne Schlange S. 47.

der Götter und ihren vermeintlichen Zorn zu befriedigen, Opfer herbeigeschleppt worden sepen, sondern sogar geradezu en Meisterstück des Vaters der Lügen, eine Ausgeburt der In sterniß, ein abgeschmacktes Fündlein der Menschen und Tenfa genannt 1). Mit Socin und Dippel stimmt baher biese Ber söhnungslehre, im Gegensatze gegen die kirchliche, in den Hauptsate zusammen, daß nicht Gott mit ben Menschen, sow dern der Mensch mit Gott versöhnt worden sep. An diesen Hauptsat schließt fich sobann unmittelbar die weitere Behauptung an, daß das Leiden Christi an sich kein Grafleiden, an wenigsten aber ein stellvertretendes, gewesen sey, welche auch von Menken, wie von den frühern Gegnern der Satisfactions lehre, namentlich Socin, auf den Widerspruch zwischen Bagebung und Genugthuung gegründet wird. Denn wo kine Schuld geschenkt, gar keine Strafe erlassen, wo alles und je des so ganz abgestraft und ausgestraft werde, daß gar kin Strafe mehr übrig bleibe, ja, wo um die Ueberschwenglichtet, ober Unendlichkeit der Strafe zu erlangen, Gott selbst sie siber nehmen, und an sich in seiner Vereinigung mit ber Mensch heit vollziehen müsse, da könne doch nicht von Gnade mb Vergebung die Rede senn. Die Strafe, also hätte von Rechtswegen alsobald aufhören, und der vorige 3w stand, der Besitz des ewigen Lebens, für alle wieder eintretm mussen. Aber nicht also: der Tob, sage der Apostel, sep Folge und Verderben der Sünde, er sen der Sünde Sold und Lohn, die Gabe Gottes aber, das freie, durch kein Baf,

<sup>1)</sup> Hasenkamps Zeitschr. a. a. D. S. 268. 266. 267. 277. Auch Rudolf Stier sagt in seinen Beiträgen zur biblischen These logie S. 89. von der der Satisfactionslehre zu Grunde liegenden Gerechtigkeit, es liege in ihr das in Gott verpflanzte Selbst des Teufels, eine Bezeichnung, für welche man sich auch auf den historischen Entwicklungsgang dieser Lehre berusen könnte.

strch keine Büßung, burch kein Verdienst und durch keine ersldete Strase zu erringende Geschenk seiner heiligen Liebe sep sewige Leben durch Jesum Christum unsern Herrn. Eben sp sewige Leben durch Jesum Christum unsern Herrn. Eben sp sewige Reichthum der Liebe Gottes, daß er, ohne Strase i fordern und ohne Strase zu üben, das sündige Menschenschlecht von dem Tode, den es sich durch die Sünde zuzogen habe, durch Anstalten seiner Heiligkeit, voll unerschwischen Gottesweisheit und Gotteskrast, erlöst, und demschrist das Leiden und Sterben Jesu niemals eine Strase, ir er statt der Menschen erduldet habe 1).

In diesen wenigen Sätzen, welche nichts neues enthalten, id ihre Bedeutung nur durch die Erneuerung eines so lebsten Widerspruchs erhalten, ist eigentlich schon das Wesentsten dieser Lehre gegeben. Doch dürsen wir über dieser mehr antithetischen Seite die sittliche Tendenz nicht übersehen, auf der mehr thetischen Seite der Menken'schen Lehre in wißen, mit ihr verbundenen, eigenthümlichen Vorstellungen

Dergl. Erangelische Kirch. Zeit. a. a. D. Februar. S. 124. Die Verschnungs-Lehre von D. G. Menken S. 18. Ebenso fagt Hasenkamp a. a. D. S. 281.: Der Borwurf, die Bisbel enthalte Wideriprüche, sen gerecht, sobald die Lehre in ihr gesunden werde, daß Gott erlassene Strasen entwesder anderswo vollziehen müsse oder schon vollzogen habe, denn Trug und Täuschung wäre dann der so oft bereits im A. T. wiederholte Auhm von Gottes Gnade und großherzisgem Verzeihen, es wäre dann in der Wahrheit von Gottes Seite nichts geschenkt, und nur seine Strenge und Gerechtigkeit im Abrechnen verdienten ein zweidentiges Lob. Mensten macht, wie Klaiber (s. S. 653.), besonders auch auf den grellen Widerspruch ausmerksam, in welchen das Seses bei dieser seiner höchsen Sanction mit sich selbst komme. Val. Dsander a. a. D. S. 162.

liegt. In dieser Hinsicht darf es nicht für zufällig gehaltm werden, daß Menken in demselben Verhältniß, in welchem bie firchliche Lehre mit allem Nachdruck darauf bringt, das Chris stus nur in der Einheit der menschlichen Natur mit der gottlichen das Werk der Versöhnung vollbracht habe, die möglich tiefste Selbstentäusserung Christi von den unendlichen Gi genschaften seiner höhern Natur als die wesentlichste Bedingung besselben betrachtete, und sowohl hierüber als über die Prüfungs = und Sündefähigkeit Christi die stärksten, beinabe in bas andere Extrem übergehenden, Ausbrucke gebrauchte. Der Sohn Gottes, behauptet Menken, habe nicht eine Menschennatur angenommen, wie sie vor dem Fall war, ehe sie in Abam durch das Essen der gistigen und tödtlichen Frucht fündlich und sterblich geworden, vielmehr eine folche, wie sie nach bem Fall in Abam war, und in allen seinen Nachkommen sey, eine sterbliche Natur, um sterben zu können, und barch seinen Tob dem die Macht zu nehmen, der des Todes Gewalt hatte, er sey in der Gewalt des sündlichen Fleisches Sündlichkeit und Sterblichkeit gehören zu bem erschienen. Wesen der natürlichen irdischen Menschheit, ein Unsündlicher und Unsterblicher sen kein wahrhaftiger und völliger Abams und Menschensohn. Dabei habe er aber sich nicht nur von aller wirklichen Sunde rein bewahrt, sondern auch die Sundlichkeit ber menschlichen Natur, die noch keine wirkliche Simde sen, vom ersten Beginn seines Lebens an, so überwunden, verläugnet und gefreuzigt, daß sie nie eine Sunde werben konnte, bis sie endlich völlig ganz und ewig vernichtet war. Er habe die Gestalt des sündlichen Fleisches in seiner Person aufgehoben, und sen so zur Sünde gemacht worden, ba a den schmählichen Leib des Fleisches anzog, die verachteiste als ler Geistesgestalten, die Gestalt des sündlichen Fleisches, annahm. Er habe sich selbst geopfert, da er durch fortgesette Ueberwindung und Anfopferung diese Gestalt in sich vernichtete, sey das versöhnende Sündopfer ber Welt geworben, da

er in seiner Person die Gundlichkeit der Menschennatur aufpferte und vernichtete, diese Natur in seiner Person unsündwich machte, die sündliche Menschennatur in seiner Person Gott and Engeln und Teufeln unsündlich barstellte, wie er sie herad, als er in den Himmel einging, auch unsterblich dargethellt habe. Die Opferbebeutung und Entsündigungsfraft ber Reiden Christi besteht demnach in der Hingabe seines sündlihen Fleisches, in der reellen sittlichen Opferung und Vernichtung der Sunde durch den wesentlich in ihm wohnenden ewigen Geist, d. h. in Ueberwindung der alleräußersten Schwietigkeiten des Gehorsams und der allermächtigsten Reize zur Sünde, für welche seine menschliche Natur nicht absolut unjuganglich war, in der reinen Vollendung der menschlichen Ratur in ihm und ihrer Chrenrettung vor Gott, die einer um seiner willen ergehenden Lebens = und Chrenerklärung über das menschliche Geschlecht überschwänglich werth war, wähtend für ihn selbst sein Prüfungsleiden seine Erhöhung zum Foaupte der Schöpfung wurde 1). Dadurch erhält die Men-Fen'sche Bersöhnungslehre nicht nur eine sehr ernste sittliche, sonbern auch, da die sittliche Kraft Christi nur als eine abtolute gedacht werden kann, eine gewiße spekulative Bedeutung, welcher zufolge das durch Christus der Menschheit mitgetheilte Bewußtsenn der in der Menschheit wohnenden absolatten sittlichen Kraft, die in ihrer höchsten thatsächlichen Vollendung in der Person und dem Leben Christi sich darstellt, bas Princip der Vorsöhnung des Menschen mit Gott ift, nur - tommt diese Theorie dadurch mit sich selbst in Widerstreit, daß fie, je mehr sie barauf bringt, daß Christus nur in der wahrhaft abamitischen, des Göttlichen entäußerten, Menschheit das Werf der Erlösung und Versöhnung vollbracht habe, in demselben Verhältniß auch die Verbindung der göttlichen und menschlichen Ratur, wenigstens im Sinne des orthodoxen Spe

<sup>1)</sup> Die Versöhnungslehte S. 18. f. Osiander a. a. O. S. 163.

stems für unwesentlich halten muß. Ohne Zweifel ist es nur aus der überhaupt in der Menken'schen Lehre sich aussprechenden streng sittlichen Tendenz 1) zu erklären, daß Renken auch der alten Vorstellung eines Kampses des Erlösers mit dem Teusel, wie es scheint, mit einer gewißen Vorliebe sich zuwandte. Wenigstens ist es nur der Zweck der sittlichen Prüfung, für welchen Christus während seines ganzen Lebens aus sede denkbare Weise vom Satan versucht worden seyn sollte 3. Konsequent war es endlich, daß eine, vom Princip der absoluten Liebe Gottes aus, der Satissactionstheorie sich entgegenstellende Lehre auch die Aussicht auf eine allgemeine Wieder-herstellung eröffnete 3).

<sup>1)</sup> Mit dieser sittlichen Tendenz stimmt jedoch nicht recht zusammen, daß Menken, gemäß seiner Ansicht vom Fall, als
der natürlichen Folge des Genusses giftiger Früchte, die Erbsünde als ein Unrecht, leiden, und daher die Erlösung doch
auch wieder als einen gewißermaßen von der Gerechtigkeit
geforderten Ersaß darstellte. Osiander a. a. O. S. 160.

<sup>2)</sup> Jesus sollte die Hölle in ihrer ganzen List und Bosheit überwinden. Er konnte die Menschheit nicht erlösen, ohne die Hölle ganz überwunden zu haben. Der Satan sollte an ihm das Höchste beweisen, was satanische List und Bosheit vermag, und Jesus dagegen das vollkommenste Wohlverhalten, was ein vernünstiges Wesen in Demuth vor Gott und in der Liebe zu den Menschen beweisen kann. Es sollte nichts geben, wovon der Satan jemals hätte sagen können, wenn Jesus noch dieses gelitten hätte, so wäre er gefallen, wie Adam, der Satan sollte vielmehr erkennen müssen, Jesus sep unüberwindlich. Versöhn. Lehre G. 13. f. Vergl. Osiander a. a. O. S. 160.

<sup>3)</sup> Bgl. Osiander a. a. O. S. 171. Bemerkenswerth ist hier noch die Verwandtschaft, in welcher die Menken'sche Lehre zum Irvingismus steht. Man vgl. die in der Evang. Kirschenzeit. Bd. XXI. 1837. Juli Nr. 55. S. 433. f. mitgestheilten Aktenstücke über die auf den Irvingismus sich be-

In dem Gegensatz von Jorn und Liebe bewegt sich die Menken'sche Versöhnungslehre, ohne über denselben anders

ziehenden Vorfälle in der theologischen Schule zu Genf. Aus The orthod. and cath. doctrine of our Lord's human nature werden folgende, hieher gehörige, Sage Irving's ausgehoben: 1. "Christus hat unser sündhaftes Fleisch, oder unfere gefallene Natur angenommen, und sie gegen den Teufel, die Welt und das Fleisch heilig behauptet. Man denke sich jede Art menschlicher Leidenschaften, jede Art menschli= der Irrthümer, jede Art menschlicher Bosheiten, die jemals begangen worden sind, man benke sie sich wie den Menschen anklebend und wie verbündet gegen die Beiligkeit deffen, der nicht blos Mensch geworden ift, sondern auch der Sohn des Menschen und Erbe aller Gebrechen, die der Mensch auf sei= ne Kinder überträgt (S. 17.). Christus wurde burch alle der gefallenen Menschheit anhängende, und jeden entarteten Menschen beherrschende bose Neigungen beunruhigt, nur daß sie Jesus nicht beherrschten, weil er von Gott geboren ober erzeugt war (S. 111.). Ich behaupte, daß die reichhaltige Quelle ber menschlichen Verberbtheit auf ihn geöffnet war, und daß der (Augias=) Stall ber menschlichen Ungerechtigfeit, in seiner Person, ihn zu reinigen, und die wilden Thiere der menschlichen Leidenschaften, sie zu bandigen, ihm gegeben waren (S. 126.). Ich glaube, daß es zum Wesen des or= thodoxen Glaubens gehöre, zu behaupten, daß Christus bis zu seiner Auferstehung, wie Paulus hat sagen können: Nicht ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt, und mich versucht in meinem Fleisch; gant so, wie er nach seis ner Auferstehung hat sagen können: 3ch bin losgetrennt von den Sündern. Und ausserdem denke ich, daß der einzige Unterschied zwischen seinem Leib der Niedrigkeit und seinem Auferstehungsleib der sep, daß die Sünde seiner menschlichen Natur anklebend blieb, und sie fterblich und verweslich machte, bis zu ber Zeit, wo er von den Todten auferstand (S. 127.). Es waren in Jesu Chrifto natürliche Begierben, ehrgeizige Bestrebungen und geistige Dunkelheiten vorhanden (S. 24.).

hinwegzukommen, als dadurch, daß sie die eine Seite des Gegensapes, den Zorn, in der andern, der Liebe untergehen

Sein Wille war ber nämlichen Stlaverei, wie wir, unterworfen, unter dem Druck des Teufels, der Welt und bes Fleisches (S. 89.). Es ist eine keterische Lehre, die in der Beugung Chrifti etwas mehr erblickt, als die Ginpflanzung des Lebens des heiligen Seiftes in die Glieder seiner mensch. lichen Natur, wie es uns durch die Wiedergeburt eingepflanzt ward (S. 140.). Es war im Fleische Christi ein Sang zur Welt und zum Satan vorhanden, und bas Gesetz des Fleisches war dort ganz und gar gegenwärtig" (Baxters Dar: stellung S. 107.). 2. Um nicht läugnen zu muffen, baf Christus vollkommen heilig gewesen sep, wird behauptet, "das der Hang zur Sünde nicht strafbar ift, sofern man fich zu fündlichen Sandlungen nicht fortreißen läßt, und daß dieser Hang an sich kein hinderniß ift, vollkommen heilig zu sen (Orth. et cath. doctr. S. 153.). 3. Da Jesus die gefalle ne und sündhafte Abamsnatur angenommen hatte, so konnte er dem Leiden und dem Sode, die er ertrug, nicht entgeben. "Wenn Christus mit seiner heiligen Person," sagt Irving, die Natur eines sündhaften Geschöpfes angenommen bat, so konnte er und mußte sogar sterben" (S. 91.). 4. Da bie Leiden und der Tod Jesu Christi die nothwendige Folge des Zustandes, in den er getreten, waren, so haben sie nicht einzig und allein eine Strafe für die Sünden der Welt senn, und er hat sie nicht blos an unserer Statt, als unser Bürge, erdulden können. "Wenn Christus," lehrt Irving, nicht im Stande eines Sünders war, und Gott ihn doch behandelt hat, als wäre er darin gewesen, so mag, wenn dieß die Bedeutung ihrer Zurechnung und Vertretung, oder welchen Namen sie dieser Lehre geben mögen, ist, diese Lehre auf immer forn bleiben von meiner Theologie." Irving erklärt sogar, daß die Annahme, die Leiden und der Tod Jesu Christi sopen ein Gott bargebrachtes Opfer, um uns Gottes Gnade juguwenden, ein heidnischer Irrthum sen, und daß eine solche Voraussetung von einem bochft barbarischen Begriff von Gott

ließ. Auf dieselbe Seite stellte sich R. Stier, welcher mit glei= der Entschiedenheit erklärte, daß er nichts wissen wolle von einer Stillung des Zorns des Baters (Catech. maj. Art. 2.) und von einer Versöhnung Gottes mit uns, weil Gott nicht Born habe, wie ein Mensch, und keiner Bersöhnung bedürfe, am wenigsten burch seinen eigenen Sohn, nichts bavon, daß bas Leiben Christi selbst auch Strafe gewesen sen, weil nur die Ueberzeugung vom Mißfallen Gottes ein Leiden zur Strafe mache, Christus aber, als reiner Mensch und Sohn Gottes, immerdar gewußt habe, daß ihn der Vater liebe, nichts end= lich von einer Zurechnung bes an unserer Statt von Christus geleisteten Gesetzgehorsams, und von einem Wohlgefallen Got= tes an uns um Christi willen, weil weber Schuld noch Verdienst Uebertragung leide, und wenn das auch gienge, wir dann ja Verdienst hätten vor Gott, während wir doch ewig ohne Verdienst begnabigt werden. Doch wollte Stier den Zorn Gottes wenigstens in subjektivem Sinne aufrecht erhalten. Gerechtigkeit Gottes, sofèrn sie als Heiligkeit Eins sen, und im Einen Gott Eins sehn musse mit seiner heiligen Liebe, seh nur die Forderung allgemeiner Anerkennung des Mißfallens Gottes an der Sünde in seinem vollen Ernste. Das sen die einzige Genugthuung, welche Gott vom Sünder verlangen muffe, das sen seine Strafe, d. h. die im Verhältniß zu Gott

ausgehe." Christi Leiden haben nach Irving durchaus nicht die Folge, uns Gottes Gnade zuzuwenden, und die Art und Weise, wie sie uns zur Seligkeit verhelfen, ist folgende: Die Leiden Jesu Christi gewähren mir die Seligkeit, indem sie mir Veranlassung geben, an die göttliche Liebe in allen No= then und unter allen Bedingungen zu glauben, und mir den Beweis liesern, daß jemand, der in meinem Zustande sich besindet, durch den Glauben siegreich aus jedem Kampse herzvorgehen kann" (S. 107.). Von dieser Lehre behauptet Irzving, daß die Wahrheit seit fünszehnhundert und mehr Jahzren nicht bekannt gewesen sen.

nothwendige Bedingung, wenn gesündigt worden sep. Richt Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sepen also in Gott felbst im Wiberstreit, sonbern nur beren Anerkennung im menschlichen Bewußtseyn. Der Sünder musse empfinden, daß Gott wider die Sünde sey, und das sey der Zorn Gottes, nicht in Gott, sondern im Sunder, als das von der Reinigkeit Gottes verursachte Gefühl bes Leibens und ber Pein, bas zugleich das lautere Feuer seiner Liebe sen; wenn er Vergebung erlangen soll, so muffe er die in Gott ewig bereite Liebe der Bergebung dennoch als eine heilige, die Sünde nicht wollende, nur zur Besserung vergebende erkennen, ober er erkenne sie gar nicht, und bleibe in seinem Bewußtseyn beim Zorne 1). In einer spätern umfassendern, die frühere zum Theil berichtigenden, Untersuchung 2) will aber Stier den zuerst rein subjektiv gefaßten Zorn Gottes wieder in einem reelleren Sinne nehmen, obgleich keineswegs in der Absicht einer Annäherung an die kirchliche Lehre, gegen welche vielmehr aufs neue in den stärksten Ausbrücken geltend gemacht wird, was nur immer gegen sie zu sprechen scheint. In das Gebiet der formalen Dialektik, in welchem die Genugthuungslehre mit dersel-

<sup>1)</sup> Andeutungen für glaubiges Schriftverständniß im Ganzen und Einzelnen. Erste Sammlung. Königsb. 1824. Die Erslösung in Christo nach Röm. 3, 21—26. S. 379. f. S. 389. f. Wie Hasenkamp und Menken sagt auch Stier, die Schrift sage nirgends, Christus habe Gott mit und versöhnt, sondern und mit Gott, und in der Umstellung dieser Rede ohne alles Recht, so wie in dem dazu genommenen Begrisse des deutsschen Worts Versöhnen, der keineswegs im Grundtexte sep, bestehe der ganze große Mißverstand, für dessen allgemeinere Hebung wohl jest erst die Zeit gekommen sep.

<sup>2)</sup> Andeut. für glaubiges Schriftverst. Zweite Sammlung. Auch unter dem Litel: Beiträge zur biblischen Theologie. Leipzig 1828. S. 24—116. Ausführliche Erörterung der Erlösungs- und Versöhnungs-Lehre.

l

ben Schärfe abzuweisen sey, mit welcher sie sich ausgebildet habe, gehöre überhaupt das Geheimniß des Kreuzes gar nicht. Aber auch als eine bloße Offenbarung und Versicherung der beiligen Gnabe Gottes und eine Erklärung seines Diffallens an der Sünde könne der Tod Jesu nicht genommen werden, weil dieß voraussezen wurde, das Verberben des Menschen liege nur im Bewußtseyn, nicht im Willen, nur im Unglauben, nicht in der Unmacht, setz nur eine Verschiebung, nicht eine Zerrüttung ber Kräfte. Daher weise bes Gottmenschen Tod auf des Gottmenschen Leben, und dieses auf die Mensch= werdung des Sohnes Gottes, als die Wurzel des Berföhnungstodes zurud. Wenn man aber auch im Gebiete bes Wesens und nicht des Bildes, der Mittheilung und nicht der Darstellung sep, sofern der zweite Abam der Kanal des wiederbelebenden göttlichen Krafteinflusses sen, durch welchen die in der ewigen Gnade längst getilgte, nur in uns zu tilgende Schuld oder Sünde gebeckt und abgethan, und wir mit Gott neu vereinigt werden, so sen boch mit dieser Reducirung des Bersöhners auf ben Wiedergebärer noch nicht alles erklärt, und es frage sich immer noch, wie denn die Wiedergeburt unfers Wesens der hinreichende Aufschluß zum Kreuzestobe bes Gottmenschen sey. Dieser Aufschluß wird darin gefunden, daß unser Fleisch von Gottes Geist nicht hatte mahrhaft übermunden werden-können, wenn Christus nur unser Fleisch und Blut in der Geburt an sich genommen und nicht auch in feinem Qual= und Verlassungstode für uns umgeboren hätte, da= durch, daß er in unserm Fleisch und Blut die Todes = und Berberbensmächte und die hemmenden Fähigkeiten deffelben überwand, und seine uns verwandte Menschheit zu einem uns genießbaren Geist-, Fleisch= und Lebensblute verklärte, durch beffen Genuß vermöge der gläubigen Sehnsucht wir wieder Leben in uns bekommen, in dessen Salbung wir den großen unvermeidlichen Umgeburtsproceß unserer verderbten Natur auszuhalten und nachzukämpfen vermögen. Wolle man nun

diesen Tod als den Zorn Gottes auffassen, in welchen Chris stus für uns hineingegeben sen, so sen dieß vollkommen rich tig, sobald man nur nicht eine im göttlichen Willen urständige, und in ihm zu besänftigende Rachelust verstehe, sondern ein in der Kreatur erwachtes finsteres Feuer des Gegensates mit dem Lichtfeuer der ewigen Liebe, einen Tod in der Menschheit, der auch die Heiligkeit Gottes nur als tödtenden Grimm ju empfinden vermöge. Wie dieß zu verstehen ift, druckt Stier noch beutlicher aus in folgenden Worten W. Law's 1): "Das kostbare Blut des Sohnes wurde nicht vergossen, um ihn zu befänftigen, der ja in sich keine andere Natur gegen die Menschen hat, als Liebe, sondern es wurde vergoffen, um den Born, das Feuer ber gefallenen Seele zu dämpfen, und in ihr eine Geburt von Licht und Liebe zu erzeugen. Wie ber Mensch in der göttlichen Natur lebt, webt und ist, und von ihr gehalten wird, sen nun seine Natur gut oder bose, so kann man auch den Zorn des Menschen, der in dem finstern Feuer seiner gefallenen Natur entstanden ist, in einem gewißen Sinne Zorn Gottes heißen, wie man von der Hölle selbst sagen könnte, sie sen in Gott, weil nichts außer seiner Unermeßlich keit ist, aber Hölle ist nicht Gott, noch ist ber Zorn Gottes Gott, sondern jene ist die Behaufung des Teufels, dieser der feurige Zorn des Teufels" 2). So spielt diese, dem Vorgeben nach nur auf dem Grunde der Schrift sich bewegende, Erörterung der Erlöfungs = und Versöhnungslehre immer sicht= barer in die J. Böhme'sche Theosophie hinüber. Um den Tob Chrifti in der ganzen Tiefe seiner Bedeutung aufzufassen, muß auch der Zorn Gottes festgehalten werden. Würde er aber im gewöhnlichen Sinne genommen, so müßte man sich auch zu dem so stark perhorrescirten juridischen Satisfactionsbegriff

<sup>1)</sup> The grounds and reasons of christian Regeneration. Deutsch Tüb. 1822. §. 23. 24.

<sup>2)</sup> Stier a. a. D. S. 45. 52. 57. 63. 66. 78. 84. 88. f.

bekennen. Daher wird nun die Sache zuerst subjektiv gewenbet, und der Zorn Gottes soll, freilich in einem sehr uneigentliden Sinne, nur die im Bewußtseyn sich aussprechende und fühlbar werdende Mißfälligkeit der Sünde vor Gott sehn. Da jedoch dieser rein subjektive Sinn nicht genügt, so wird die Sache realer so genommen, daß unter dem Zorn Gottes das der göttlichen Liebe entgegengesetzte finstere Feuer der Kreatur verstanden werden soll. Es ist von selbst klar, daß dieses Feuer nichts anders ist, als die Sünde felbst in ihrem Gegensatz zu Gott. Wenn sich nun aber auch ganz gut benken läßt, wie die Sünde vermöge dieses Gegensapes das Objekt des göttlichen Zornes ist, so bleibt doch völlig unbegreiflich, wie sie der Jorn Gottes selbst senn soll, somit als göttliche Qualität in das Wesen Gottes selbst versetzt werden kann. Allein hier ist nun der Punkt, wo der Zorn Gottes in das Gebiet der theosophischen Spekulation übergeht. Der Zorn Gottes ist die Sünde, also eigentlich der Zorn des Menschen und nur in gewißem Sinne ber Zorn Gottes. Sie ist ber Zorn Gottes, und auch wieder nicht der Zorn Gottes, d. h. sie gehört zur Natur Gottes, wie alles, was ist, in Gott ist, gehört aber auch wieder nicht zur eigentlichen Ratur Gottes, weil diese nur die Liebe ist, sie ist also in Gott und nicht in Gott, sofern in Gott selbst ein Unterschied ist, nämlich jener Unterschied der beiden Principien, des finstern und lichten, auf dessen Voraussetzung das eigenthümliche Wesen der Theosophie beruht. So wenig auch diese Begriffe in der Stierschen Darstellung weiter entwickelt find, und so unwillkürlich sie vielleicht zu ihnen hineingeführt wurde, so stehen wir doch mit ihnen schon auf einem Boben, auf welchem die Spekula= tion aufs neue im Begriffe ist, sich unsers Dogma's zu bemächtigen.

Hiemit war im Grunde schon ein Schritt der Annähe= rung zur kirchlichen Lehre wieder geschehen. Der reale Be= griff des göttlichen Zorns, auf welchem sie beruht, war doch in irgend einem Sinne wieder anerkannt. Allein eine so ftarte Sprache, wie sich Hasenkamp, Menken und Stier gegen dieselbe erlaubt haben, konnte nicht unerwiedert bleiben, und in einer Zeit besonders, in welcher eine Partei der evangelischen Kirche es sich zur höchsten Aufgabe macht, bas wahre Heil berselben burch bas Festhalten am Buchstaben ber Symbole neu zu begründen, war der von vielen Seiten erhobene Widerspruch gegen die kirchliche Satisfaktionslehre zu herausfordernd, als daß nicht alle Kraft zur Reaktion hätte aufgeboten werden sollen. So erschien der unter dem friedlich lantenden Titel: "Geschichtliches aus der Verföhnungs = und Genugthuungslehre" einen sehr bestimmten polemisch = bogmati= schen Zweck verfolgende Auffat der evangelischen Kirchengeltung 1). Im ersten ber bisher erschienenen brei Artifel bie ses Auffațes wird auf Anfelm zurückgegangen, als benjent gen Kirchenlehrer, deffen, die Bibellehre in ihrer innern Rothwendigkeit und Bernünftigkeit darftellende, Theorie ebenso ge wiß die einzige sey, die uns in den Besit des vor Gott geltenden Verdienstes setze, als es gewiß set, daß es kein einziger Mensch außer Christo besitze 2), im zweiten wird Huge Grotius als der Begründer eines theologischen juste milien in Untersuchung gezogen, dem in unserer Zeit so viele huldigen, und das zwischen Wahrheit und Lüge also verhandle, als ob beides Extreme eines Dritten wären, und als ob nicht Wahrheit und Lüge, sondern Lüge und Lüge einander gegenüberstünden 3), im dritten wird an Hasenkamp und Menka nachgewiesen, wie in Folge der Grotius'schen Scheinorthodos rie in der neuern Zeit eine unendliche Zersplitterung in unserm Lehrbegriff entstanden sen, in welcher jeder Dogmatiker

<sup>1)</sup> Jahrgang 1834. S. 1. f. S. 521. f. Jahrg. 1837. S. 113. f. S. 153. f.

<sup>2)</sup> Jahrg. 1834. S. 3. 4.

<sup>3)</sup> Jahrg. 1834. S. 613.

seine Ansicht gebe, und von dieser aus die des Andern betampfe, und alle zusammen, mehr oder weniger bewußt ober unbewußt, der Kirchenlehre gegenübertreten, so daß nicht mehr Nos aus dem Lager der Feinde Chrifti gegen die Genugthuungs= lehre ber Rirche gestritten werde, sondern diese unter den Glaubigen felbst ihre indireften Verbundeten haben 1). Bei diesem Stanbe ber Dinge ist leicht zu erachten, welche wichtige Stelle in ber neuesten Geschichte unsers Dogma's ber genannte Aufsat einnimmt. Zwar sollte man benken, bas bogmatische Berbienst desselben könne an ber ihm hier gebührenden Stelle nur in ber historischen Zurudweisung auf die, für alle Zeiten in ihrer ganz einzigen Bebeutung dastehende, Anselm'sche Theorie gefunden werden, allein der Verfasser desselben hat es gleichwohl nicht unterlassen, sie nach seiner Ansicht auf eine Beise zu begründen, welche für sich selbst näher betrachtet zu werden verdient. Die Hauptsätze seiner Argumentation sind folgende: Die Sünde ist in ihrem tiefsten Grunde Regation Gottes selbst. Sie ist zwar durch den Sündenfall in die Welt gekommen, aber nicht erft an sich geworden, vielmehr ist der Mensch mit seiner Sunde in die Sunde, das Reich der Sunbe, gefallen. Das Verhältniß Gottes zur Gunde ist ein abfolutes, es ift das Verhältniß Gottes zur Negation seiner selbst. In diesem Verhältniß ist der Begriff der Strafe mitgesett: sie ist nicht außer der Sunde, als der Regation Got= tes, ober vielmehr bas Regative wesentlich als Verberben und Tob. Und das eben ift gerade die Macht Gottes, daß alles, was ihm entgegensteht, Verderben ist, und was sich ihm ent= gegensett, dem Verderben heimfällt. Gott als lebendige Macht ift undenkbar, ohne sich immer geltend zu machen, und zu manifestiren gegen alles, was ist. Alles was ist, ist aber entweder auf Seiten Gottes, oder auf der Seite der Regation Sottes, und darnach erfährt es die Manifestation Jeiner Macht.

<sup>1)</sup> Jahrg. 1837. S. 113.

Baur, die Lehre von der Berföhnung.

Diese sich geltend machende Macht Gottes, welche zugleich Aussluß seines Willens ist, ist, als innerer Zustand im Bahältniß zur Sünde gedacht, sein Zorn. Aus dem Zom, Straf = und Verberbens = Verhältniß, in welchem ber Menis fich befindet, zu seinem ursprünglichen, ihm anerschaffenen, Seilsund Lebensverhältniß zurückzufehren, ift bem Menschen abselut unmöglich, da es sich um die Sünde im Menschen schlechthin, oder um den Menschen in der Sünde handelt, um den Totalzustand des Verderbens, um die Rückfehr aus diesem Berhältniß, welches für den Menschen bas Strafverhältniß Die Tilgung der Sündenschuld in der Strafe, und die Tilgung der Sünde selbst, in vollkommener Heiligung, ist bie Aufgabe der Erlösung. So unmöglich aber die Tilgung ba Schuld und der Sunde für den Menschen ift, so unmöglich ist sie auch außerhalb des Menschen, weil dann nicht ba Mensch, der Sünder, erlöst wäre. Diese Unmöglichkeiten ab springen aus dem Wesen Gottes selbst, sind also von der At, daß sie Gott selbst nimmer mehr umgehen kann. Indem mu aber der Sohn Gottes Mensch wurde, und als der mensch gewordene Goitessohn die Tilgung der menschlichen Sünden schuld und der Sünde selbst übernahm, that er dieß in der menschlichen Natur, ja, als die menschliche Natur, somit ift in ihm die menschliche Natur selbst entsündigt, und er hat in seiner menschlichen Natur die ganze Menschheit vertreten ').

Würde diese Argumentation nur auf die Anselm'sche zurückgehen, und nichts anderes senn wollen, als eine einsache,
etwa eines andern Ausdrucks sich bedienende Wiederholung
derselben, so würde sie sich auch nur in dieselben Schwierigkeiten und Widersprüche verwickeln, allein sie will, obgleich
schon Anselm die Bibellehre in die adäquateste, der Vernunst
am meisten entsprechende Form gebracht haben soll, doch zugleich über sie hinausgehen, eine noch befriedigendere wissen-

<sup>1)</sup> Jahrg. 1834. S. 586. f.

schaftlich gründlichere Lösung des großen Problems geben, zeigt aber dadurch nur um so auffallender, wie wenig sie auch mur über das Mangelhafte der Anselm'schen Argumentation hinwegzukommen im Stande ift. Es erfordert keinen großen Scharfstnn, um sogleich zu sehen, daß es nichts Berungludteres geben kann, als ben Gedanken, mit welchem sie die Anfelm'sche Theorie noch überbieten will. Wie die Anselm'sche lig geht sie davon aus, die Sünde in der ganzen Tiefe ihres 🖖 Befens aufzufassen, die Sunde kann daher nur etwas Abso-Intes seyn, als Beeinträchtigung, oder Negation, der unendlis chen Chre Gottes ist fie selbst etwas Unendliches, allein Anselm betrachtet dabei die Sunde immer nur als die freie That bes Menschen, nur sofern der Mensch vermöge seines freien Willens Gott die schuldige Ehre nicht erweist, zieht er sich eine unendliche Schuld zu, aber die unerhörte Behauptung konnte einem Anselm nicht in Sinn kommen, daß die Sünde nicht als freie That des Menschen, sondern an sich etwas abfolutes sen, wie der Verfasser des genannten Aufsates behaup= tet, wenn er das absolute Verhältniß Gottes zur Sunde, oder bas Verhältniß Gottes zur Negation seiner selbst so bestimmt, bie Sünde sen durch den Sündenfall nicht erst an sich gewor-🕆 den, sondern der Mensch vielmehr mit seiner Sünde in die Sunde gefallen. Ist die Sunde durch die That des sittlich freien Wesens, das sie zuerst begeht, nicht erst an sich geworben, so ist sie überhaupt etwas von der sittlichen Freiheit unabhängiges, eine an sich sevende. Macht, welche als die Regation Gottes Gott gegenübersteht. Was ist aber dieß an= ders, als ein ächt manichäischer Dualismus, wie ja auch ber Berfasser dieses Aufsatzes ohne Bedenken von einem, dem Sündenfall vorangehenden Reich der Sünde spricht, und als les., was ist, dadurch geschieden senn läßt, daß es entweder auf der Seite Gottes, oder auf der Seite der Negation Got= tes steht. Die Sünde steht also Gott gegenüber, wie im manichäischen System auf der einen Seite das Reich des Lichts, · auf ber andern das Reich der Finsterniß steht, der ursprünglich dem Reich des Lichts angehörende Mensch, fällt in bas Reich der Sünde, und kann aus demselben nur dadurch wie der erlöst werden, daß das Lichtreich mit seiner Macht in das Reich der Finsterniß eingreift, sich in dasselbe herabläßt, um das seiner Natur Verwandte aus demselben an sich zu zie hen, stellvertretend in sein Leiden einzugehen, in diesem Leiden aber auch die Macht des Reichs der Finsterniß zu brechen, da das Princip des Lichtreichs seiner Natur nach in letter Beziehung immer wieder das absolut überwiegende seyn muß. Hier ist nun zwar allerdings kein juristischer Proces, wie ber des Grotius, aber ein physischer, und mit solchem physischen Procest glaubt man am Ende die Wahrheit festgestellt habenl Es ist in der That bemerkenswerth, wie diese neue Theorie das gerade Gegenstück zu des Grotius ist, und wie dieselben Vorwürfe, die sie mit allem Recht der Grotius'schen macht, mit demselben Gewicht auf sie selbst zurückfallen. Wenn das her gegen Grotius eingewendet wird, daß er Gott, Sünde, Strafe als drei außer und neben einander stehende Faktorm setze, die sich wesentlich nicht berühren, zu deren Vermittlung und Beziehung zu einander er erst ein Viertes, wiederum außer den drei Faktoren stehendes, suche, nämlich ein positives Geset, und das aus ihm refultirende Rechtsverhältniß, in die ser Abgerissenheit aber weder die Natur der Sünde, noch das Wesen der Strafe, noch der Zusammenhang beider im Menschen mit Gott zu erkennen sen, sondern nichts als juristische Definitionen übrig bleiben 1), so berühren sich in dieser neum Theorie zwar allerdings die drei Faktoren, Gott, Sünde und Strafe wesentlich, aber diese wesentliche Berührung ist nur eine physische, und das Vierte, das sie vermittelt, und in Beziehung zu einander sett, ift auch nur etwas Aeufferliches, nämilich der Sündenfall, welcher, sobald ein von demselben

<sup>1)</sup> Jahrg. 1834. S. 586.

unabhängiges für sich bestehendes Reich der Sünde gesetzt ist, nur als ein Angriss des Reichs der Finsterniß auf das Reich des Lichts gedacht werden kann. Es sind daher mit Einem Worte physische Verhältnisse, welche an die Stelle der juristischen Definitionen des Grotius gesetzt werden 1). Iwar könnte es scheinen, gegen den Vorwurf des Manichäismus habe sich diese Theorie hinlänglich dadurch vorgesehen, daß sie die Sünde als die bloße Regation Gottes bestimmt, somit nur als etwas Regatives, nicht aber als etwas Positives, wie dieß

<sup>1)</sup> Mit diesem physischen Begriff Gottes stimmt auch gang gusammen, was Jahrg. 1837. S. 172. über den Jorn Gottes gesagt wird. Der Jorn wird zwar nicht eine Eigenschaft Gottes, aber der Affekt einer Eigenschaft, nämlich der Beiligkeit, genannk. Im Born sen zwar nicht die Liebe aufgehoben, wohl aber die Liebesänsferung aufgehalten. Darin aber breche die Liebe wieder durch, daß sie es nicht vertrage, gehemmt zu senn, und nun diese hemmung selbst aufbebe, weil das Geschöpf es nicht könne. "Die Aeußerung der Heiligkeit Gottes im Jornfeuer" wird weiter mit F. v. Meper, Inbegriff der driftl. Glaubenslehre 1832. S. 175., gesagt, "hat ihren Grund im Wesen Gottes, sie ift aber diesem Wesen an sich fremd. Physisch zu reben, so ift ber Jorn Gottes das abstoßende Princip, seine Liebe das anziehende, beide sind Eins, und sließen in der allein ewigen Anziehung wieder zusammen. Aber solange die Liebe Gottes bas Geschöpf, bas Kind bes Zorns von Natur, nicht anziehen kann, mit dessen Willen, so lange bleibt dieselbe Liebe als Born über ihm, wie eine Wolke, die der warme Sonnenftrahl zusammenzieht und nicht aufzulösen vermag." Den zornigen Sott will diese Theologie um keinen Preis sich nehmen lassen, dagegen thut sie sich viel barauf zu gut, den blutdurfligen, oder jenes krasse Zerrbild, das bem Jüngling in Tholuck's Lehre von ber Sünde und vom Verföhner, oder die wahre Weihe bes Zweiflers (erste Aufl. 1823. S. 114. f.), als die gewöhnliche firchliche Lehre entgegentrat, aufzugeben. Jahrg. 1834. S. 2.

wesenklich zum Manichäismus gehört, betrachtet. Allein als etwas rein negatives fann die Sunde in keinem Falle betrachtet werben, wenn sie boch bei aller Regativität ihres Befens auch wieder etwas reales und wirkliches ift, und wenn es, wie der Verfasser des Aufsates sagt, schon vor bem Sundenfall eine an sich sevende Sunde, und ein ursprüngliches Reich ber Sunde gibt, so ist ohnedieß dadurch ein rein negativer Begriff ber Gunde von selbst ausgeschloffen. Unstreitig fann das acht Manichäische dieses Dualismus nur dadurch beseis tigt werden, daß die Sünde nicht als etwas an fich sependes, sondern als etwas an sich erst gewordenes aufgefaßt wird, aber dann kann auch nicht mehr behauptet werden, daß das Verhältniß Gottes zur Günde ein absolutes ist, oder bas Verhältniß Gottes zur Negation seiner selbst. Mit dem Begriffe Gottes ist allerdings auch die Regation Gottes gesetzt, sofem die Negation ein absolutes Moment des Denkens ist, aber Regation und Sünde sind nicht identische, sondern wesentlich verschiedene Begriffe. Wären sie identisch, wäre das Verhältniß Gottes zur Sünde schlechthin nur das Verhältniß Gottes zur Regation seiner selbst, so müßte auch alles, was nicht Gott ift, schlechthin Sünde senn, aber die Welt und der Mensch sind nicht Gott, ihrem Begriffe nach von Gott verschieden, . insofern die Negation Gottes, ohne darum ihrem Begriffe nach nichts anders zu senn, als die Sünde, oder das absolute Böse. Geht man daher, um das Verhältniß Gottes zur Sünde, als ein absolutes aufzufassen, auf den Begriff der Negation zurud, so muß man entweder Sunde und Negation schlechthin gleichsetzen, und die Sunde ist in demselben Sinn absolut, in welchem alles, was nicht Gott ift, die absolute Negation Gottes ift, was offenbar der manichäische Dualismus ist, ober man kann, wenn man diesem manichaischen Begriff der Sünde ausweichen will, nur den Begriff der Regas tion festhalten, die Negation in diesem höchsten absoluten Sinne aber ist nicht anders, als das logische Moment des Anresseyns, des Unterschieds, die Diremtion des Endlichen und nendlichen, und man betritt ebendamit, wenn die Idee der tersöhnung auf diesem Wege begründet werden soll, ein Geet der Spekulation, das von der Sphäre der Anselm'schen atissactionstheorie wesentlich verschieden ist. Diese selbst aber weder auf die eine noch die andere Weise besser gerechtserzt, als von Anselm selbst geschehen ist, während man doch urch das Bestreben, über sie hinauszugehen, und die rechte egründung für sie erst zu suchen, selbst das Geständnis abgt, wie wenig man sich durch die ihr von Anselm gegebene dem besriedigt sühle, und wie wenig sie daher auch den abluten Vorzug verdienen könne, welchen man gleichwohl ihr erkennt.

Hieraus ergibt sich zur Genüge, welchen Werth eine sole Vertheibigung der kirchlichen Lehre haben kann 1). Wel-

<sup>1)</sup> Soll bie firchliche Genugthuungslehre vertheibigt werben, so ift der ohne Zweifel von demselben Theologen, in den Beiträgen zur Vertheidigung der evangel. Rechtgläubigkeit, Erste Lieferung Heibelb. 1825, (ober: die Unwissenschaftlichkeit und innere Verwandtschaft bes Nationalismus und Nomanismus in ben Erkenntnißprincipien und Heilslehren bes Christenthums, dargethan von E. Sartorius) Rap. 6. von der stellvertretenden Genugthung Christi G. 121. f., eingeschlagene Weg ber weit angemessenere. Hier wird alles auf die Frage: wie das Verdienst Christi, das nichts anders ist, als die vollkommene Gesetzes - Erfüllung, welche der Natur der Sache nach gerecht macht, bas unfrige wird? zurückgeführt, und zur Beantwortung derselben gesagt, daß es ohne Schenkung und Uebertragung uns nie zu eigen werden wurs de. Da nun jenes Schenken und Jurechnen ein rein positiver Aft der göttlichen Gnade sen, so ergebe sich daraus, daß wir über unsern Besit des Verdienstes Christi burch gar keine Spekulation und Theorie darüber, sondern lediglich durch eine auf unmittelbarer Offenbarung Bottes beruhenbe Erklärung feiner Onabe, ober burch

che grobe Verwirrung der Begriffe liegt aber auch schon de bei zu Grunde, daß die Lehre, die als kirchliche vertheidigt werden soll, geradezu mit der Anselm'schen identisch genommen wird. Es ist in den frühern historischen Untersuchungen gezeigt worden, welche wesentliche Differenz zwischen der Anselm'schen und der symbolischen Lehre der lutherischen Kirche fattfindet. Handelt es sich daher um den wahren Begriff der lettern, so ift es ebenso wenig erlaubt, Bestimmungen, welche nach den symbolischen Schriften der lutherischen Kirche wesentlich zu ihr gehören, fallen zu lassen, als es erlaubt sen kann, solche in sie aufzunehmen, welche nur der Anselm'schen Lehre eigenthümlich sind. Ebenso falsch ist bas Worgeben, daß die Anselm'sche Lehre nicht blos nach Anselm bei den Ro formatoren, und durch die blühendsten Zeiten der evangelischen Kirche hindurch, sondern auch vor Anselm schon in der frühe sten Zeit der driftlichen Kirche als Kirchenlehre gegolten ha be 1). Zwar soll bieß nur von der Grundlage und den Grundzügen der Kirchenlehre zu verstehen senn, und hiemit

die ausbrückliche Verheißung und Jusage des göttlichen Evangeliums vergewißert werden können (S. 130.). Nur follte man auch, konsequenter Weise, bei dieser positiven Deklaration des göttlichen Willens einsach stehen bleiben. Denn sobald man, um von ihr den Vorwurf einer willkürlichen Rechtsertigungsart, die ebenso gut auch anders hätte eingerichtet werden können, abzuwenden, sagt, wie a. a. D. S. 132. weiter gesagt wird, vielmehr lasse sich gar keine andere densken, welche das Gesetz und Evangelium glücklicher, heilsomer und zweckmäßiger verbände, welche uns zu gleicher zeit eine ebenso große Heiligkeit, als Gnade Gottes offenbarte, welche ebenso kräftig auf unsere Beseligung, als auf unsere Heiligung einwirkte, so kommt man dadurch sogleich wieder in die Theorie hinein, was man doch eben auf diesem Wege vermeiden wollte.

<sup>1)</sup> Evang. Kirchenz. 1834. E. 3.

nicht geläugnet werden, daß sie zu allen Zeiten auch ein -menschliches Beiwesen und Beiwerk gehabt habe, auf welcher Billfür beruht aber eine solche Scheidung des Substanziellen und Accidenziellen, um am Ende diese ächt katholische Stabilität des Dogma's zu Stande zu bringen? Allein solche, je--ber vernünftigen Auffassung der Geschichte widerstreitende, Behauptungen find freilich nöthig, um den eigentlichen Grund des Un-. ftopes der Gegner an der Genugthuungs = und Versöhnungslehre nicht in dem Eigenthümlichen der Anselm'schen Lehre, sondern in dem vor ihr Vorhandenen, und von ihr Vorausgesetzten au finden, mit Ginem Worte in Chriftus felbst 1), und Manner, beren Andenken man doch selbst ein gesegnetes nennen muß 2), als unmittelbare Feinde Christi zu brandmarken. - Darum barf auch bieß in einer Geschichte ber Lehre von ber Bersöhnung nicht verschwiegen werden, wie in der neuesten Zeit jene hochmuthige Verketzerungssucht, welche alle Verschiedenheit der Auffassungsweise des driftlichen Dogma's nur aus ber Verkehrheit des Unglaubens herleiten will, und in allen Ahweichungen von dem Buchstaben der Symbole, der allein gelten soll, und boch nach Belieben auch wieder nur für ein

Stelle: "Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Seiste Gottes, denn es ist ihm eine Thorheit." Der geistige Mensch ist also nur derjenige, welcher mit dem Verfasser des Aussatzes die Anselm'sche Satisfactionslehre für die reine, nur theoretisch gefaste, Bibellehre hält, alle andern aber, die diese Neberzeugung nicht theilen können, gehören unter die Katesgorie des natürlichen Menschen. Kann jener grund und bodenlose, nur sein eigenes Ich für das reine Organ der Wahrheit haltende Subjektivismus, welchen der Verfasser des Aussasses selbst andern zum Vorwurf macht (Jahrg. 1837. S. 170.), sich in irgend jemand gewaltiger ausblähen, und thörichser geberden, als in ihm selbst?

<sup>2)</sup> Jahrg. 1837. S. 122.

menschliches Beiwesen und Beiwerk erklärt wird, nur ein Werk der Lüge erblickt, sich besonders auch diese Lehre für ihne Iwecke, zur Förderung dessen, was sie evangelisches Christenthum nennt, ausersehen hat.

Gegen eine juristische Behandlung der Satisfaktionslehre, wie die des Grotius war, glaubten sich Theologen, wie die zulett erwähnten, nicht stark genug erklären zu können. Aber dabei sollte gleichwohl der wesentliche, nur von dem atomistischen Materialismus ber Zeit verkannte, Lebenszusammenhang der beiden Wiffenschaften, der Theologie, Dieser Königh aller Wissenschaften, und der zu ihrer Hulfe bestimmten erstgebornen Tochter, der Jurisprudenz, wie überhaupt, so insbesonderein Beziehung auf die Lehre von der Erlösung auf keine Weiße übersehen werden. Das juristische, von Anselm als Satis faction bezeichnete, von Hugo Grotius nur formell juristisch erläuterte Element, sen älter als sein Name, älter als alle juristisch theologischen Untersuchungen darüber, nämlich so alt, als die Erlösungslehre selbst, denn es beruhe auf der Bermittlung und Gnade Gottes, und sen so alt, als der Rathschluß Gottes zur Vergebung der Sünden, und zur Erlösung bes gefallenen Menschengeschlechts, wurde von einem Juriften erinnert 1), welcher diese juridische Seite der Erlösung in der Sphäre der Wissenschaft, welche das, was ist, zum Gedanfen, zum Begriff, überhaupt zum Verständniß zu bringen habe, zu vertreten, sich um so mehr aufgefordert fühlte, je mehr eben diese Seite in der theologischen Wissenschaft selbst nur unvollständig erkannt, ja selbst von treuen Haushaltern und

<sup>1)</sup> R. F. Göschel, Zerstreute Blätter aus den Hand = und Hülse akten eines Juristen. Wissenschaftliches und Geschichtliches aus der Theorie und Praxis, oder aus der Lehre und dem Leben des Nechts 1832. Vgl. Literar. Anzeiger für christl. Theologie und Wissenschaft überhaupt, herausg. von Tholuck 1833. S. 69. f. Evang. R. J. 1834. S. 14.

uslegern des Worts Sottes in ihrer nothwendigen und weutlichen Bedeutung verkannt werde. Die Folge hievon war, iß sich Philosophie, Jurisprudenz und Theologie zu einer uen juristischen Genugthuungstheorie vereinigten, deren Wertliches in folgenden Hauptsäßen besteht:

Das Wesen der Liebe besteht in der aktiven und passiven emeinschaft mit ihrem Gegenstande, sie ist aktiv und passiv kittheilung. Nach der ersten Beziehung erweist sich die trafe als Liebe dadurch, daß das Recht, näher der, der 18 Recht und Gerechtigfeit selbst ift, ben Verbrecher, welcher und ihn verläßt, darum boch nicht verläßt, sondern auf n wirkt, und sich ihm mittheilt. Rach der zweiten Beziemg, welche aus ber ersten, überhaupt aus ber Gemeinschaft, ithwendig folgt, erweist sich die Strafgerechtigkeit als die ebe baburch, daß jene, näher die Person, welche die Gerechzkeit felbst ist, in Folge ber ihrerseits fortbauernden Gemeinsaft mit tem Gestraften, bessen Strafleiben mit leibet, und if sich nimmt. Der Unterschied zwischen bem Strafleiben bes ngerechten und Unheiligen, und dem Strafleiden des Gechten und Heiligen besteht aber darin, daß jener, weil er h vom Rechte getrennt und bie Gemeinschaft zerriffen hat, efer hingegen umgekehrt, weil er von dem Uebelthäter nicht Näßt, sondern seinerseits die Gemeinschaft mit ihm fortsett onst wurde er nicht strafen), die Folgen des Unrechts als n Leiden trägt. In diesem Strafproces der Liebe liegt zuleich und vollständig ber gesammte Heilungsproceß, indem urch die Gemeinschaft, welche auf der einen Seite als ein irtbauernder Bund sich bewährt und verwirklicht, auch der ndern Seite die Ruckfehr und ber Zugang bazu eröffnet wird. is wird jedoch zur Realisation dieses Wiederherstellungspros :ffes allerdings noch zweierlei vorausgefett, nämlich von Sein des Gerechten, welcher straft und die Strafe selbst leidet, aß er stärker sen, als das Unrecht, bessen Folgen er trägt, m Sunde und Strafe überwinden zu können, von Seiten

des Ungerechten, daß er zugreift, d. h. das Bedürfniß fühlt, sein Unrecht einsieht, und doppelt schmerzlich empfindet, weil die Folgen seines Unrechts auf den Gerechten zurückfallen. Der Organismus fann das einzelne franke Organ, bessen Rrankheit auf ihn zuruckfällt, nur bann heilen, wenn einerfeits er selbst gesund und stark ist, die Krankheit zu bewältigen, andererseits aber das Organ die Mittheilung des gesunden Organismus wieder anzunehmen im Stande ift. Hienach wird die Strafe nur dadurch zum lösegeld ber Sünde, daß sie der Gerechte auf sich nimmt, das Unrecht wird nur daburch vergeben, daß es abgebüßt und getilgt wird, abgebüßt wird es aber nur badurch, daß der Gerechte, welcher straft, mittelft ber Liebes = Gemeinschaft die Strafe auf sich nimmt, um sie zu überwinden, und die Gemeinschaft wiederherzustel-Die Satisfaction ift bamit, baß ber Ungerechte leibet, so wenig vollendet, daß sie vielmehr wesentlich in dem stellvertretenden Leiden des Gerechten besteht. Sie soll Wieder herstellung der Gemeinschaft mit Gott bewirken, kann es aber nur dadurch, daß Gott als Mensch mit leidet, er selbst die Gemeinschaft nicht verweigert. Wenn es heißt, daß die Ge rechtigkeit Satisfaction fordere, so ist damit eben nur gesagt, daß sie, als die Liebe, die Tilgung des Unrechts und die Wie berherstellung des Rechts auch für den, der es gebrochen hat, erheische, benn es geschieht der Gerechtigkeit nur dadurch genug, daß sie wiederhergestellt wird. Darum beschränkt sich auch die Forderung nicht auf das Strafleiden des Ungerechten, in welchem vielmehr nur die erste Liebesäußerung sich kund gibt, sie erstreckt sich vielmehr auf gemeinsames Leiden.

Fragen wir, worin das wesentlich Neue und Eigenthümliche dieser Theorie bestehe, so muß man sich wundern, wie eine mit solchem Anspruch auftretende Theorie bei näherer Betrachtung doch nur auf eine leere, der neuesten Philosophie abgeborgte, Phraseologie hinausläuft. Der Grundgedanke, auf welchem sie beruht, ist, daß die Gerechtigkeit nicht blos als abstrakte Gerechtigkeit gedacht werden dürfe, sondern zuh auch mit der Liebe Eins seyn muffe, so daß, wie die echtigkeit ein Ausfluß ber Liebe ist, in ber Strafe die Geigkeit sich als die Liebe erweist. In diesem Sinne wird r nicht nur gesagt, daß die Strafe ober das Strafrecht Berbrecher auch wieder zu Ehren bringt, sofern die Strafe in die Sphäre des Rechts zurückführt, ihrer Wahrheit zulett der offenbare Sieg des Rechts selbst ift, als des obven Willens gegen den im Unrecht sich geltend machenden subven, sondern baraus auch die Folgerung abgeleitet, daß, da : Richter das Recht in Person ift, ein Richter, welcher t, ohne zu lieben, die Gerechtigkeit in einen todten, einer rn Wage vergleichbaren Mechanismus verkehren wurde. nit ist jedoch nichts gesagt, was nicht längst anerkannt ben wäre, und am meisten von allen benjenigen, welben Zweck ber Strafe in die Besserung des Gestraften n, neu aber ist nun die Wendung, daß der strafende Rich= vermöge der als Liebe sich erweisenden Gerechtigkeit, und burch bieselbe vermittelten Gemeinschaft mit bem Gestrafdas Strafleiden desselben zu theilen habe. Allein eben zeigt sich in der Anwendung auf das Leiden Christi als ungenügende Vorstellung. Ift die Strafe bazu bestimmt, Berbrecher in die Sphäre des Rechts zurückzuführen, so i sie an ihm selbst vollzogen werden, und die Liebe des ienden Richters kann sich nur durch die Realistrung der chen Zwecke der Strafe bethätigen. Soll nun aber diese : Theorie eine neue Rechtfertigung und Begründung ber öhnlichen Satisfactionslehre seyn, wie sie es seyn will, so i sie mit derselben auch voraussetzen, daß Christus nicht bie Leiden der an den Menschen selbst vollzogenen Strafe einem Mitgefühl mit ihnen getheilt, sondern diese Strafe t in seinem stellvertretenden Leiden an der Stelle der beswegen von der eigenen Erduldung der Strafe befrei-Menschen übernommen habe. Wie soll aber dieß aus den

Begriffen, von welchen diese neue Theorie ausgeht, folgen? Es ist nur die willfürliche Unterschiebung eines in den Pris missen auf keine Weise begründeten Begriffs, wenn aus ba Woraussehung, der strafende Richter durfe dem Gestraften scine Liebe nicht entziehen, die Folgerung gezogen wird, Gott muffe Mensch werben, weil sonst die Wiederherstellung ber Gemeinschaft nicht bewirft wurde. Diese Gemeinschaft besteht ja schon darin, daß das Recht, indem es dem Verbrecher ftraft, ebendadurch nicht von ihm abläßt, und soweit sie einer Wie derherstellung bedarf, geschieht sie dadurch, daß eben die Strafe in die Sphäre des Rechts zurückführt. Wer dieß festhäll, wird sich auch durch folgendes Raisonnement nicht berebu lassen können, irgend einen Schritt weiter zu kommen: "An der Oberfläche, bei welcher die faule Vernunft in der Einkl dung ihrer Infallibilität stehen bleibe, scheine allerdings ba gesunden Vernunft nichts widersprechender, als stellvertretet des Leiden, Leiden eines Unschuldigen für die Schuldigen, und nun zeige es sich gleichwohl, indem wir nüchtern und mis fend in die Begriffe selbst eingehen, daß nichts so fehr, als das bloße vereinzelte Strafleiden des Schuldigen dem Begriffe und Zwecke der Satisfaction widerspreche. Wie denn das Unrecht, ber Abfall von dem gesunden Rechtsorganismus getilgt werden könne, wenn dieser selbst von dem abgefallenen Dr. gane sich entferne, und damit nichts mehr gemein haben wolle, und wenn eine ganze Gattung abgefallen und frank sen, von der Fußsohle bis zum Haupte, wie sie geheilt werden könne, was ihr Leiden gegen ihren Abfall helfe, wenn nicht der Arzt, statt äußerlich davor stehen zu bleiben, in das Leiden eingehe, und zu diesem Zwecke in die Gattung selbst, als sie felbst, eingehe? Wozu helfe sonst alle Strafe, wenn der Strafende mit dem Gestraften doch nicht wieder in Gemeinschaft treten wolle?" Gewiß, wenn einmal erwiesen ift, daß ber die Stelle der Menschen vertretende Christus in den Organismus der Gattung eingegangen, daß er die Gattung selbst ift, fann bem

Einzelnen nur durch biese Wesens-Gemeinschaft, oder vermitn'telft des Zusammenhangs geholfen werden, in welchem ber Einzelne zum Ganzen steht. Aber woraus folgt benn, was boch hier allein das Hauptmoment der ganzen Argumentation feyn muß, dieses Eingegangensehn in die Gattung? Daß es aus dem Begriffe der Strafe, auch nach der hier gegebenen Bestimmung desselben nicht folgt, ist schon gezeigt. baher nur aus dem Begriffe der Liebe abgeleitet werden, sofern es zum Wesen der Liebe gehört, sich mitzutheilen, und - in eine Gemeinschaft bes Wesens und Lebens einzutreten, aber - ebendamit verläßt diese Theorie, wie sie ja auch selbst zulest an die Stelle des Richters ben Arzt sest, den juridischen Boben, auf welchen sie sich ursprünglich stellte, und auf welchem fie sich allein bewegen darf, wenn sie leisten soll, wozu sie sich anheischig gemacht hat, aus dem juridischen Begriffe der Strafe und des Strafrechts eine Deduktion der Satisfaktionslehre zu geben. Offenbar fließen hier zwei verschiedene Begriffe und Standpunkte in einander. Der Begriff ber Strafe gestattet nicht, die Liebe von der Gerechtigkeit zu trennen (die Strafe erweist sich so in dem Dasenn des Rechts, an dem, der das Recht bricht, als Liebe, oder als Gnade, weil in ihr das Recht, welches ein Gut ist, ja das Gute selbst 1), seinen Einfluß auch dem nicht entzieht, der sich seinerseits desselben begeben. und verlustig gemacht hat, und die Bergebung ist die Krone ber Strafe, mittelst deren der Uebertreter in die Gemeinschaft

<sup>1)</sup> Göschel drückt dieß auch so aus: Die Strafe ist, als Regation des Unrechts, nicht blos ein Uebel gegen den Verbrecher,
sondern auch für ihn, indem damit nicht blos dem Rechte
überhaupt, und dem, der das Unrecht leidet, sondern auch
dem, der das Unrecht thut, als einem vernünstigen Wesen
gegen seine eigene Unvernunst Senugthuung verschafft wird.
Es ist keine Regation ohne ein positives Element, wie sollte
doch die Regation, welche die Regation des Rechts negirt,
das Recht selbst nicht affirmiren?

mit dem Rechte, die er zerrissen hat, wieder aufgenommen wird), allein der Begriff der Strafe bleibt boch immer, wie es der juridische Standpunkt erfordert, der Hauptbegriff und der der Liebe ist der untergeordnete. Wird aber der Begriff der Liebe vorangestellt, so tritt der der Strafe in ein unteraeordnetes Verhältniß zu demselben, und der juridische Gesichtspunkt fällt hinweg. Es wird also entweder der juridi-. sche Gesichtspunkt festgehalten, aber man kommt auf demselben nicht auf ein stellvertretendes Leiden des Gottmenschen, ober man kommt auf dieses Resultat, aber nicht auf dem juridischen Standpunkt, auf welchen man sich ursprünglich stellte, was nicht anders ist, als die alte Antinomie zwischen der Liebe und ba Gerechtigkeit. Wie bemnach hiedurch, wie Goschel meint, ber ganze große Gnabenakt ber Heilsordnung zu unserer Erlösung sich als ein Justizakt erweisen soll, ist gewiß nicht einzusehen, wohl aber mag uns, was Göschel zum Schlusse seiner Ent wicklung sagt, daß durch die Versöhnung Gott auch ben Menschen das werde, was er an sich und für sich ist, abse luter Geist, in welchem die Fremdheit, die an der Offenbarung des objektiven Geistes zurückgeblieben mar, vollends chgestreift ist, auf ein anderes Gebiet hinüberweisen, auf welchem die Theologie, was sie bei der ihr stets fremd bleibenden Jurisprudenz nie finden kann, mit besserem Grunde bei der Philosophie zu suchen berechtigt ist.

## Viertes Kapitel.

Die neueste Entwicklungs=Epoche des Dogma's. Fichte, Daub, Schelling, hegel, Marheinecke. Die Gegner der hegel'schen Lehre. Schluß.

Ehe wir unser Dogma auf dem letten Schritte seines neuesten Entwicklungsgangs weiter verfolgen, ist es gut, eienen slüchtigen Blick auf das zuletzt durchlaufene Gebiet dessel-

ben zurückzuwerfen. Zwischen die beiden Entwicklungs-Cpoden, welche, wie für die Geschichte der neuesten Theologie überhaupt, so insbesondere auch die Versöhnungslehre, durch bie Schleiermacher'sche Glaubenslehre auf ber einen und die Begel'sche Religionsphilosophie auf der andern Seite bezeich= net sind, fallen mehrere Versuche einer Versöhnungstheorie, von welchen jedoch, wie gezeigt worden ist, keiner zu einer selbstständigen Bedeutung gelangen konnte, da fie mit andern schon früher gemachten Versuchen zusammenfallen, und sich von ihnen nur durch eine mehr oder minder unwesentliche Form unterscheiben. Um baher basjenige, was wir im Verhältniß zu dem frühern Entwicklungsgang unsers Dogma's als einen wesentlichen Fortschritt betrachten können, rein und bestimmt aufzufaffen, muffen wir immer wieder auf ben Schleiermader'schen Standpunkt zurückgehen. Das Eigenthümliche bes Schleiermacher'schen Standpunkts aber, soweit unser Dogma auf bemselben zu einem neuen Moment seiner Entwicklung fort= geschritten ist, besteht in folgenden zwei Hauptpunkten: 1. Da die Versöhnung ihrem Wesen nach die Aufnahme in die Lebensgemeinschaft mit Christus ist, so ist ihr Princip eben das= jenige, was die eigenthümliche Würde der Person Chrifti kon= Pituirt, also die absolute Kräftigkeit des Gottesbewußtsenns, ober das Seyn Gottes in Christus: mit dem Bewußtseyn Dieser Einheit des Göttlichen und Menschlichen nimmt der Gin= zelne das Princip der Versöhnung in sich auf. 2. Sofern die Bersöhnung als Aufnahme in die Lebensgemeinschaft Christi eine Thätigkeit des Erlösers ift, ift sie in Beziehung auf den Einzelnen keine unmittelbar persönliche, sondern eine durch die von dem Erlöser gestiftete Gemeinschaft vermittelte, so daß der Einzelne nur als Glied dieser Gemeinschaft, und in dem ihn mit derselben verbindenden Gesammtbewußtseyn sich mit Sott versöhnt wissen kann, das Princip der Versöhnung zu= nächst nur aus derselben in sich aufnimmt. In diesen beiden, in wesentlicher Beziehung zu einander stehenden, Momenten ist

zwar der Begriff der Bersöhnung auf seinen absoluten Ausbrud gebracht, aber auch nur in einer rein geschichtlichen Bedeutung aufgefaßt. Der ganze Proceß, in welchem ber Begriff der Versöhnung sich selbst realisirt, wird nur als ein in der Gemeinschaft, in welcher das in Christus als Einheit gefette Gottesbewußtseyn in seinem zeitlichen Werben zu seiner geschichtlichen Realität gelangt, sich entwickelnder angeschaut, nicht als ein objektiv göttlicher, durch welchen, wie bei ber kirchlichen Satisfactionstheorie, ein auf das Wesen Gottes selbst sich beziehender Gegensat für das Bewußtseyn Gottes ausgeglichen werden soll. Die ganze Betrachtungsweise ist eine blos subjektive. Das von dem Inhalt der Erfahrungen des innern driftlichen Lebens erfüllte Bewußtseyn bes Einzelnen erweitert sich zum Bewußtsenn ber Gemeinschaft, in welche sich der Einzelne hineingestellt sieht, und geht in demselben so weit zurud, bis es einen die eigenthumliche Bestimmtheit die ses Gesammtbewußtseyns hinlänglich erklärenden Anfangspunkt gefunden hat, welchen objektiven Grund aber dieses Princh in dem Wesen Gottes selbst habe, in diese Frage weiter einzugehen, liegt ganz aufferhalb biefes Standpunkts. wird der Geist des Menschen immer wieder, wie auch die neueste Geschichte unsers Dogma's zeigt, auf diese Frage zuräckgetrieben; er kann sich nur bann wahrhaft und absolut versöhnt wissen, wenn er den Grund des sein religiöses Bewußtseyn mit sich selbst entzweienden Zwiespalts im Wesen Gottes selbst aufgehoben weiß. Das ist die tiefe Bedeutung der kirchlichen Satisfactionslehre, das die geheimnisvolle Anziehungsfraft, die sie durch die ihr zu Grunde liegende Totalanschauung ausübt, so unbefriedigend und abstoßend sie in alken ihren einzelnen Vorstellungen ist. Nur wenn Gott ben Menschen mit sich versöhnt, oder vielmehr in der Versöhnung des Menschen sich mit sich selbst versöhnt, der subjektive Geist mit dem objektiven, der endliche mit dem absoluten Eins wird, ist der Mensch wahrhaft und absolut versöhnt, nur dann if

Die unendliche, ben Menschen von Gott trennende, Kluft ver-Mwunden, und die Scheidewand aufgehoben, die die Urfache that Gott dem Menschen immer noch als ein fremder und **krichlossener** gegenübersteht. Das Lettere ist das Mangelinfte und Ungenügende der Schleiermacher'schen Lehre, auf defer Seite liegt daher auch das natürliche Ziel, auf welches Das seiner innern Bewegung folgende Dogma hinstreben muß. welche Weise der weiter strebende Geist die Lösung der thm liegenden Aufgabe versuchen mag, er kann, seiner Nanach, nur von der Subjektivität zur Obsektivität sich fortsiwegen, nur hier den Punkt finden, auf welchem er zu seis Ruhe kommen soll. So gewiß aber auf dieser Seite der Begriff der Versöhnung erst zu seiner wahrhaft objektiven Rea= Stat gelangen muß, so gewiß ist auch, daß durch den erst zu gewinnenden objektivern Standpunkt bas schon von Schleiermacher erreichte Moment der Objektivität nicht wieder aufge-Boben werden darf, die Vermittlung der auf den Einzelnen beziehenden erlösenden und versöhnenden Thätigkeit Christi burch die von ihm gestistete Gemeinschaft, sofern als objekti= "we Wahrheit nur das gelten kann, was im geschichtlichen Bemußtsehn der Menschheit, in dem natürlichen Zusammenhange ber Gattungs=Gemeinschaft, von welcher das Individuum ge= tragen und bestimmt wird, in seiner Objektivität sich geltend tau machen im Stande ist. In dieser Hinsicht ist zwar schon · **hier ber** Uebergang von dem Standpunkt der Subjektivität zu bem Standpunkt der Objektivität, aber gleichwohl ist diese ganze Sphare, ba das Gefammtbewußtsenn ber Gemeinschaft in welcher der Einzelne steht, nur das erweiterte Bewußtsenn bes Subjekts ist, eigentlich nur als tie Sphäre des subjekti= ven Bewußtseyns anzusehen, und die Aufgabe kann daher nur biese senn, die beiden Momente, durch welche der subjektive Geist mit dem objektiven sich zur Einheit zusammenschließen soll, das historische und das spekulative, so mit einander zu vermitteln,' daß sich in beiben die lebendige Bewegung des absoluten Gefftes offenbart. Wie das, in der von Christus gestisteten Gemeinschaft gebene, geschichtliche Moment, als die Seite des subjektigenes, in der Schleiermacher'schen Glaubenslehre zur zu seinem Rechte gekommen ist, aber auch nur in seiner Geitigkeit sich darstellt, so ist jenes andere Moment, das nu spekulative, das als ein philosophisches ganz dem neuern Spekischungsgange der Philosophie angehört, schon früher wie eine um so einseitigere Weise hervorgetreten; wir müssen der hier etwas weiter zurückgehen, um die verschiedenen stehen, an welchen die Entwicklung des Dogma's weiter swikläuft, zur Einheit zusammenzusassen.

Sobald die neuere Philosophie von der äußersten Spie der Subjektivität, in welche sie sich in dem Ich = Princip da Fichte'schen Wissenschaftslehre verlief, sich wieder zurückwand te, um dem Subjekt wenigstens das Objekt in gleicher Beber tung zur Seite zu stellen, und das Absolute als die absolute Identität des Subjektiven und Objektiven aufzufassen, war schon dadurch auch für die christliche Versöhnungslehre, wem wir auf die Gestalt zurücksehen, welche fie zulest durch bie Kant'sche Philosophie erhalten hatte, ein neuer entscheidenber Wendepunkt gekommen, und sie wurde nun zunächst unter den objektiven Gesichtspunkt des Verhältnisses des Unendlichen und Endlichen gestellt. Es geschah dieß schon burch Fichte Die wesentliche Modififation, welche Fichte seiner w sprünglichen Lehre dadurch gab, daß er an die Stelle des absoluten Ichs Gott und das göttliche Leben als das Eine wahrhaft Sepende, außer welchem nichts ist, setzte, hatte, als die Anweisung zum seligen Leben, wie Fichte selbst seine neue Lehre nannte, eine sehr nahe Beziehung zu der dristlichen Lehn von der Versöhnung, welche in der Form, die sie hier erhielt, der innerste und wesentlichste Akt des göttlichen Lebens selbst Die Hauptsätze diefer Lehre verdienen hier um so mehr eine Stelle, da sie uns schon früher sogar in derselben, nur wenig verschiedenen, Form als eine merkwürdige geschichtliche

🗲 🍜 rscheinung begegnet find. Es ist außer Gott, lehrt Fichte 4), inte einst Scotus Erigena, gar nichts wahrhaftig und in der agentlichen Bedeutung bes Worts, da, als das Wissen, und teses Wissen ist das göttliche Dasenn selbst, schlechthin und Ammittelbar, und wiefern wir das Wiffen find, find wir fel-Her in unserer tiefsten Wurzel bas göttliche Daseyn. Alles zandere, was noch als Dasenn uns erscheint, die Dinge, die Abrper, die Seelen, wir felber, inwiefern wir uns ein un-Melbständiges und unabhängiges Senn zuschreiben, ist gar nicht Beahrhastig und an' sich ba, sondern es ist nur da im Bewußtsehn und Denken, als Bewußtes und Gedachtes, und burchaus auf keine andere Weise. Gott ist nicht nur innerlich and in sich verborgen, sondern er ist auch da, und äußert and offenbart sich, sein Daseyn aber unmittelbar ist nothwenbig Wissen, oder Bewußtseyn und Selbstbewußtseyn (das Da= fenn des Senns ist das Bewußtsenn, die Vorstellung des Senns). In diesem seinem Dasenn ist er also ba, wie er chlechthin in sich selber ist, ohne irgend sich zu verwandeln, -auf dem Uebergang vom Seyn zum Daseyn, in sich selbst Ei= nerlei, ohne Veränderung noch Wandel, und da wir das Wisfen ober dieses göttliche Dasenn selbst sind, so kann auch in uns, wiefern wir dieses Daseyn sind, keine Veränderung oder Banbel, kein Mehreres und Mannigfaltiges, keine Trennung, Unterscheidung, noch Zerspaltung stattfinden. Nun aber findet fich bennoch biese Mannigfaltigkeit und Zerspaltung bes Senns in dem Seyn und der Wirklichkeit, und hiedurch entsteht die Aufgabe, diesen Widerspruch zwischen der Wahrnehmung und Birklichkeit und bem reinen Denken zu vereinigen, zu zeigen, wie die widerstreitenden Aussprüche beider dennoch neben einander bestehen, und so beibe mahr senn können. Das Be-

<sup>1)</sup> Die Anweisung zum seligen Leben ober auch die Religionslehre. Berlin 1806. Man vgl. besonders die fünfte Borles sung S. 124 — 152.

wußtseyn, als ein Unterscheiben, ist es, in welchem bas msprüngliche Wesen bes göttlichen Seyns und Daseyns eine Verwandlung erfährt. Durch den Begriff wird basjenige, was an sich unmittelbar bas göttliche Leben im Leben ift, zu einem stehenden und ruhenden Seyn, dieß ist die Gestalt, die es in dieser Verwandlung annimmt. In der Restexion auf sich selbst spaltet sich das Wissen durch sich selber und seine eigene Natur, indem es nicht nur überhaupt fich einleuchtet, welches Eins wäre, sondern zugleich auch sich einleuchtet als bas und bas, welches zum ersten bas zweite gibt, ein aus dem ersten gleichsam herausspringendes, so daß die eigentliche Grundlage der Reslexion gleichsam in zwei Stude zerfällt. Der erste Gegenstand der absoluten Reslexion ist die Belt. Diese Welt muß aber, der innern Form der Reflexion zufolge, in dieser Resterion zerspringen und sich zerspalten, so daß die Welt, ober das stehende Daseyn überhaupt und im Allgemeinen, mit einem bestimmten Charafter heraustrete, und die all gemeine Welt in der Resterion zu einer besondern Gestalt sich gebäre. Wie also der Begriff überhaupt als Welterzeuger sich zeigt, so zeigt sich der freie Reslexionsakt als Erzeuger ber Mannigfaltigkeit, einer unendlichen Mannigfaltigkeit in ber Welt. Die Eine Welt spaltet sich unwiderbringlich in unendliche Gestalten, deren Auffassung nie vollendet werden kann, von denen daher immer nur eine endliche Reihe im Bewußtseyn eintritt. Aber doch bleibt ungeachtet dieser Mannigsaltigkeit die Welt dieselbe, die eine in sich geschlossene und vollendete Welt, das Gegenbild des in sich selber geschlossenen göttlichen Lebens, bleibt da, wo sie allein ist, nicht in einer einzelnen Reflexion, sondern in der absoluten und Einen Grundform des Begriffs, welche niemals im wirklichen unmittelbaren Bewußtsenn, wohl aber in dem, darüber sich erhebenden, Denken wiederhergestellt werden kann, ebenso wie auch in demselben Denken das noch weiter zurückliegende, noch tiefer verborgene göttliche Leben wiederhergestellt wird. Hieraus ergibt

sich von selbst, wie, dieser Lehre zufolge, der Begriff der Versöhnung bestimmt werben muß. Solange ber Mensch noch etwas für sich selbst seyn will, kann das wahre Seyn und Leben in ihm sich nicht entwickeln, und es bleibt ebendarum auch der Seligkeit unzugänglich, denn alles eigene Seyn ist nur Nichtseyn und Beschränfung des wahren Seyns, auf bem ersten Standpunkte ber Sinnlichkeit, die ihr Glud von den Objekten erwartet, lauter Unseligkeit, da durchaus kein Objekt den Menschen befriedigen kann, oder auf dem zweiten der blos formalen Gesetmäßigkeit zwar keine Unseligkeit, aber bagegen kalte Apathie und absolute Unempfänglichkeit für allen Genuß des Lebens 1). Wenn aber der Mensch durch die höchste Freiheit seine eigene Freiheit und Selbstständigkeit aufgibt und verliert, wird er des einigen wahren, des göttlichen, Senns und aller Seligkeit, die in demselben enthalten ift, theilhaftig. Dieses Leben an sich ist Eins, und bleibt ohne alle Wandelbarkeit sich selbst gleich, es ist im Grunde überall, wo eine Gestalt und ein Grad bes Lebens angetroffen wird, nur muß es, wenn es durch Beimischung von Elementen des Todes und des Nichtsenns verdeckt ift, aus dem Scheinleben fich erst entwickeln. Wenn gleich aber unser Seyn an fich ewig fort das Seyn des Seyns ist und bleibt, so ist doch das, was wir felbst und für uns selbst sind, haben und besitzen, in der Form unserer selbst, des Ich, der Restexion, im Bewußtseyn, niemals das Seyn an sich, sondern das Seyn in unserer Form als Wesen, und es missteht daher die Frage, wie denn das, in die Form schlechthin nicht rein eintretende Seyn dennoch mit der Form zusammenhängt? Allein es gibt ein Band, das höher als alle Reflexion, das reine Seyn und die Reflexion verbindet, die Liebe Gottes. In dieser Liebe ist das Seyn

<sup>1)</sup> Der dritte Standpunkt ist der der eigentlichen Sittlichkeit, der vierte der der Religiosität, der fünste der der Wissensschaft. S. 139. f.

und das Dasenn, ist Gott und der Mensch Eins, völlig verschmolzen und verstoffen, des Senns Tragen und Halten seiner selbst in dem Dasenn ist seine Liebe zu sich, die Empsindung aber dieses seines sich selbst Haltens ist unsere Liebe zu ihm, oder, nach der Wahrheit, seine eigene Liebe zu sich selbet, im der Form der Empsindung, indem wir ihn nicht zu lieben vermögen, sondern nur er selbst es vermag sich zu lieben in uns. Diese Liebe ist die Quelle aller Gewisheit, Wahreheit und Realität, höher denn alle Vernunft, die Schöpferin des Lebens und der Zeit, vollendete Seligkeit.

Es ist im Ganzen dieselbe Ansicht von dem Verhältnis Gottes und der Welt, oder des Absoluten und Endlichen, die uns in den Daud'schen Theologumenen <sup>2</sup>) begegnet, nur ers schift sie uns hier zugleich mit dem sehr sichtbar in die Ausgen fallenden Bestreben, sich nicht blos in die christliche Theos logie, sondern auch in den Formalismus der kirchlichen Terminologie hineinzubilden. Das Wesen der Religion ist vor

Bie ansfallend die Fichte'sche Lehre in dieser spätern Form mit der Lehre des Joh. Scotus Erigena zusammenstimmt, zeigt die Vergleichung mit der obigen Darstellung (vgl. besonders S. 131. f.) von selbst. Und doch wie verschieden ist der Weg, auf welchem die beiden Systeme sich bildeten! Das System des Scotus Erigena ruht auf der Grundlage des Platonismus, der das Absolute um so reiner aufzusassen glaubte, je mehr er es zu einer bloßen Abstraktion machte, aber auch der Fichte'schen Lehre konnte das Absolute, als man sich von dem Ungenügenden eines Idealismus überzeugte, welcher das absolute Subjekt, um dessen Begriff sich seit Kant die ganze neuere Philosophie bewegt, nur in das Ichsen wollte, zunächst eine bloße Abstraktion seyn.

<sup>2)</sup> Theologumena, sive doctrinae de religione christiana ex natura Dei perspecta repetendae capita potiora. Scidell. 1806.

697

Uem die Bersöhnung 1). Die Versöhnung des Universums ellt sich in der Menschheit als Religion dar. Da nichts

<sup>1)</sup> Die Theologumena handeln 1. de Deo 2. de religione 3. de religionis doctrina, der Abschnitt de religione zerfällt in Die drei Unterabtheilungen, a. de expiatione b. de pietate c. de cultu Dei publico. Die brei Haupttheile von Gott, der Religion, der Religionslehre, handeln eigentlich von Gott an sich, oder den Eigenschaften bes Vaters, von Gott als Sohn und von Gott als Geift. Man vergl. hierüber die Theol. S. 207.: Pro essentia sua, seu qualis est, Deus cognoscitur, dum principium 1. sui ipsius 2. mundi et 3. rationis necessario spectatur et cernitur, ut igitur pro sua etiam forma, sive is tantusque, qui et quantus est, distincte intelligi possit ac suspici, triplex haec naturas divinae idea potissimum erit explicanda et definienda. - Quaerendum itaque primo: quae quantaeque virtutes in Deo, auctore sui, pro aseitate, aeternitate et αὐταρκίψ sint positae; deinde: quas pro natura creatrice, conservatrice et reconciliatrice in numine Dei, principio mundi, celebrare et venerari fas sit, denique, quibus, pro sancta sua veraque et intelligenti natura, numen Dei, principium rationis excellat? Quoniam vero, quae secundo et tertio loco commemorantur, virtutes nimirum Dei Filii et Dei Spiritus, non prius explicari possunt, quam natura religionis et doctrina de religione explorata sit, omnes attributorum divinorum notiones ita distribuendas censemus, ut locus de Deo eas, quae sunt Dei patris, locus de religione, quae ad Deum Filium, et locus postremus, quae ad Deum Spiritum pertinent, complectatur. Durch die Religionslehre lernen wir, naturam Det absolute intelligentem perspicere, virtutesque ejus intelligere, et rationem cognoscere absolutam, quae inter principium Dei mundique et mentis intercedit ab aeterno, cujusque ideam trinitatis nomen designat. Sie hanbelt baher 1. de natura Dei absolute intelligente, cujus homines in efficiendo et coguoscendo Vero Sanctoque sunt participes;

Sott geweiht ist, so gehört zur Religion breierlei, die Berst nung, Schöpfung und Erhaltung 1), ober da die Religin nichts anders ist, als das Wesen Gottes selbst, Gott ist all Versöhner auch Schöpfer und Erhalter. Selig ist, wer dum die absolute Freiheit zur absoluten Nothwendigkeit erhoben ik, das Princip dieser Freiheit ist Gott, sofern er die Welt und die Menschheit mit Gott versöhnt. Die Welt kann durch schöft Gott nicht genugthun, nur Gott hat eine Gott genugthuende Gott ist er ber Sohn, als der, welchem genuggethan wird, der Vater, beide aber sind an sich Eins; die Versöhnung ge

<sup>2.</sup> de virtutibus Dei absolute intelligentis, quibus deben intelligentiam absolutam (die brei Begriffe ber absoluta Intelligend, heiligkeit und Wahrheit, auf Einen gebracht, geben den Begriff der Spiritualität (re mreijuaros), sive De, qui cum sanctitati, veritati et intelligentiae absolute mentem humanam reddit, ipsam sibi adjunctissimam habet, ab eaque, ut cujus auctor est, nil plane differt), 3. de trinitate, quae est forma absoluta essentiae disinae, ita ut non solum, quoad religionem, unus Deus ix tribus personis vere colatur pariterque tres personae in uno Deo colendae sint, sed etiam, quoad doctrinam de religione, unum ubique in tribus et pariter in uno tria necessario cognoscantur (S.433). Diese Grundideen der Daub'schen Theologumena muß man vor Augen haben, um die der leb: re von der Versöhnung gegebene Stellung richtig aufzusassen. Der concrete Inhalt, welchen diese Theologumena ber Bottesidee geben, zeigt, dem abstrakten Begriff Fichte's gegenüber, am besten die so oft verkunnte Bedeutung derselben.

<sup>1)</sup> Consecrantur homines Deo, cui a Deo aeterno reconciliantur, vere item creantur, cum Deum cognoscunt atque adorant, vere autem conservantur, cum omni eorum posteritati cognoscendi Deum et adorandi perpetua data est occasio (©. 245.).

t an sich zum Wesen Gottes, und ist so ewig, als die böpfung und Erhaltung. Bon Ewigkeit opfert Gott sich Belt, oder befiehlt Gott ber Vater, daß Gott der Sohn ihm opfere und ihm genugthue. Daher ist die Genug= ung, indem Gott als genugthuend die Stelle der Welt tritt, eine stellvertretende, und zwar sowohl aktiv als pas= Als Versöhner erhebt Gott die Welt zur absoluten Noth= ndigkeit, und ist dadurch zugleich ihr Schöpfer und Erhaloder der Grund ihrer absoluten Realität und Freiheit. swegen wird Jesus Christus der Sohn Gottes, als Schör und Erhalter der Welt, auch als Versöhner und Erlödes Universums, sofern es außer Gott ist, verehrt. rjöhner der Welt ist der Gott genugthuende, und in dieser nugthuung die Stelle der Welt vertretende Gott auch Erer der Menschen. Das Verderben der Welt, der Hang für 1 zu senn, sich von Gott abzukehren, und sich in seiner ei= ren Individualität geltend zu machen, ist auch das Verdert des Menschen, obgleich der Mensch an sich, wie die Welt, ttlichen Ursprungs und absolut vollkommen ist. Die hier= 8 entspringende Eitelkeit und Richtigkeit einer in fich selbst rgehenden Existenz ist die ewige Strafe, im Gegensatz gegen 6 ewige Leben des alles mit sich versöhnenden Gottes. 8 absolute Princip der Welt ist Gott Versöhner, Schöpfer d Erhalter, diese dreifache Ratur Gottes ift an sich eine d dieselbe, voransteht aber für das Bewußtseyn des Menten die Idee ber Genugthuung oder Versöhnung, in welcher ) die absolute Sufficienz, Aseitär und Ewigkeit am unmit= barften ausbrudt, und daher auch der Begriff der Schöing und Erhaltung enthalten ift. Die Idee Gottes aber 3 des genugthuenden und versöhnenden enthält drei Momte, 1. das Thun, 2. das Leiden und 3. als die Einheit n beiben, den absoluten Gehorsam. Die Stelle der Welt ctretend, leistet Gott Genugthuung, vorerst durch absolutes jun. Dem absoluten Thun emspricht die absolute Realität,

da Thun an sich soviel ist, als Seyn. Sofern nun der aus Gott sepende Gott dazu thätig ift, daß die Welt der wahm Realität theilhaftig wird, leistet er burch seine absolute Ras lität Gott dem Vater Genugthuung. Dieß ift der Begrif der aktiven Genugthuung, durch welche Gott um der Weck willen und an ber Stelle der Welt sich Gott weiht. Ce ge hört zum Begriff Gottes, als des an sich Sependen, daß al les, was außer Gott ist, keine absolute Substistenz hat, und sich selbst nicht genug ist: dieß ist das höchste, von dem hoch sten Gott gegebene Gesetz. Sofern Gott Urheber ber Welt ift, ist er außer dem an sich sependen Gott: wenn er mm burch absolutes Thun Gott dem Vater, deffen Wille es if, daß alles außer ihm sich nicht selbst genug seyn soll, gehor sam ist, so leistet er ihm durch seine absolute Realität 👺 nugthung, und weiht sich ihm, indem er nichts außer dem an sich sependen Gott sepn will 1). Dieses absolute Thu Gottes ist seine absolute Liebe zur Welt und Menschheit, duch die er sie zur wahren Realität, d. h. zu Gott zurücksührt. Aber auch durch absolutes Leiden leistet Gott, an der Stelle der Welt, Gott Genugthuung. Absolutes Leiden ist soviel, als absolute Freiheit, benn, wer absolut will, wird nur durch sich selbst bestimmt, was ein absolutes Leiden ist. Wenn nun Gott, der Sohn, deswegen leidet, damit die Welt von der Welt befreit und frei werde, so leistet er durch seine absolute Freiheit Gott, dem Vater, Genugthung, und dieß ist der Begriff der vassiven Genugthuung, in welcher Gott um der Welt willen Gott geweiht wird. Dieses Leiden ist aber auch ein Sterben, und ein freiwilliger Tod für die Welt, damit sie frei und mit Gott Eins sen, sofern Gott, als Princip der Welt, nicht

<sup>1)</sup> Non cupiendo esse praeter eum, qui est auctor sui, nullamque appetendo aut retinendo essentiam et subsistentiam propriam sibi atque differentem a natura Dei, quem ipse, tanquam auctor mundi, suum habet auctorem. ©. 268.

Ber dem an sich sependen Gott sepn will, und ebenbaburch, if er es will, auch wirklich nicht außer ihm ist. Dieses ab= lute Leiden ist, als Eigenschaft Gottes, seine höchste Barm= rzigkeit, burch die er sich für die Freiheit der Welt aufop= t, und sie zu der wahren Freiheit, ober zu Gott, zurücksührt. ieses absolute Thun und dieses absolute Leiden machen zu= mmen den absoluten Gehorsam aus. Gott, als Sohn, hat ich seiner Aseität die Welt unter sich, ngch seiner versöhnen= n Ratur steht er unter bem Bater, an sich aber ift er sei= m Wesen nach einer und derselbe (ouoxocos). Sofern er uch seinen genugthuenden Gehorsam die Welt versöhnt und löst, ist die Welt schlechthin von ihm abhängig, er selbst er wirft auf die Welt bestimmend ein, und nimmt ihre Na= r an, so daß er nach seiner Aseität über sie erhaben, nach iner versöhnenden Natur aber mit ihr identisch ist, und die mze Welt zu seinem Körper macht 1). So wird durch den

<sup>1)</sup> Von dieser Weltwerbung Gottes ift zu unterscheiden die Menschwerdung Gottes, beren Stellung im Daub'schen Sy= stem aus Folgendem (De cultu Dei publico S. 313.) zu er= sehen ist: Obsegeso suo numen Dei homines expiat, quos omnipotentia sua pios reddit et vere creat, idemque omnipraeșentia sua complectitur omnes et vere conservat, cui autem se conservanti insunt, ab eo sese partim educari, partim consecrari, eumque triplici munere fungentem, regio nempe ac prophetico et sacerdotali, cernunt. Namque Deus omnipraesens generis humani rex est, efficitque, ut, qui gignuntur homines et in toto orbe terrarum vivunt, regno suo sibive insint, partim educando eos, ceu propheta, partim publice sibi consecrando, ceu sacerdos, itaque ipsos et genus eorum vere conservat. Constat ergo cultus Dei publicus et genéris humani educatione et publica ejus consecratione, cumque Deus educandi homines ac sibi publice consecrandi causa naturam hominis ipse induat, iisque sese humana natura praeditum commonstret, hoc loco nobis disserendum est,

absoluten Gehorsam, welchen Gott Gott leistet, die ganze mit ihm verbundene und identische Welt Gott geweiht, und zur

a) de Deo omnipraesente, sive de Dei Filio, qui homo et generis humani rex est, b) de divina generis humani educatione, c) de divina ejusdem et publica consecratio-Die Menschwerdung selbst und die gottmenschliche Ratur beschreibt Daub so (G. 324. f.): Deus (& vios te Jen) cujus principium est numen supremum, et qui ipse auctor cernitur totius universi, indeque mundi ac mentis et hominum generis, aeternum adjunxisse sibi dicendus est naturam humanam, quae constat innocentia et sapientie summa, eamque, cum adsumserit, manifestare naturan divinam, ac Deum ipsum hominibus, quem et oculis et mentis acie contueantur, commonstrare putandus est. -Ut homines naturam divinam induant, atque divini sint, Deus, qui a Deo est, naturam humanam induit et nascitur. — Indutum vero Deum esse natura humana, ratio docet, quae eum inter et genus humanum absolute intercedit. Nimirum est numen Dei naturae humanae principium, haec autem in infinitum definitur, pariterque in definito est infinita, atqui Deus, auctor sui, pro natura sua divina, i. e. pro ascitate, aeternitate et auragria omne superat infinitum ac definitum, idem vero auctor totius universi, pro divina ista, quae est creatrix, conservatrix et reconciliatrix, non abest a mundo, qui in infinitum definitur, nec demum pro ea, quae sancta est veraque et absolute intelligens, abest a mente, quae in defnito efficitur infinita. Pro divina igitur natura Deus, auctor Universi, naturam humanam, quae est mundi et mentis indifferentia, cujusque principium numen, parem sibi habet et nil penitus differentem a divina, qua ipse auctor sui, utitur. Utriusque ergo naturae, humanae et divinae, conjunctionem in Deo Filio aeternum esse sequitur. Natura humana, eui aliquid divini est, pollet quidem sanctitate ac veritate et intelligentia absoluta, cum vero spectata per se non sit vere, sed solum efficialur

ichsten Seligkeit erhoben. Die höchste Freiheit des absolun Thuns und die höchste Realität des absoluten Leidens maen das Wesen der absoluten Rothwendigkeit aus. Durch
ese versöhnt Gott in seinem Gehorsam die Welt, und beeit sie von ihrer Knechtschaft. Ist die Disserenz der Welt
m ihrem Princip völlig ausgehoben, so kann die Welt, da
r Princip nicht außer Gott sehn will, auch nicht von Gott
seriren, und sich nicht durch sich selbst bestimmen. In Anhung Gottes als des Schöpfers und Erlösers der Welt ist
es der Stand der Erhöhung, im Stande der Erniedrigung
ver besindet sich Gott in seinem, um der an sich knechtischen
1d niedrigen Welt willen, thuenden und leidenden Gehorm 1).

Im Allgemeinen sehen wir uns hier ganz wieder auf den itandpunkt zurückgestellt, auf welchem schon Scotus Erigena und, den rein spekulativen oder metaphysischen. Das Wesen r Versöhnung besteht nur in der wesentlichen Einheit des denschen mit Gott, oder sie wird nur als ein Aft aufgefaßt, welchem Gott sich mit sich selbst versöhnt. Der im Bezußtenn gesetze Unterschied zwischen Seyn und Daseyn, die enkens vorausgesetzt werden muß, wenn überhaupt das abzute Seyn des absolut Einen auch ein absolutes Wissen seyn Unterschied zwischen dem als Sohn mit der Welt entischen Gott und dem als Vater an sich seyenden wird

<sup>(</sup>quapropter Deo reconcilianda est, indeque vere creanda et conservanda), non nequit esse humilis fragilisque et interitura. Deus ergo, in quo velle nil differt ab esse, et cujus naturae divinae par est hominis natura genuina, vult humilem hanc fragilemque sibi in aeternum adjunctam esse, qua vero indutus est, eam una cum genere humano habet sibi reconciliatam.

<sup>1)</sup> Theolog. S. 244-272.

als ein schlechthin aufgehobener betrachtet. Es ift sogar ben Ausdruck-nach ganz die neuplatonische Alleinheitslehre eines Scotus Erigena, wenn Fichte das Ganze seiner Lehre so zu sammensaßt: Das göttliche Daseyn, seine Aeußerung und Dfe fenbarung, ist schlechthin durch sich und schlechthin nothwendig Licht, bas inwendige nämlich und das geistige Licht. Dieses Licht, sich selbst überlassen bleibend, zerstreut und zerspalte sich in mannigfaltige und in unendliche Strahlen, und wird auf diese Weife, an diesen einzelnen Strahlen, sich selber und seinem Urquell entfremdet. Aber dasselbe Licht vermag auch, burch sich selbst, aus dieser Zerstreuung sich wieder zusammenzufassen, und sich als Eines zu begreifen, und sich zu verkehen, als das, was es an sich ist, als Dasenn und Offenbarung Gottes, bleibend zwar auch in diesem Verstehen, bas, was es in seiner Form ift, Licht, boch aber in diesem Zustanbe, und vermittelst dieses Zustandes selber, sich deutend, als Nichts reales für sich, sondern nur als Daseyn, und Sich-Darftellung Gottes 1). Ebenso kommt die Daub'sche Bersoknungslehre nur auf ben, ben ganzen Inhalt dieser Theologie

<sup>2)</sup> Anw. zum sel. Leben S. 125. Wie diese vom Seyn zum Wissen und vom Wissen zum Seyn sich bewegende Lehre überhaupt ebenso pantheistisch, als idealistisch ist, so ist es nur
die subjektive idealistische Seite derselben, wenn sie sich auch
auf folgende, gleichfalls an Scotus Erigena erinnernde, Weise
ausspricht: Was du siehst, bist ewig du selbst, aber du bist
es nicht, wie du es siehst, noch siehest du es, wie du es bist.
Du bist es, unveränderlich, rein, farben und gestaltlos. Nur
die Resterion, welche gleichfalls du selber bist, und du darum nie von dir trennen kannst, bricht es in dir in unendliche Strahlen und Gestalten. Wisse darum doch, daß es nicht
an sich, sondern nur in dieser deiner Resterion, als deinen
geistigen Augen gebrochen, und wie ein Mannigsaltiges gestaltet ist, erhebe über diesen Schein dich zum Denken n. s. w.
S. 119.

mena in sich zusammenfaffenden, Sat zurud: Deus Deum Deo manifestat. So sehr nun aber in ber hier als metaphysische Wahrheit ausgesprochenen Lehre von der wesentliden Einheit Gottes und des Menschen die Lehre von der Bersohnung nicht blos auf dem höchsten objektiven, sondern auch bem dem driftlichen Bewußtseyn, wie es in der Lehre von ber Person Christi sich ausdruckt, allein entsprechenden Standpunkt aufgefaßt ift, so sehr vermißt man dagegen die auf der Seite des subjektiven Bewußtseyns liegenden Momente der Ber-Alle Realität des Senns wird auf eine solche Weise in der Idee der absoluten Einheit festgehalten, daß der Unterschied, sobald er hervortritt, in der Nichtigkeit seiner Scheineristenz alsbald wieder verschwindet, ohne zu seinem Rechte zu kommen, und sich zur vollen concreten Realität bes Bewußtseyns herauszubewegen, wie benn bei Daub nicht so= wohl von der Versöhnung des Menschen mit Gott, als viel= mehr nur von der Versöhnung der Welt mit Gott die Rede ift. Hierin liegt sobann auch ber Grund, warum bas Chripenthum hier so wenig zu seiner wahren historischen Realität und Bedeutung kommen kann, so daß die aus ihm aufge= nommenen Begriffe und firchlichen Formeln, wie dieß beson= ders bei Daub sehr auffallend ist, der im llebrigen rein phi= losophisch gehaltenen Lehre nur zur außern Färbung dienen. Fichte hat sich über das Verhältniß seiner Lehre zum Christen= thum selbst näher ausgesprochen, aber es geht hieraus nur um so klarer hervor, wie sehr diese Ansicht in allem, was sich auf die Würdigung des historischen Charakters des Chri= ftenthums bezieht, noch unter bem Schleiermacher'ichen Stand= punkt steht. Dhne Zweifel habe Jesus von Nazareth die al= lerhöchste, und ben Grund aller andern Wahrheiten enthalten= be Erkenntniß von der absoluten Identität der Menschheit mit ber Gottheit in Absicht des eigentlich Realen an der erstern Wenn nun schon der Philosoph dieselben Wahrhei= besessen. ten, ganz unabhängig vom Christenthum, mit einer ganz andern Konsequenz und Klarheit sinde, so bleibe doch ewig wahr, daß wir mit unserer ganzen Zeit und mit allen unsern ph losophischen Untersuchungen auf dem Boden des Christenthum stehen, und daß alle, die seit Jesu zur Bereinigung mit Got gekommen, nur burch ihn und vermittelft seiner bazu gekom Allein, daß in Jesu zu allererst und auf eine keinen andern Menschen also zukommende Weise bas ewige Dasem Gottes eine menschliche Persönlichkeit angenommen habe, fen ein blos historischer, keineswegs aber ein metaphysischer Sat, und nur das Metaphysische mache selig, nicht aber das Di-Der metaphysische Bestandtheil jeder Erscheinung sen nur dasjenige, was nicht als blokes Faktum für sich stebe, sondern aus einem höhern und allgemeinern Gesetze folge, und daraus abgeleitet werden könne. Wenn daher nur jemand wirklich mit Gott vereinigt, und in ihn eingekehrt sen, so sch es ganz gleichgültig, auf welchem Wege er bazu gekommen sen, und es wäre eine sehr unnütze und verkehrte Beschäftis gung, anstatt in der Sache zu leben, nur immer das Andenken des Wegs sich zu wiederholen. Falls Jesus in die Belt zurückehren könnte, so sen zu erwarten, daß er vollkommen zufrieden sehn würde, wenn er nur wirklich das Christenthum in den Gemüthern der Menschen herrschend fände, ob man nun sein Verdienst dabei preisete oder überginge. ganze Menschheit aus dem göttlichen Wesen hervorgehe, lasse sich als allgemeine metaphysische Wahrheit begreifen, daß aber das absolut unmittelbare Daseyn Gottes, das ewige Wissen oder Wort, rein und lauter, wie es in fich selbst ist, ohne alle Beimischung von Unklarheit oder Finsterniß, und ohne alle individuelle Beschränkung in Jesu von Nazareth, in einem perfönlich sinnlichen und menschlichen Dasenn, sich bargestellt habe, sen nur ein für bie Zeit Jesu und der Stiftung des Chris stenthums und ben nothwendigen Standpunkt Jesu und ber Apostel gültiger historischer Sat, für uns könne als historisches Urfaktum nur gelten, was am Tage liege, daß Jesus jene

allgemeine Wahrheit zuerst gewußt und gelehrt habe. taphysicirt aber werbe dieses Faktum durch einen daffelbe aberfliegenden Verstandesgebrauch, wenn man es in seinem Grunde zu begreifen strebe, und etwa zu diesem Behufe eine Hopothese, wie das Individuum Jesus als Individuum aus bem göttlichen Wesen hervorgegangen sey, aufstelle 1). entschieden hier aller Werth nur auf das Allgemeine der metaphysischen Wahrheit gelegt wird, so spricht sich boch selbst in Diesen Erklärungen Fichte's ein großes Schwanken in Hinfat des Verhältnisses des Metaphysischen und Historischen Während der Person Jesu eine ihn von allen andern aus. Menschen unterscheidende, so zu sagen, metaphysische Dignität abgesprochen wird, muß ihm doch eine solche in historischer Sinsicht wieder beigelegt werden. Es kann nicht geläugnet werben, daß jene allgemeine metaphysische Wahrheit wenig= ftens in Jesus zuerst zum Bewußtseyn kam, und daß dem= nach, wenn auch an sich jeder Mensch durch seine eigene Natur zum Bewußtsenn berselben sich erheben kann, dennoch nur er, seiner historischen Stellung zufolge, für das Bewußtsenn der Menschheit im Großen, der Vermittler dieser Wahrheit geworden ist, und noch immer ist. Darum kann es aber auch nichts so unnütes und verkehrtes seyn, wie Fichte behauptet, das Andenken des Weges, auf welchem diese Wahrheit zum Bewußtseyn der Menschheit gekommen ist, sich immer zu wiederholen. Welche Bebeutung erhält bemnach schon baburch das Historische, dem Metaphysischen gegenüber, und wie klar ergibt sich selbst auf dem Fichte'schen Standpunkt die Rothwendigkeit, die allein seligmachende Wahrheit nicht blos in bem Einen für fich, sondern nur in beiden Momenten zusammen zu erkennen? Was wäre die metaphysische Wahrheit ohne ihre hi= storische Vermittlung, wenn sie nicht durch ihre historische Er=

<sup>1)</sup> Bgl. die sechste Vorlesung S. 153. und die Beilage zu ber= felben S. 341.

scheinung, und zwar nicht blos in einzelnen zerstreuten Individuen, sondern in dem organischen Zusammenhang der ge schichtlichen Entwicklung, in dem Bewußtseyn der Menschheit, sich verwirklichte, somit auch aus der abstrakten Region der Philosophie in das concrete Leben der Religion herausträte, und zum Gesammtbewußtseyn einer religiösen und kirchlichen Gemeinschaft wurde, und was ware auf der andern Seite das Historische, alles, was sich in einem noch so weiten Um fange in der Geschichte der Menschheit objektivirt, und dem Bewußtsenn derselben sich einverleibt hat, wie subjektiv und zufällig würde es in aller seiner äußern Objektivität sem, wenn es nicht auch in seiner wahren Objektivität, in letter Beziehung also auch als eine metaphysische, d. h. im Wesen Gottes selbst begründete Wahrheit begriffen werden könnte? Darum handelt es sich hier immer noch um den lebendigen Zusammenschluß der, auch hier noch immer in ihrem abstrakten Gegensat einander gegenüberftehenden, beiben Seiten, ber metaphysischen und der historischen, von welchen die eine, die metaphysische, sich ebenso in ihrer Einseitigkeit in der Fichte schen Religionslehre und in den Daub'schen Theologumenen ausgebildet hat, wie die andere in der, auf der empirischen Grundlage bes firchlichen driftlichen Bewußtsenns ruhenden, Schleiermacher'schen Glaubenslehre. Kann jene nicht aus ihrer metaphysischen Höhe zur concreten Wirklichkeit des Lebens herabsteigen, so weigert sich dagegen diese die Schranke zu überschreiten, die in dem historischen Anfangspunkt des Stifters der driftlichen Gemeinschaft dem empirischen Bewußisenn gesetzt ist. Solange aber diese beiderseitige Schranke noch nicht durchbrochen, und der von oben nach unten führende Weg mit dem die entgegengesetzte Richtung von unten nach oben nehmenden nicht zu einem und demselben geworden ift, sind Gott und Mensch noch nicht zur wahrhaft versöhnenden Einheit verbunden. Und doch gibt es in der ganzen Geschichte der geistigen Entwicklung der Menschheit nichts merkwürdigeres und

erhebenderes, als die Einheit des Resultats, zu welchem wir schon hier Spekulation und Geschichte, oder Philosophie und Religion, bei aller Divergenz ihrer Richtungen sich vereinigen sehen. Während hier das christlich religiöse Bewußtsenn, se reiner es sich über den eigentlichen Inhalt des geschichtlich über-lieserten Christenthums zu verständigen sucht, nichts mit gröskerem Ernst als den wesentlichsten Inbegriff aller christlichen Wahrheit sestzuhalten weiß, als die in der Person Jesu Chrissie der Menscheit zum Bewußtsenn gekommene Einheit des Göttlichen und Menschlichen, ist es dort die metaphysische Spestulation, die auch von ihrer Seite in keiner andern Wahrheit den absoluten Ziels und Ruhepunkt ihres Strebens anerkennt.

Der erste wichtige Schritt zur Ausgleichung jener beiden bivergirenden Seiten geschah daburch, daß Schelling, wie er überhaupt das Absolute als die Identität des Subjekts und Objekts, des Idealen und Realen, des Unendlichen und Endlichen auffaßte, das Endliche, das bei Fichte immer nur als verschwindendes Moment in Betracht kommt, zu höherer postiver Bedeutung erhob. Hieraus ergaben sich die, schon in den der Abhandlung über die Freiheit zunächst vorangehenden Schelling'schen Schriften 1) aufgestellten, Sätze, daß das Abfolute nicht ein reines Eins sen, weil es als solches ohne Offenbarung seiner selbst wäre, daß Gott nichts anders sen, als die lebendige Einheit des Vielen, die organische, d. h. in sich gegliederte, und darin sich offenbarende Ginheit, oder das lebendige Band von sich selbst und einem Andern, alles Leben aber ein Werden, ober die Ueberwindung eines Gegensates sen, die ohne ein Werden nicht möglich sen. So habe denn bas göttliche Leben, um Leben zu sehn, sich dem Leiden und Werden unterthan gemacht, welches das Schickfal alles Lebens sen, und habe es übernommen, in eine Geschichte sich

<sup>1)</sup> Bgl. besonders die Vorlesungen über die Methode des akad. Stud. Vorles. VIII. u. IX.

dahin zu geben. Das göttliche Leben wird auf diese Beik unter der Form eines göttlichen Processes gedacht, welchen et in seiner Manifestation burchläuft, und nur so durchlausen kann, daß das Endliche die nothwendige Form der Offenbarung, bes offenbaren Gottes, ift, oder dasjenige, worin Got sein geschichtliches Leben hat, Gott in seinem Werben, ba Sohn Gottes. Das ist die ewige Menschwerdung Gottes in ber Menschheit: die Menschheit allein ist ber ewige Sohn Gottes, aus bem Wesen bes Baters aller Dinge geboren, ber offenbare Gott, erscheinend als ein leibenber, den Verhängniffen ber Zeit unterworfener Gott, ber im Leiden, seiner Erscheinung in Christo, die Welt ber Endlichkeit schließt, und die der Unendlichkeit, oder der Herrschaft des Geistes eröffnet. Daburch ist zwar Christus als der Gipfel der werbenden Menschheit bezeichnet, aber er ift nicht als Einzelner Gottmensch; ba die Menschwerdung Gottes eine ewige ist, ist auch Christus als ewige Idee zu betrachten. Die Darstellung in der Abhandlung über die Lehre von der Freiheit unterscheidet sich von der frühern nur dadurch, daß der Gegensat in Gott realer, als Dualität von Natur und Geift, aufgefaßt, und ber Proces des in der Geschichte der Menschheit sich offenbarenben göttlichen Lebens nach seinen wesentlichen Momenten und Wendepunkten bestimmter charakterisirt ist. Eine genauere Entwicklung dieser Lehre ist hier, da der allgemeine Standpunkt derselben sich von selbst ergibt, nicht nöthig. doch die Lehre von der Versöhnung selbst betrifft, so kann das Wesen der Versöhnung, gemäß dem sowohl ethischen, als dualistischen Princip der Schelling'schen Freiheitstheorie, nur in dasjenige Moment des hier sich entwickelnden Processes gesetzt werden, in welchem die beiden Principien sich zur Einheit durchdringen, also in die göttliche Transmutation, durch welche im Menschen das Gute, als das Licht, aus dem finstern Princip herausgebildet wird, die Bewältigung und Verklärung der Natur durch den Geist, ober das Einswerden des

Partifularwillens mit bem Universalwillen, und die Berwirklichung der wahren, mit der Freiheit identischen, Nothwendigkeit und des wahrhaft Guten bis zur endlichen Ausscheidung des Bösen. Nur durch die wirkliche und entschiedene Umwendung kann der Mensch den Frieden in seinem eigenen Innern, und, als wäre jest erft der anfänglichen Idea Genuge gethan, sich versöhnt mit seinem Schutzeist, bem in ihm hanbelnben Geift ober Princip, finden 1). Das Princip aber, durch welches die Versöhnung in diesem Sinne realisit wird, ift die Menschwerdung Gottes im Christenthum, als das wichtigste Moment dieses göttlichen Evolutions = Processes, burch welches das lichte Princip über das dunkle, der Geift über bie Natur, das Gute über bas Bose bas entschiedene Uebergewicht gewinnt, ober in dem urbilblichen und göttlichen Menschen, als dem höchsten Gipfel der Offenbarung, die Geburt bes Geistes in die Geschichte eintritt. Und zwar muß dieses höhere Licht des Geistes, das zwar von Anbeginn in der Welt war, aber unbegriffen von der für sich wirkenden Finsterniß, umb in annoch verschloffener und eingeschränkter Offenbarung, um bem persönlichen und geistigen Bösen, wie es in der Macht ber des Bewußtseyns der Menschen sich bemächtigenden Dämonen sich äußerte, entgegenzutreten, gleichfalls in persönlicher menschlicher Gestalt erscheinen, und als Mittler, um ben Rapport der Schöpfung mit Gott auf der höchsten Stufe wiederherzustellen, denn nur Persönliches kann Persönliches heilen, und Gott muß Mensch werden, damit der Mensch wieder zu Sott komme. Erst mit der auf diese Weise hergestellten Beziehung des Grundes auf Gott ift die Möglichkeit der Heilung (des Heils) wieder gegeben. Auch nach dieser Lehre hätte demnach in dem Werke der Erlösung ein Antagonismus derselben Art stattgefunden, wie derjenige ist, von welchem bei ben Gnostikern und Kirchenlehrern, namentlich bei Drigenes

<sup>1)</sup> Philos. Unters. über bas Wesen ber menschl. Freiheit G. 473.

versöhnung in die mit der Epoche des Christenthums begin nende Menschwerdung Gottes gesetzt wird, und in demselba Verhältniß, sowohl im Allgemeinen, als in den eickelnen Individuen, sich verwirklicht, in welchem die in der Person Christisch offenbarende ewige Idee zu ihrer Realität gelangt. Vollendet ist daher auch die Versöhnung, wenn das ideale Princip und das mit ihm Eins gewordene reale sich gemeinschaftlich dem Geist unterordnen, und dieser als das göttliche Bewußtsenn auf gleiche Weise in beiden Principien, als die absolute Identität beider, lebt, oder die beiden gleich ewigen Ansänge, in welche der Ungrund nur darum sich theilte, damit Leben und Liebe sep, und persönliche Existenz, durch die Liebe, die alles in allem ist, Eins werden 1).

Auch in der Hegel'schen Philosophie hängt die Lehre von der Versöhnung mit dem ganzen System so eng zusammen, daß sie nur aus dem innern Organismus desselben begrissen werden kann. Wie in jedem, auf den Standpunkt des Absoluten sich stellenden, philosophischen System ist sie die höckste Spize, in welcher das Bewußtseyn des Absoluten sich vollendet und abschließt. Es können daher auch hier nur diesenigen Momente hervorgehoben werden, welche wesentlich dazu gehören, um den, durch die ganze vorangehende Entwicklung bedingten, letzten Fortschritt des christlichen Dogma's näher ins Auge zu fassen.

Das erste Moment, das hier in Betracht kommt, ist das rein logische oder metaphysische, enthalten in dem an der Spize der Hegel'schen Religions=Philosophie stehenden Saze, daß Gott, als der absolute Geist, der dreieinige ist. Sosern Gott Geist ist, gehört es zu seinem Wesen, sich zu offenbaren und zu objektiviren, oder sich als Unterschiedenes zu setzen, und sich selbst ein Anderer zu werden, aber ebenso wesentlich ist ihm

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 457. 460. 496. 499.

auch, in diesem Unterschied mit sich selbst identisch zu seyn. Es ist also zwar ein Unterschied in Gott, ohne welchen kein Proces, somit auch kein Leben in Gott ware, aber dieser Unterschied ist in der göttlichen Idee unmittelbar wieder aufge= Es ist hier noch kein ernsterer, tiefer gehender Unterschied, zu seinem Rechte kommt der Unterschied erst in dem aus Gott entlassenen Sohn, welcher als die Welt, ober das Endliche, in freier Selbstständigkeit Gott gegenübertritt, aber aus dieser Trennung und Entzweiung auch wieder zur Einheit mit Gott, bem mit sich selbst identischen absoluten Geift, zurückgeht. Schon in diesem ersten Momente ist die ganze Hegel'sche Versöhnungslehre enthalten. Ihre objektive Wahrheit hat die Versöhnung nur darin, daß sie als ein immanenter Proces des sich mit sich vermittelnden göttlichen Wesens selbst gedacht wird. Das endliche subjektive Bewußtsenn kann sich daher nur dadurch versöhnt wissen, daß die Versöh= nung ein ewiger im Wesen Gottes selbst vollzogener Aft ist, das Endliche an sich mit dem Absoluten versöhnt ist, in der Einheit des Endlichen und Unendlichen, ohne welche das Un= endliche nicht das wahrhaft Unendliche wäre. Es ist dieß der höchste metaphysische Standpunkt, auf welchen man sich stellen kann, aber auch stellen muß, wenn die Realität der Versöhnung zulest nicht blos der Subjektivität des Bewußtsenns anheimfallen soll. Nur sofern der Mensch an sich, in der Idee des dreieinigen Gottes selbst, mit Gott versöhnt ist, kann es für das subjektive endliche Bewußtseyn eine Versöhnung geben. Diese höchste objektive Seite ist auch der kirchlichen Berföhnungslehre keineswegs fremd, sofern das Berhältniß, in welchem der Sohn im Werke der Erlösung und Versöhnung zum Bater steht, in letter Beziehung seinen nothwendi= gen Grund nur in dem durch die Trinitats - Idee bedingten Berhältniß zwischen Vater und Sohn hat. Nur ist dieses Verhältniß nicht auf den eigentlichen metaphysischen Ausdruck Aber auch von der Schelling'schen Lehre unterscheigebracht.

det sich die Hegel'sche durch ihre rein metaphysische oder logische Form, indem sie die Dualität von Natur und Geist, bei welcher Schelling stehen bleibt, nicht in das Wesen Gottes an sich setzt, sondern Gott, den absoluten Geist, nur als das reine Denken mit den logischen Momenten des Unterschieds und der Identität bestimmt.

Ift dieses erste metaphysische Moment bei Hegel nicht blos reiner, als bei Schelling, sondern auch zugleich concreter, als bei Fichte und Daub, deren abstrafter Gottes = Idee ber lebendige Proces fremd bleibt, gefaßt, so kommt weiter in Betracht, daß es auch nicht für sich steht, wie bei Fichte und Daub. Die Hegel'sche Religions = Philosophie nimmt neben ihm auch jenes andere in sich auf, das wir oben das historische nannten, und es findet daher alles, was sich auf dem von Schleiermacher eingeschlagenen Wege als Resultat ergibt, und auf dem Sape beruht, daß nichts als driftliche Wahrheit gelten könne, was sich nicht als Aussage bes, von dem Gesammtbewußtseyn ber driftlichen Gemeinschaft getragenen, religiösen Bewußtseyns des Einzelnen nachweisen läßt, auch bei Hegel, unter dem Hegel'schen Begriffe der Gemeinde, seine Denn die Gemeinde wird nach Hegel durch die empirischen Subjekte gebildet, welche dem Subjekt gegenüber, an welchem, was durch den Geist für den Menschen zur Gewißheit der Versöhnung wird, geoffenbart ift, den Glauben haben, ober im Geiste Gottes sind, und als solche, über welche, mit der Entstehung des Glaubens, der Geist Gottes ausgegossen ist, die sinnliche menschliche Erscheinung, welche Gegenstand des Glaubens ist, geistig auszufassen wissen.

Wenn demnach nach dem ersten Moment die objektive Realität der Versöhnung nur in dem Wesen Sottes selbst gegründet seyn kann, so kann nach dem zweiten die subjektive Gewisheit derselben nur aus dem christlichen Bewustseyn kommen. Aber wie verhalten sich nun diese beiden Momente zu einender, und wie werden sie mit einander vermittelt? Diese

Bermittlung, durch welche erst die Versöhnung des Menschen mit Gott ein Moment des ganzen Processes wird, in welchem Sott, als der absolute Geist, sich mit sich selbst vermittelt, ist das Eigenthümliche der Hegel'schen Religions=Philosophie.

Vermittelt werden diese beiden Momente zunächst daburch, daß Gott in dem Sohn, welchen er als das Andere sich gegenüberstellt, und in welchem er gleichwohl ewig mit sich felbst Eins ist, sich zur Welt objektivirt. Die Welt aber ist sowohl Natur, als endlicher Geist, und der endliche Geist ist in seiner unmittelbaren Gestalt der natürliche Geift. Als natürlicher Geist aber ist der Geist noch in seiner unangemessenen Gestalt, er muß, um als Geist wirklich zu werben, aus seiner Natürlichkeit und Unmittelbarkeit heraustreten. ist nöthig, daß er dieser Unangemessenheit, oder dieser Trennung seines Begriffs und seines unmittelbaren Daseyns, sich bewußt wird. Daburch ist die Entzweiung, der Gegensat, der Widerspruch mit sich selbst, gesetzt. Der Geist ist sich bewußt, daß er nicht ist, wie er senn soll, daß er als blos naturlicher Geist seiner Natur nach bose ist, als Geist aber in biesem natürlichen Seyn nicht verharren, sondern durch seinen Willen gut senn soll. Er fühlt in sich den unendlichen Schmerz ber Entzweiung mit sich selbst in der Sünde, und bes Widerspruchs mit der Welt in dem Uebel, der Folge der Sunde. Aus diesem im Bewußtseyn des Menschen sich aussprechenden Gegensatz ergibt sich das Bedürfniß der Versöhnung. kann aber daffelbe befriedigt werden? Nur durch das Bewußt= seyn der Aussöhnung, der Aufhebung des im Bewußtseyn ge= setten Gegensates, welcher demnach von dem Subjekt als ein an sich unwahrer, nicht an sich sevender, erkannt werden muß. Dieß sett aber voraus, daß der Gegensat an sich nicht ift, oder nur insofern gesetzt ift, sofern er an sich auch wieder aufgehoben ist. Nur durch die Voraussetzung, daß der Gegensatz an sich nicht vorhanden ift, oder Gott und Mensch nicht in einem absoluten und abstrakten Gegensatz einander gegen-

überstehen, eine Voraussetzung, beren Wahrheit nur baburch begründet ist, daß jenes Andere, in welchem Gott sich von sich unterscheibet, der Sohn, die Welt, auch wieder mit ihm Eins ist, der subjektive Geist also auch Eins ist mit dem objektiven, ist die Möglichkeit und Bedingung gegeben, daß bas Subjekt ihn auch für sich aufhebe, oder sich desselben als eines auf gehobenen bewußt werde, und dadurch den Frieden, die Berföhnung, erlange. Die Nachweisung, wie dieß geschieht, ift die eigentliche Aufgabe der Dialektik der Hegel'schen Religions-Philosophie. Das, wovon sie ausgeht, ist der endliche Geist in seinem Verhältniß zur Natur. An der Natur entwickelt sich zuerst das Gottesbewußtseyn des Menschen, an ihr erhebt sich der endliche Geist zu sich selbst, um aber zum Wiffen von seiner Wahrheit zu gelangen, muß sich sein Bewußtseyn über die Natur erheben. Dieß kann nur durch den endlichen Geist selbst geschehen. Zum Bewußtseyn aber, daß Gott ihm nahe sen und Eins mit ihm, kann ber Geist nur durch Gott gelan-Gott muß sich ihm also offenbaren, aber nicht blos außerlich, sondern durch eine wesentliche und innere Verbindung, d. h. dadurch, daß Gott Mensch wird, wodurch allein dem Menschen die an sich sevende Einheit der göttlichen und menschlichen Natur, in gegenständlicher Weise, geoffenbart werden kann. Dieß ist hier, wo es nur noch um die unmittelbare sinnliche, durch die Anschauung und Empfindung gegebene, Gewißheit zu thun ist, daß Gott und Mensch an sich Eins sind, das erste Moment: Gott erscheint als Mensch in der Form der Einzelnheit. Das zweite Moment ist der Tod Chris sti, in welchem die unmittelbare sinnliche Form abgestreift, und die äußere Geschichte durch die Vermittlung des Glaubens der Gemeinde zu geistigem Inhalt erhoben wird. Der sinnliche Inhalt wird durch die geistige Auffassung des Glaubens in dem Zeugniß des Geistes von sich ein ganz anderer, der einzelne Mensch wird verwandelt von der Gemeinde, und gewußt als Gott und mit der Bestimmung, daß er der Sobn

Gottes sex, mit allem dem Endlichem befaßt, das der Subjektivität als solcher angehört, als Gottmensch, und sein Lebenslauf als der Proceß und Lebenslauf Gottes selbst, welcher, als der Dreieinige, in dem Sohn die Menschheit sich gegenüberstellt, und in derselben mit sich identisch bleibt 1).

So tief greift die Idee der Versöhnung in das ganze Spftem der neuesten Philosophie ein. Dieselben Momente. durch welche die Idee des absoluten Geistes sich hindurchbewegt, sind die Momente, durch welche der Begriff der Versöhnung sich realisirt. Der göttliche Lebensproceß ist nichts anders, als die Versöhnung ober Vermittlung Gottes, als des absoluten Geiftes, mit sich selbst. Ihren Ursprung nimmt das her die Entzweiung, auf deren Voraussetzung das Bedürfniß der Versöhnung beruht, in der Idee Gottes selbst, oder darin, daß es zum Wesen Gottes, als des lebendigen Geistes gehört, sich von sich zu unterscheiben. In der Idee Gottes ist der Unterschied auch wieder absolut aufgehoben, je mehr aber der Unterschied zu seinem Rechte kommt, der Gegensat des absoluten und endlichen, des objektiven und subjektiven Geistes in seiner ganzen Weite hervortritt, und in der Gunde und dem Tode des Menschen zu seinen äußersten Momenten fortgeht, besto mehr muß auch auf der andern Seite die Idee der Versöhnung zu ihrer Realität gelangen. Da aber in der Idee des göttlichen Wesens selbst der Unterschied an sich aufgehoben ift, so kann dieß nur auf der Seite des subjektiven Geistes geschehen, b. h. nur dadurch, daß die an sich - sepende Einheit des Endlichen und Unendlichen dem endlichen subjektiven Geiste zum Bewußtseyn kommt. Das ift bie Bedeutung, welche Christus, als der Gottmensch, hat, sofern in ihm die wesentliche Einheit des Endlichen und Unenblichen,

<sup>1)</sup> Hegel, Vorles. über die Philos. der Relig. Werke Bd. XI. und XII. Man vgl. die nähere Nachweisung und Entwicks lung in meiner Schrift: Die driftl. Gnosis S. 671. f.

oder des Menschlichen und Göttlichen, zum Bewußtseyn de Menschheit kommt. In demselben Verhältniß, in welchen dieses Bewußtseyn in der Menschheit, sowohl den einzelnen Subjekten, die desselben fähig find, als auch der Gesammt heit derselben, der Gemeinde, sich verwirklicht, der subjektive Beist mit bem objektiven zur Einheit sich zusammenschließt, ober Gott in dem Geiste seiner Gemeinde zu sich selbst zuruckehrt, als der absolut freie und unendliche Geist, realisit sich auch der Begriff der Versöhnung in der Idee des absoluten, mit sich selbst identischen, Geistes. Objektiv kommt sie schon dadurch zu Stande, daß Gott, als Gottmensch, in bie Welt eingelit, und schon dadurch sich mit der Welt versöhmt zeigt, aber die Hauptsache ist, daß sie auch subjektiv sich reasirt (in dem Bewußtseyn der Subjekte, deren Bewußtseyn das Selbstbewußtsenn Gottes ift), wie ja überhaupt die Religion, deren Mittelpunkt die Lehre von der Versöhnung ist, ihrem Wesen nach nichts anders ist, als das werdende Bewußtseyn ber Einheit Gottes und bes Menschen.

Wollen wir aber die Hegel'sche Versöhnungslehre in ihrer mehr theologischen Gestalt kennen lernen, so müssen wir uns zu Marheineke wenden, dessen Darstellung dieser Lehre folgende ist:

Wie die unmittelbare Einheit Gottes und der Welt sich in den Gegensatz fortbewegt, so hat auch die Entzweiung keinen Bestand in sich, sondern ihr Zweck ist erst die Versöhnung, in welcher der Begriff der wahren Einheit sich selbst erreicht. Die Versöhnung der Welt mit Gott durch Gott aber ist, daß das mit sich und der Welt einige göttliche Wesen sich selbst durch das Verderben der Welt, es vertilgend, hindurchbewegt. Als der sich selbst ewig Genugsenende ist Gott auch der sich selbst Genugthuende. Genugthun aber kann Gott nur als Gottmensch, in welchem die Möglichkeit der Versöhnung darin enthalten ist, daß in ihm die menschliche Natur nicht im Unterschiede steht von der göttlichen. Die Genugthuung des

Gottmenschen ist eine stellvertretende, sofern er in der Versöhnung der Welt die Stelle der Welt vertritt, worin die doppelte Bestimmung liegt, daß die Welt in ihrem Verderben Gott nicht genugthun kann, daß sie aber in ihrer Wahrheit und Wirklichkeit, als menschliche Natur, oder in ihrem wahren und heiligen Princip durch die Person des Einen Menschen, der die Stelle aller vertritt, und beswegen in seiner Einzelheit der allgemeine Mensch ist, vertreten ist. In der Bewegung zur Versöhnung steht auf ber einen Seite ber Mensch in seinem natürlich-moralischen Verderben, der Sünde und Schuld, und der Aufhebung beider, der Strafc, und auf der andern Seite der in seiner Menschheit sich genugthuende Gott, ober Jesus Christus in seinem Thun, in seinem Leiden, und worin beibe aufgehoben sind, in seinem Gehorsam. Der Gottmensch allein offenbart in sich die menschliche Natur, in ihrer Integrität und Vollfommenheit, welches ihre Einheit mit ber göttlichen ist, und zeigt, daß die Sunde nicht eine abso-Inte Nothwendikeit der menschlichen Natur, oder diese selbst fen. In ihm, deffen Bewußtseyn nicht aus der Natur, son= bern aus dem Geiste ist, ist die menschliche Natur nur das Medium der Offenbarung seiner göttlichen. Wie der Gottmensch, als der Heilige, der Sündlose ist, so ist er auch der Unschuldige, sofern aber die Schuld in ihrem Unterschied von ber Sünde, das Bewußtseyn ober die Erkenntniß ber Sünde ift, kann die Sündenschuld der Welt auch für ihn seyn. Diesem Sinne begibt sich der Gottmensch in das Verderben der Welt, und bewegt sich durch dasselbe. Die Strafe, mittelst welcher die Sündenschuld hinwegfällt, ist die Identität oder Aufhebung der Sünde und Schuld. Das Leiben und Ster= ben des Gottmenschen ist zwar keine eigentliche Strafe, hat aber boch die Form der Strafe und weist in dem unwahren und ungerechten Strafurtheil, aus welchem es hervorging, auf die allgemeine Schuld der Welt hin, indem er nicht nur um ihrer willen leibet und ftirbt, sondern auch darin trägt und

baßt, was die Welt verdient. Auf diese Weise trägt also Chris stus die Strafe der Welt, aber wie wird dadurch die Sünde und Schuld der Menschen getilgt, und die Versöhnung der Welt mit Gott gestiftet? Das Bewußtseyn des Unversöhntsenns, das der Mensch in seinem Widerspruch mit dem Geset und in dem Widerspruch mit sich selbst, oder in seinem Schmerz, in sich hat, ist an sich schon ber Glaube an die gestiftete Bersöhnung des Menschen mit Gott. Als diese Wahrheit war die Versöhnung vorhanden, ehe sie als Handlung des Gottmenschen durch die unendliche Liebe in seinem Thun und Leiden vollendet worden ist. Dadurch wurde einerseits in seinem Thun und Erfüllen des Gesetzes der Widerspruch der Welt mit dem Gesetz negirt und aufgehoben, und statt desselben das Thun der Welt zu seiner Wahrheit erhoben und geheis ligt, andererseits in seinem durch die Sünde der Welt bewirften Leiden und Sterben die von ihr verschuldete Strafe für ihre Schuld und Sünde, ohne eigene Schuld und Sünde, von ihm übernommen und getragen, wodurch Leiden und Sterben überhaupt seine ursprüngliche Bedeutung verlor, und als Strafe der Sünde, von der Unschuld selbst erduldet, in der ganzen Menschheit aufgehoben wurde. So betrachtet ist daher die durch Christum gestiftete Versöhnung das Bewußtseyn, daß bem durch den Glauben an ihn, seine Gerechtigkeit und Gebuld, Entsündigten weder die begangene Sünde, noch das erduldete Leiden und Sterben ein Hinderniß der Seligkeit sen, und in der Offenbarung dieser Wahrheit hat das Thun und Leiden Christi seine versöhnende Kraft und Bedeutung. Durch seine reinste und vollkommenste Liebe leistet sich Gott in seiner Menschheit Genüge, indem der Mensch, in seiner göttlichen Ratur, aus Liebe, im Namen Aller, durch seine Gerechtigkeit ihre Ungerechtigkeit, durch seine Unschuld ihre Schuld vertilgt. Es leidet und stirbt also Einer far alle, aber nicht damit sie nun gar nicht mehr leiden und sterben, sondern damit sich in ihm das Leiden und Sterben Aller concentrire, und sie nur,

so wie er, leiden und sterben lernen. Denn Stellvertreter ber Menschheit ist er nicht, sofern er außer ihr, sondern sofern er ste selbst ist, und das in allen Individuen Gleiche in sich vereinigt darstellt. Das Unvermögen der Welt, selbst genugzu= thun, oder ihr Ungenügendes, das der Genugthuung bedarf, ihr Widerspruch mit Gott und mit sich selbst ist auf Seiten ber Welt ein Thun und Leiden, d. h., da das Thun das Freie, bas Leiden das Nothwendige ist, der Widerspruch der Frei= heit und Nothwendigkeit. Dieser Widerspruch ist aufgehoben in der Versöhnung, als der wiederhergestellten Einheit der Freiheit und Nothwendigkeit in dem Gottmenschen, in welchem das Nothwendige an und für sich selbst das Freie, das Freie an und für sich selbst das Nothwendige ist. Beide sind aufgehoben im unendlichen Gehorsam, der als thätiger und lei= dender der Begriff der Versöhnung selbst ist, der beide als Momente in sich hat. Als ein Gehorchen hat das Thun und Lei= ben Christi eine innere Beziehung auf das Müßen, ober auf das nothwendige Wollen, indem aber dieses zugleich das Freie ift, ift die Nothwendigkeit zu ihrer Freiheit und ebendamit der Gehorsam, als freiwilliger, erst zu seiner Wahrheit gekommen. Was insonderheit den Tod Christi betrifft, so tritt in ihm der Unterschied Gottes und des Menschen, in der Einheit selbst, am stärksten hervor, aber indem der Tod des Gottmenschen nicht etwa nur das Thun und Leiden des Einzelnen in seiner Ein= zelheit, sondern in seiner unendlichen Allgemeinheit ist, ist sein Gehorsam bis zum Tode selbst ein unendlicher, und alle End= lichkeit in ihm aufgehoben; seine Aufopferung für die Welt ist der Anfang eines neuen Lebens in ihr 1).

<sup>1)</sup> Die Grundlehren der christlichen Dogmatik als Wissenschaft. Zweite Aust. 1827. S. 227—247. Vergl. auch Marheineke, Lehrbuch des christl. Glaubens und Lebens. Zweite verb. Aust. Verl. 1836. S. 184. f. Unter den auf der Seite der spekulativen Theologie stehenden Theologen mag hier auch

Das Verhältniß dieser Darstellung zur Hegel'schen Lehn wird sich von selbst ergeben, wenn wir hier zum Schlusse w

noch Usteri genannt werden, sofern er in der vierten, großen: theils umgearbeiteten, Ausgabe ber Entwicklung bes paulini schen Lehrbegriffs (1832) die neueste spekulative Verföhnungs Idee sogar als ein Element des paulinischen Lehrbegriffs ans erkennt. Usteri bemerkt a. a. O. S. 133. in der Stelle Col. 1, 16. werde durch die Worte: τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς ἐξαvoïs xai tà ent tỹs yỹs bas Weltall, die Totalität alles Endlichen, Geschaffenen, bezeichnet. Dieses werde nach B. 20. durch Christum mit Gott versöhnt, zu ihm zurückgeführt, was voraussete, daß es als von Gott abgefallen gedacht werbe, und die Friedensstiftung finde also nicht zwischen dem himmlischen und Irdischen statt, sondern zwischen Gott und dem All, d. h. sowohl dem himmlischen, als dem Irdischen. weder habe dieß gar keinen Sinn, ober einen sehr tiefen, pefulativen. Jenes werden die annehmen, die überall mehr subjektive Meinungen, als realen objektiven Gehalt sehen, dagegen die neuere spekulative Dogmatik dieß als eine der tiefsten driftlichen Ideen erkenne. "Die Menschwerdung des aus dem Urgrunde aller Dinge (Vater) gezeugten Sobnes Gottes ift die Versöhnung des Endlichen mit dem Unendlichen, des Geschaffenen mit dem Urgrund des Sepns, bes Zeitlichen mit bem Ewigen. Der menschgewordene Sohn Gottes aber tritt burch ben Tod wieder heraus aus der Sphäre des Endlichen, Geschaffenen, Zeitlichen, in die Sphäre ber Unendlichkeit zurud, als Geift, ber nun im Endlichen waltet, und es ewig mit Gott verbindet." Dagegen fieht hase, Lehrbuch ber evang. Dogmatik. Zweite umgearb. Aufl. 1838. S. 333. in der spekulativen Versöhnungs-Idee eine pantheis stische, von der kirchlichen, nach ihrem Grunde und ihrer geschichtlichen Bildung durchaus verschiedene Ansicht, welche nur in gnostischen Systemen, bei Pseudo-Dionys und Erige na Anklänge finde. Das Gemeinsame sen blos: Die Gottheit als dem Schicksal der Endlichkeit unterworfen. als Entwicklungsmomente dieses Bewußtsenns sepen die Mp

serer Untersuchung noch auf einige der wichtigsten Einwendungen, welche gegen die letztere gemacht worden sind, Rücksicht nehmen.

Eine der haltungslosesten Einwendungen, die aber gleichwohl für das oberflächliche Bewußtseyn der Zeit viel ein= Leuchtendes hat, und zugleich besonders auch deswegen hieher gehört, weil sie das Verhältniß der Hegel'schen Philosophie zum Christenthum gang von dem Gesichtspunkt der Berföhnungs-Idee aus auffaßt, ist unstreitig diese: Es sen eine ber driftlichen Anschauungsweise geradezu widersprechende Meinung, jeden Menschen an sich schon als göttlich, und die Menschwerdung auf diese Weise ewig zu setzen. Der tiefe Gedanke des Christenthums von der Wiedergeburt des alten Men= schen zu einem neuen werde verflacht, wo die Idee der neuen Schöpfung umgewandelt werde in die Lehre, daß es zur Verföhnung des Menschen nur der Einsicht in die an sich schon basepende Einheit Gottes und des Menschen bedürfe. Es er= helle von selbst, daß, so gestellt, das Christenthum in seinem specisischen Unterschied von dem Nichtdriftlichen nicht behaup= tet werden könne, sondern dasjenige gerade außer Acht gelas= fen sep, worauf bas Christenthum am meisten Gewicht lege. Da aber hier alles einzig unter die Form des Denkens gestellt sen, so werde der ganze Proces der Wiedergeburt blos betrachtet als eine immanente Entwicklung der ursprünglichen Ratur. Run sey das allerdings eine nothwendige Seite der Betrachtung, daß auch im Wiedergebornen nur hasjenige wirf= Lich werde, was die innerste Anlage und Bestimmung seiner Ratur sen, allein nach driftlicher Ansicht habe dieses Ansich in dem Menschen ohne Christus nicht die immanente Kraft, fich selbst zur Wirklichkeit zu erheben, sonbern es seh in gebundenem Zustande, sonst hätte es ja schon eine Art von Wirk-

Y

then von Osiris, Herakles und Adonis weit bedentsamer, als die Geschichte des Gekreuzigten.

lichkeit vor Christus 1). Haltungslos darf diese Einwendung mit Recht genannt werden, da sie, um nicht gar zu unmittelbar in das entgegengesetzte Extrem eines unchristlichen Duclismus zu verfallen, ihre eigene Widerlegung in sich aufnehmen muß, und nur an ihr sich halten kann. Ift benn nicht auch nach dem Christenthum die Erlösung nicht sowohl eine neue Schöpfung, als vielmehr nur die Erneuerung zu ber ursprünglich dem Menschen auerschaffenen Ratur, und wie kam die Erlösung anders gedacht werben, wenn boch zugegeben wird, daß im Wiedergebornen nur das wirklich werde, was die innerste Anlage und Bestimmung seiner Natur sep, somit boch auch an sich schon in ihm vorhanden sehn muß, was durch die Erlösung zur Wirklichkeit gebracht wird? Bare dies nicht so, so müßte ja nicht blos der natürliche Mensch ein anderer senn, als der ursprüngliche, sondern auch der Mensch an sich burch die Sünde ein ganz anderer geworden seyn, und es ließe sich nicht begreisen, wie zwischen bem alten und neuen Menschen noch ein Verhältniß der Identität angenommen werden kann. Was aber der Mensch an sich ist, ist er noch nicht in der Wirklichkeit, und die Idee muß, um zu ihrer Realität zu gelangen, erft in bie Erscheinung heraustreten. her wirklich so, wie auf dem Standpunkt der erwähnten Einwendung als undenkbar vorausgesetzt wird, daß das, was in dem Wiedergebornen wirklich wird, schon vor Christus eine Art von Wirklichkeit hatte, nämlich diejenige Wirklichkeit, die alles hat, was, ehe es äußerlich zur Erscheinung kommt, zuvor schon wenigstens der Idee, oder dem Princip, nach vorhanden ist, wie ja auch Christus, ehe er Mensch wurde, ber zur Menschwerdung bestimmte Sohn Gottes war. wird aber dem Christenthum nicht das Geringste von seiner eigenthümlichen Würde entzogen; und es läßt fich um so we niger begreifen, wie an der Ansicht, es sey im Christenthum

<sup>1)</sup> Lüb. Zeitschr. für Theol. Jahrg. 1836. S.: 1. S. 177. f.

nur faktisch realisitt worden, was an sich schon vorhanden war, irgend ein Anstoß genommen werden kann, da ja das Christenthum selbst nichts anders senn will, als die Offenbarung und äußere Verwirklichung bes schon von Ewigkeit in Gott existirenden Rathschlusses der Erlösung. Was aber äußerlich fich verwirklicht, ist seinem Princip nach an sich schon vorhanben, und es läßt sich daher mit Recht behaupten, daß die ganze historische Wirklichkeit nichts anders ift, als das in der Zeit werdende Bewußtseyn dessen, was als ewige Idee in Gott existirt. Zwischen ber an sich sevenden Idee auf ber einen, und dem sie aufnehmenden subjektiven Bewußtseyn auf der andern Seite ist die Erscheinung und faktische Wirklichkeit die bloßen Vermittlung. Hierin liegt der Grund, warum jede Ansicht, die das wahre Wesen-des Christenthums nur in sei= ne äußere faktische Objektivität setzen will, sich immer wieber als eine durchaus unhaltbare zeigt. Daß Gott in Christus Mensch geworden, ist unstreitig die wesentlichste Thatsache des Christenthums. Wie könnte aber dieß geschehen senn, wenn nicht die menschliche Natur an sich die Empfänglichkeit für bas Göttliche hätte, und wenn es nicht auf der andern Seite ebenso eine wesentliche Bestimmung Gottes ware, sich in ber menschlichen Natur zu offenbaren, und Mensch zu-werden. Dder wie hätte die Erlösung und Versöhnung des Menschen mit Gott durch den Tod Jesu bewirft werden können, wenn Gott nicht an sich schon mit dem Menschen versöhnt, und mit ihm Eins gewesen wäre, ba ja die Versöhnung nichts anders ift, als die Wiederherstellung der Einheit mit Gott? Den un= mittelbarften Gegensat bilden in dieser Hinficht die Hegel'sche Bersöhnungslehre und die kirchliche Satisfactionstheorie, so= fern die lettere die Realität der Versöhnung ebenso sehr nur in das äußere Faktum des Versöhnungstodes sett, wie sie dagegen die Hegel'sche Religions-Philosophie nur im Wesen Gottes selbst, oder in der absoluten Idee, begründet wissen will-Aber eben dieß ist ja die in verschiedenen Wendungen immer

wiederkehrende Haupteinwendung gegen die von jener Theorie behauptete Nothwendigkeit des Todes Jesu, daß sie die objeb tive Realität der Versöhnung von einem äußern Faktum auf eine Weise abhängig macht, welche der Idee des absoluten Wesens Gottes widerstreitet, und das absolute Wesen Gottes selbst durch eine ihm gleichsam äußerlich gegenüberstehende Macht beschränkt, wie wenn auch für Gott selbst nichts objektive Reslität hätte, was sich nicht in einem außern historischen Faktum verwirklicht hat. Folgt aber daraus, daß der Mensch an sich mit Gott versöhnt ist, ehe die Versöhnung durch das aufere Faktum des Todes Jesu vollbracht wird, daß das lettere ets was völlig überflüßiges und bedeutungsloses ist? Reineswegs, sobald wir nur nicht vergessen, daß die Religion ihrem Besen nach nichts anders ist, als Offenbarung, oder Berwirklichung des an sich Sevenden für das Bewußtseyn. Was an sich ift, kommt zu seiner wahren Realität nur dadurch, daß es auch für den Geist ist, im Bewußtseyn des Geistes zu seiner Eristenz und Wirklichkeit gelangt. Worin anders könnte baber auch die objektive Realität des Christenthums bestehen, als darin, daß es das wesentlichste Moment des Processes ift, durch welchen das an sich sepende Verhältniß Gottes und des Menschen für das subjektive Bewußtseyn des Menschen vermittelt wird? Hieraus ergibt sich von selbst das Uktheil über die weitere Einwendung, welche nur eine andere Form ber bisher erörterten ist, daß eine Ansicht, welche eine rein immanente Entwicklung der ursprünglichen menschlichen Natur setz, als pelagianisch zu bezeichnen sen, weil sie das christliche Leben nur als Steigerung des natürlichen betrachten könne 1). Zur Begründung dieser Einwendung wird dem in der Kirche aufgetretenen Pelagianismus, welchen man den subjektiven nennen könne, ein objektiver gegenübergestellt, welcher, wie jener den Einzelnen sich selbst erlösen lasse, die angebliche Er

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 179.

lösung burch den göttlichen Geist als eine That bes allgemeinen Menschengeistes ansehe, und die Vermittlung burch Christus den allgemeinen objektiven, die Macht der Selbsterlösung in sich tragenden, Menschengeist ersetzen lasse. Diese Unklage auf Pelagianismus muffe baher erlaubt senn, solange es das System nicht zu einem Unterschied des Menschengeistes von dem Gottesgeiste gebracht habe. Wie wenn Christus die Erlösung anders, benn als Gottmensch, hätte voll= bringen können! Duß er aber in dem Werke der Erlösung nothwendig als Gottmensch gedacht werden, so kann dabei nicht der Unterschied, sondern nur die wesentliche Identität des Göttlichen und Menschlichen in Betracht kommen, weil wefentlich verschiedene Elemente nie zu einer wahren Einheit sich vereinigen können. Will man daher diese wesentliche Einheit des Göttlichen und Menschlichen den allgemeinen objektiven Menschengeist nennen, so ist im Wesentlichen hiemit nichts anders gesagt, als was von selbst im Begriffe des Gottmenschen liegt. Gibt es einen Punkt, in welchem Gott und Mensch wesentlich Eins sind, und ein solcher muß doch vorausgesetzt werden, wenn nicht die wesentlichsten Wahrheiten des Christenthums, die Lehre vom Gottmenschen und von der Erlösung und Versöhnung, etwas schlechthin undenkbares werden sollen, so versteht es sich doch von selbst, daß dieser Punkt nicht im individuellen Menschengeist liegen kann, sondern nur im allgemeinen, d. h. dem an sich sependen Wesen des Geistes. Wir kommen baher auch von dieser Seite wieder auf die Behauptung zurück, daß die Erlösung und Versöhnung nur unter ber Boraussehung eine saktisch wirkliche geworden sehn kann, wenn fte an sich möglich ist, diese Möglichkeit selbst aber nichts an= bers ift, als die an sich sevende Einheit des Göttlichen und Menschlichen. Möglichkeit und Wirklichkeit aber sind nicht ibentisch, sondern die nothwendigen, wesentlich verschiedenen, Momente, durch welche der Begriff sich hindurchbewegt, um fich mit sich selbst zu vermitteln. Da nun diese imma=

nente Bewegung des Begriffs aus ber Möglichkeit, oder den abstrakten Ansichsehn, zur concreten Realität nicht geschehn kann, ohne daß das zwischen diesen beiden Momenten liegente Moment der Unmittelbarkeit, hier also der Unmittelbarkeit bes natürlichen Menschen, welcher mit ber ursprünglichen Ratur des Menschen, ober dem Menschen an sich auf keine Beise identificirt werben darf, negirt und aufgehoben wird, so ist leicht zu sehen, wie unrichtig hier ber Begriff bes Pelagianismus angewandt wird, da die wesentliche Eigenthümlichkeit des felben vielmehr gerade barin besteht, in der Unmittelbarkeit stehen zu bleiben, und die Nothwendigkeit einer dieselbe negirenden Vermittlung zu läugnen. Verwandter Art sind die vom sittlichen Standpunkt aus erhobenen Ginwendungen 1), "daß die sittliche Imputation auf dem Gebiete des Geistes-Lebens gar keine Stelle habe, daß es blos barauf ankomme, das Bewußtseyn seiner als Geistes zu haben und geltend zu machen, und von dem Bewußtseyn der Sünde, nicht aber der Sünde selbst, erlöst zu werden, weswegen das ganze Bert ber Versühnung darin bestehe, zu verstehen, wie das Andersgewordensenn Gottes nur eine Fortbewegung des Geistes zu sich selbst sen, der Mensch also sich als den Versühnten habe, indem er an die Stelle seincs ununterdrückbaren sittlichen Bewußtsenns, durch das er sich als Sünder erkenne, das durch Dialektik gewonnene setze, daß er als Geist gar nicht sündigen könne, also in ungetrübter Einigkeit mit Gott beharre, und stetig beharret habe, wir bemnach, statt ber Sünde, nur eine einstweilige, durch das Fortschreiten des Geistes zu hebende, Unangemessenheit der Erscheinung zur Idee haben" — lauter Säte, die auf dem tiefgehenden Migverständniß beruhen, daß der endliche individuelle Geist, als solcher, mit dem allgemeis nen, an sich senenden, identisch sen, und der sittliche Begriff der Sünde völlig hinwegfalle, wenn die Sünde als das Für-

<sup>1)</sup> Steudel, die Glaubenslehre der ev. prot. Kirche S. 291. f.

ben bestimmt werde, wovor doch schon die einsache Betrachtung hätte bewahren können, daß auch das sittliche Bewußtsenn eine besondere Form des Bewußtseyns überhaupt ist, und nur als ein durch den allgemeinen Zusammenhang des geistigen Lebens bedingtes Moment angesehen werden kann, oder der Mensch doch auch als Sünder nicht aufhört, Mensch, d. h. Geist, endlicher Geist, zu seyn.

Wichtiger scheint eine andere, zunächst die Christologie ber Hegel'schen Religions = Philosophie betreffende, Ginwendung, welche bei dem engen Zusammenhang der Christologie und Berföhnungslehre ebenso gut auch gegen die lettere gerichtet Liegt es, wird gesagt 1), dem Hegel'schen System zufol= ge, schon in dem Begriffe des göttlichen Lebens, daß Gott in keiner endlichen Gestalt die angemessene Form ober Wirklich= keit seines Wesens sindet, liegt vielmehr im Begriffe des Endlichen, nur eine inadäquate Darstellung ber Ibee und nur bas zu senu, was einen Augenblick des Senns hat, so ift von selbst flar, daß für einen solchen persönlichen Gottmenschen, in welchem die Fülle der Idee Wohnung gemacht hatte, keis ne Stelle übrig bleibt. Auch wurde Gott aufhören, ein le= benbiger Gott zu sehn, wenn irgendwie, seh es in einem Einzelnen oder im Ganzen, die Wirklichkeit der Idee eine absolute wäre. Denn die Unangemeffenheit jeder Gestalt zu dem Gehalt ist das, was fort und fort den Proces wieder sollicitirt. In sei= nem vollkommenen Resultat wurde ber Proces erlöschen, und mit ihm das göttliche Leben. Es ist dieß allerdings der bedeutendste Einwurf, welcher vom philosophischen Standpunkt aus gegen die orthodore Christologie erhoben werden kann, daß es der Idee des Absoluten schlechthin widerstreitet, mit einem Individuum so Eins zu senn, daß das individuelle Selbstbewußtseyn mit der Idee des Absoluten zur absoluten Einheit

<sup>1)</sup> Tüb. Zeitschr. für Cheol. 1836. S. 1. S. 172.

sich zusammenschließt. Sofern nun die Hegel'sche Philosophk diese Unmöglichkeit gleichfalls behauptet, und durch ihr Sp stem begründet, trifft sie der Vorwurf, in einem feindlichen Verhältniß zur orthodoren Christologie zu stehen. Allein die ser Vorwurf verliert sehr von seinem Gewicht, wenn man bedenkt, daß es, wie von den Gegnern der Hegel'schen Religions-Philosophie selbst zugegeben werden muß, überhaupt noch keiner Theorie über die Person Christi, als bes Gottmenschen, gelungen ist, die Aufgabe, um die es sich hier der Boraussezung zufolge handelt, auf eine befriedigende Weise so zu lösen, daß nicht immer wieder das eine oder das andere der beiden hier einander gegenüberstehenden Extreme, der Dotetismus ober ber Ebionitismus, bas Resultat eines jeden Bersuchs dieser Art gewesen wäre. Die Aufgabe, welche zu lofen ift, ift, wie von selbst erhellt, eine doppelte: es muß vorerft eine solche Einheit des Göttlichen und Menschlichen, wie die orthodore Christologie voraussett, als an sich möglich nachgewiesen, sodann aber auch dargethan werden, daß diese Einheit in ber Person Jesu von Razareth zur historischen Erscheinung geworden sey. Da bas lettere, wie sich von selbst versteht, nur historisch oder empirisch bewiesen werden kann, und jeder Beweis dieser Art nur in dem Falle zu einem genügenden Resultat führen könnte, wenn er eine befriedigende Lösung der erstern Aufgabe schon zu seiner Voraussetzung hatte, so ist klar, daß es sich zunächst einzig nur um diese han-Allein alle Versuche ihrer Lösung, sofern sie nicht in bloßen Behauptungen bestehen, sondern eine philosophische Begründung im eigentlichen Sinne bezwecken, können gerade über ben Hauptpunkt, um welchen es zu thun senn muß, daß die Einheit des Göttlichen und Menschlichen in einem einzelnen bestimmten Individuum auf eine für alle andere Individuen ausschließende Weise real geworden sey, nicht hinwegkommen. Indem der Gottmensch, als die Einheit des Göttlichen und Menschlichen, wofern anders die Ibee desselben nicht blos eine

bem empirischen Boben entsprungene, sonbern in ber Vernunft gegründete, allgemeine und nothwendige Wahrheit seyn soll, in seiner Einzelheit zugleich als ber allgemeine Mensch genom= men werben muß, geht schon baburch das einzelne Individuum unwillfürlich in den allgemeinen Gattungsbegriff der Mensch= heit über. Ist es nicht geradezu die Beschreibung des Gattungsbegriffs der Menschleit, wenn Marheineke vom Gottmenschen sagt, er sey ber in seiner Einzelnheit allgemeine, und in seiner Allgemeinheit einzelne Mensch, die von Gott geschaffene menschliche Natur in ihrer Integrität und Mabilität, und eben darin zugleich als der zweite Adam Repräsentant det Menschheit, bie Wahrheit bes ersten, ber Stellvertreter ber Menschheit, nicht sofern er außer ihr, sondern sofern er ste selbst sen, und das in allen Individuen Gleiche vereinigt in sich darstelle? Und wenn nun auch der Gottmensch in biesem Sinne Jesus Christus genannt, und mit der Person besselben ibentisch genommen wird, so erscheint doch auch dieß zunächst noch als eine bloße Voraussetzung, die in Ansehung der Sache selbst keinen Schritt weiter führt. Aber auch diejenigen kommen nicht weiter, welche, in strengem Gegensatz gegen bie spekulative Christologie der Hegel'schen Schule, den Begriff des Gottmenschen, als des Hauptes der Gemeinde, auf folgende Weise spekulativ sestzustellen glauben: Wie der Mensch das Haupt und die Krone ber natürlichen Schöpfung sen, so sen auch die Menschheit, als die auseinandergetretene Vielheit ei= nes höhern Ganzen, einer höhern Idee, zu betrachten, nämlich Christi. Und wie die Natur sich nicht blos in der Idee ei= nes Menschen zur Einheit versammle, sondern im wirklichen Menschen, so fasse sich auch die Menschheit nicht zusammen in einer bloßen Idee, einem idealen Christus, sondern in dem wirklichen Gottmenschen, ber ihre Totalität persönlich barftelle, und aller einzelnen Individualitäten Urbilder ober ideale Per= fönlichkeiten in sich versammle. Und wenn die erste Zusam= menfassung zerstreuter Momente in Abam, wenn auch selbst

noch ein Naturwesen, doch eine unendlich höhere Gestalt dargestellt habe, als jedes der einzelnen Naturwesen, so stehe auch der zweite Abam, obwohl in sich eine Zusammenfassung der Menschheit, und selbst noch ein Mensch, doch als eine unenblich höhere Gestalt ba, denn alle einzelnen Darstellungen unferer Gattung 1). Daß auch bieß nur eine Umschreibung bes Gattungsbegriffs ber Menschheit ist, liegt klar am Tage. der Mensch nicht als einzelnes Individuum, sondern als Gaitung, über die Natur sich erhebt, so ist auch Christus, wenn er in gleichem Sinne eine Zusammenfaffung der Menschheit seyn soll, nicht ein Individuum, sondern die Menschheit im Ganzen, die menschliche Gattung, nur nach einer andern Seite ihres Wesens, nicht blos ber natürlichen, sondern der geistigen. Dabei nehme man aber, was freilich hier einen sehr bebeutenden Unterschied ausmacht, den Begriff der Gattung nicht blos als eine leere logische Abstraktion, sondern im Sinne des als ten, dem Nominalismus entgegenstehenden, Realismus, als das reale Allgemeine, die substanzielle Einheit, hier also, als ben substanziellen, in die Vielheit der einzelnen Individuen sich dirimirenden, aber sie auch in ihrer realen Ginheit zusammenhaltenden Menschengeist. Wie sollte aber in dem Begriffe desselben irgend etwas liegen, woraus die absolute Identifat des allgemeinen Gattungsbegriffs mit einem einzelnen bestimmten Individuum sich ableiten ließe? Ja, liegt hierin nicht geradezu ein unauflöslicher Widerspruch? Soll der Gottmensch auf ber einen Seite, was unstreitig zu seinem Begriffe gehört, ber allgemeine Mensch seyn, ober bas Allgemeine der Gattung, auf ber andern Seite aber Dieses Allgemeine der Gattung

<sup>1)</sup> Es ist dieß die Idee, die mein verehrter College, Herr Prof. Dorner, in seiner historisch = kritischen Abhandlung über die Entwicklungsgeschichte der Christologie, besonders in den neueren Zeiten, Tüb. Zeitschr. für Theol. 1836. 1. H. S. 239. aufgestellt hat.

mit einem bestimmten einzelnen Individuum identisch seyn, so mußte er als Gattung alle Individuen in fich begreifen, als bas mit der Gattung schlechthin identische Individuum aber zu al= Ien andern Individuen sich schlechthin ausschließend verhalten (sofern ja das Allgemeine ber Gattung mit dem Individuum nicht schlechthin Eins wäre, wenn nicht die Allheit der Indi= viduen mit jenem Individuum ebenso individuell Eins wären, wie sie in dem Gattungsbegriff Eins sind), so daß nothwen= dig entweder das Allgemeine im Individuum, oder das Indi= viduum im Allgemeinen aufgeht. Dagegen hilft es nichts, sich darauf zu berufen, daß die Unendlichkeit in endlicher Ge= stalt intensiv wohnen könne. Die intensive Unendlichkeit hat jedes menschliche Individuum, sofern es dem endlichen Geifte wesentlich ist, auch unendlich zu seyn, hier aber soll ja ein ein= zelnes Individuum mit dem Unendlichen auf eine Weise Eins seyn, wie sie nur bei diesem Einen Individuum, keineswegs aber bei allen andern Individuen, stattfindet. Daher führt auch der Begriff der intensiven Unendlichkeit nur auf ein all= gemeines Verhältniß, keineswegs aber auf ein einem einzelnen Individuum eigenthümliches.

Bei diesem Stande der Sache liegt die doppelte Frage sehr nahe, welchen Grund eine jeder Begriffssorm widerstreistende Christologie im christlichen Bewußtsehn selbst habe, und warum dagegen die der spekulativen Betrachtung immer wiesder sich aufdringende Idee des Gottmenschen für das christlische Bewußtsehn so unbefriedigend sehn soll? Was die erstere Frage betrifft, so ist zwar allerdings der Begriff des Gottsmenschen, als eines Individuums, die kirchlich hergebrachte Lehere, allein es kann auch die Mangelhaftigseit und Unhaltbarkeit derselben nicht in Abrede gezogen werden. Geht man nun aber von der kirchlichen Lehre auf die biblische zurück, so muß wiederum zugegeben werden, daß in der letzern zwar die Elemente der Lehre, um welche es sich handelt, in ihrer Unmitztelbarkeit enthalten sind, aber ebendeswegen auch noch nicht

in dersenigen Form, welche die wissenschaftliche Verständigung über sie verlangt. Beruft man sich daher auf das driftlich Bewußtseyn, so kann es nur als auffallender Widerspruch erscheinen, die kirchliche Form der Lehre, deren Wefentliches eben darin besteht, daß der Gottmensch nur als Individuum genommen wird, fallen zu lassen, zugleich aber boch von ber Voraussetzung, als der dem christlichen Bewußtsenn einzig genügenden, auszugehen, daß keine andere Theorie, wahr seyn könne, als nur eine solche, welche ben Gottmenschen als Individuum festhält, was nichts anders ift, als der Widerspruch, die erst in Frage stehende Möglichkeit der Sache aus ihrer schon als Thatsache vorausgesetzten Wirklichkeit erklären zu wollen. Auf der andern Seite aber sollte man, was die zweite Frage betrifft, bereitwilliger, als bisher geschehen ift, anerkennen, welche sowohl religiöse, als spekulative Bedeutung der Gattungsbegriff der Menschheit hat. Das Vermittelnde zwischen dem Individuum und dem Absoluten kann nur tie Gattung seyn, zu welcher bas Individuum gehört, das Allgemeine, unter welches seinem Begriff nach bas Befondere und Einzelne gestellt werden muß. Ift es eine wesentliche Wahrheit des driftlichen Glaubens, daß der Mensch göttlicher Ratur oder mit Gott Eins ist, wodurch anders kann diese wefentliche Einheit zwischen Gott und dem Menschen vermittelt werden, als durch das Allgemeine, Ansichsepende, der menschlichen Natur, die Idee der Menschheit, die zwar in der unendlichen Vielheit der Individuen sich fort und fort individua= listrt, aber auch die lebendige substanzielle Einheit ist, in welcher alles Besondere und Individuelle aufgehoben ist. Gottmensch in diesem Sinne ist der allgemeine, ursprüngliche, nach bem Bilde Gottes geschaffene, urbildliche Mensch, dessen Begriff nothwendig mit dem biblisch christlichen Begriff von Christus, als dem zwar mit dem Vater identischen, aber auch von Ewigkeit, seiner wesentlichen Bestimmung nach, Mensch werbenden Sohn Gottes zusammenfällt. Wird nun der Gott-

mensch in diesem Sinne, wie von dem hierin weit mehr an Daub als an Hegel sich anschließenden Marheineke geschieht, mit dem historischen Individuum Jesu von Nazareth geradezu identificirt, so ist dieß nicht nur ein wissenschaftlich nicht gerechtfertigter Sprung, sondern auch eine die Spekulation von der Geschichte gewaltsam losreißende Einseitigkeit, welcher die Hegel'sche Religions=Philosophie, hierin auf der Grundlage der Schleiermacher'schen Glaubenslehre fortbauend, sehr entschieden entgegentritt. Es handelt sich hier nämlich nicht blos um die rein spekulative Frage, was ist der Gottmensch an sich, ober der Idee nach? sondern zugleich auch, wofern anders die spekulative Wahrheit auch als eine Wahrheit des driftlichen Glaubens gelten soll, um die Frage: wodurch ist jene Idee für das menschliche Bewußtsehn vermittelt, auf welchem Wege ift sie nicht blos in das Bewußtseyn des Einzelnen, sondern das Bewußtseyn ber Menschheit überhaupt eingegangen? ober wie ist die objektive Wahrheit der Idee des Gottmenschen auch zur subjektiven Gewißheit geworden? Hier ist baher auch erft der Ort, wo die Frage entstehen kann, wie sich die Idee des Gottmenschen zu der historischen Person Jesu von Nazareth verhalte, und wenn nun auch diese Frage nur durch Entfer= nung einer Lehre beantwortet werden kann, welche wohl nie in eine der denkenden Vernunft entsprechende Form gebracht werden kann, so liegt doch zwischen diesem Extrem und ber rein ebionitischen Vorstellung von der Person Jesu Raum genug, um Jesu eine Würde und Erhabenheit zu vindiciren, die ihn von allen andern Menschen specifisch unterscheibet, und hoch über sie stellt 1). Es mag hier nicht weiter untersucht wer-

<sup>1)</sup> Hier ist demnach der Ort, wo die oben (S. 622.) erwähnte neuere Theorie von der Person Christi zu ihrem Rechte kommt. Es kann dieß aber auch nur in dieser Sphäre gezschehen, in welcher von der historischen Erscheinung des Inzbividuums, an welche diese Theorie zunächst sich hält, die absolute Idee noch unterschieden werden muß.

den, wie weit die Hegel'sche Christologie in der ihr bisher ge gebenen Form dem driftlichen Bewußtseyn genügt oder nicht, in jedem Falle aber darf dieß als ein wefentliches Berdienk der Hegel'schen Religions-Philosophie geltend gemacht werden, daß sie die objektive und subsektive Seite der in Frage stehenden Wahrheit wohl unterscheidet, und die christliche Offenbarung als die nothwendige Vermittlung betrachtet, durch welche allein die Idee des Gottmenschen, oder die an sich sepende Einheit des Göttlichen und Menschlichen, in das Bewußtseyn der Menschheit übergegangen ist. Wird das Wesen des Christenthums von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, so erledigt sich dadurch von selbst die Einwendung, daß die Idee eines in dem Gottmenschen von Ewigkeit menschwerbenden Gottes eine bem Christenthum widerstreitende fen, Denn wie die Religion überhaupt das werdende Bewußtseyn des an sich sependen Verhältnisses zwischen Gott und dem Menschen ift, so ist erst im Christenthum der Wendepunkt, in welchem der von Ewigkeit in dem Menschen, seinem Cbenbilde, Mensch werbende Gott badurch wahrhaft Mensch geworden, und in der Menschheit geboren ift, daß dem Menschen seine Einheit mit Gott durch Christus zum Bewußtseyn gekommen, und zur thatsächlichen Gewißheit geworden ist. Auf derselben Richt-Unterscheidung des Objektiven und Subjektiven beruht endlich auch die die Lehre von der Versöhnung näher betreffende Einwendung, daß der angeblichen unendlichen Realität der Einheit Gottes und des Menschen ebenso sehr eine unenbliche Richt=Realität gegenübergestellt werden muffe. An sich senen alle Menschen göttlich, aber in der Wirklichkeit jeder seinem Begriffe immer und wesentlich widersprechend, denn der Begriff eines jeden sen in dieser Philosophie nicht eine individuelle ibeale Persönlichkeit, sondern das Allgemeine oder Gott, dem als Unendlichem das Endliche wesentlich unangemessen sep. So sep also die Versöhnung in der Einheit mit Gott hier ebenso sehr nicht da, als sie da sep. Sie sep da im Ansich

des Menschen, denn dieß sey mit Gott Eins. Aber sie sey auch nicht da, weil diese Einheit nie vollkommen wirklich werben könne 1). Dieselbe Philosophie lehrt aber auch, daß der Begriff aus seinem Ansichseyn sich zur concreten Realität im fubjektiven Bewußtseyn fortbewegt. Wenn nun auch bas sub= jektive Bewußtsenn der objektiven Idee, die ès in sich aufneh= men soll, nie vollkommen abäquat, sondern nur in einem un= endlichen Fortschritt zu ihr begriffen ist, so wird doch badurch bie an sich sevende Einheit des Menschen mit Gott ebenso me= nig aufgehoben, als es in der gewöhnlichen kirchlichen Lehre vom Glauben ein Widerspruch ift, daß ber Mensch im Glauben zwar Christus, als das Princip der Versöhnung, ergreift, und sich in ihm mit Gott versöhnt und Einsgeworden weiß, aber sich doch zugleich auch wieder seines unendlichen Unter= schieds von ihm bewußt wird. Das ist der ewige Proces, in welchem der subjektive Geist fort und fort ringen muß, die objektive Einheit mit Gott, nachdem sie ihm zum Bewußtseyn gekommen ift, auch subjektiv zu realistren, und mehr und mehr Die Schranke zu durchbrechen, die das subjektive Bewußtseyn von dem Absoluten trennt, mit welchem es sich zur concreten lebendigen Einheit zusammenschließen soll 2).

<sup>1)</sup> Tub. Zeitschr. für Theol. 1836. 1. S. C. 195.

<sup>2)</sup> Es freut mich, hier zum Schlusse noch die neueste Schrift über die große Frage der Zeit, J. Schaller, der historische Christus und die Philosophie. Leipz. 1838. erwähnen zu können, und die Hauptideen derselben im Wesentlichen mit der oben gegebenen Entwicklung der Momente, um welche es sich in der neuesten Sestaltung des Dogma's handelt, zusammenstressen zu sehen. Der enge wesentliche Zusammenhang der Lehre von der Verson Ehristi erhellt aus folgenden Hauptsätzen: Die Idee der Versschung hat erst an der ganzen Menschheit ihre vollendete Wirklichkeit, und sie wäre gar nicht Idee, wenn sie an eisnem einzelnen Individuum haften bliebe; sagen wir aber:

Man würde die zuletzt gemachten Bemerkungen sehr unrichtig auffassen, wenn man glauben wollte, sie zielen nur

die Gattung der Menschheit ist die Gottmenschheit, so haben wir damit eigentlich nur ben Ort angegeben, wo sich die Idee der Gottmenschheit realisiren soll, denn verstehen wir unter Gottmenschheit einen bestimmten geistigen Inhalt, so ist dieser in der Gattung immer nur an sich, und somit auch nicht geistig wirklich (G. 60.). Die Theilnahme des Einzelnen an der Gattung ift keine perfönliche, sondern nur substanzielle Theilnahme, und das ift eben die Basis der Entzweiung, daß der Mensch nicht als Subjekt fich mit Gott in Einheit weiß. Solange nur die Gattung gottmenschlich senn soll, bleibt das Individuum als solches, das sich selbst wissende Subjekt, auch trop der Regation seiner Natürlich= keit, und seiner geistigen Umgestaltung, nach wie vor aus ber Söttlichkeit ausgeschlossen; benn die Gattung ift nur das unrersönliche Allgemeine: es kommt alles darauf an, daß die Subjektivität als solche, als diese sich wissende Einzelnheit, mit der absoluten Subjektivität vereint, und in das Wesen Gottes aufgenommen wird. Das Fundament der Verföhnung ift daher von Seiten des menschlichen Bewußtsenns gerade die Gewißheit, daß auch die atome Einzelnheit der Subjektivität den Menschen nicht absolut von Gott trennt, sondern daß vielmehr auch diese höchste Spitze der Endlichkeit im göttlichen Leben anerkannt und erhalten ift. Nur die personliche Einheit hat eine absolut versöhnende Kraft. Der spekulative Begriff der Versöhnung ift der Begriff des Geis stes überhaupt, und zwar handelt es sich dabei vorzugsweise um das Verhältniß des endlichen Geiftes zum abfolnten Geift, des endlichen Selbstbewußtseyns zum absoluten Bewußtseyn, oder das Resultat, daß das wirkliche Wissen des Menschen von Gott das Wissen Gottes von sich selbst ift. Die absolute Einheit des Bewußtsenns und Selbstbewußtsenns, in welcher das Absolute die endlichen Subjekte, als sich selbst wis sende,, in sich aufnimmt, und ihre unendliche Realität und Freiheit bestätigt, oder das Subjekt in dem Gegenstand seis

darauf hin, die neueste spekulative Versöhnungslehre und die mit ihr zusammenhängende Christologie als die endliche, in

nes Bewußtsenns zugleich sich selbst weiß, ift ber wirkliche, als Geift existirende Geift, die sich offenbarende, den Gegen= fat durchbrechende personliche Gegenwart Gottes, die per= sönliche Immanenz Gottes im Menschen, als die wirkliche, alles durchdringende und über alles übergreifende Persönlich= Diese absolute Wahrheit ift als unmittelbar existirend, als ein für das einzelne Subjekt anschaubarer Gegenstand, ein einzelner wirklicher Mensch, mit der vollen Natur der Menschlichkeit, welcher aber zugleich die ganze Fülle der Göttlichkeit, d. h. den wirklichen personlichen Gott in sich trägt, welcher also der sich als Gott wissende Mensch und der sich als Mensch wissende Gott ober Gottmensch ist (S. 32— Dieß ift bemnach, wie er hier entwickelt wird, ber Begriff des historischen Christus, welcher allerdings als das Bewußtsenn der Versöhnung, das mahrhaft geistige Wissen vom persönlichen Gott, die persönliche Immanenz Gottes im einzelnen Menschen, der existirende Gottmensch, kein bloßer Mythus senn kann. Nun fährt aber auch biese Entwicklung weiter so fort (S. 127.): Der historische Christus, welcher als einzelnes Subjekt nur von wenigen geschaut, aber nicht als Person den Glaubigen gegenwärtig ist, ist auch nicht der wirkliche Gottmensch, nicht der Mittler, der Erlöser, sondern das Gegentheil von allem dem, er ift die Spike des Egvis= mus, benn er behält die ganze Julle ber Göttlichkeit, die Offenbarung und Einheit mit Gott, für sich allein, ftößt alle von der Gottmenschlichkeit aus, und gibt denen, die an ihn glauben, nicht den Frieden, sondern die Unseligkeit der un= befriedigten hoffnung und die Gewißheit der unaufiksbaren Entzweiung mit Gott zum Lohn. Es liegt sogleich im Be= griffe des Gottmenschen, daß er sein Wesen, die Fülle der Söttlichkeit, nicht in sich verschließt, sondern mittheilt, baß er nach der biblischen Vorstellung alle, die an ihn glauben, als seine Brüder anerkennt, und zu Kindern Gottes erhebt. Diese Theilnahme aller an der Person und der That Christi jeder Beziehung befriedigende Lösung des großen Räthsels darzustellen, mit welchem sich ber menschliche Geist eine so

enthält allerbings eine Negation des einzelnen individuellen Christus in sich, ist jedoch nur dadurch eine wirkliche und geistige, daß sie ebensosehr auch die specifische Eigenthümlich= keit Christi anerkennt, und als die Grundlage des ganzen christlichen Lebens festhält. Das einzelne Subjekt, Christus, steht andern Subjekten als Gegenstand gegenüber. bloße Gegenständlichkeit wird aber sogleich dadurch durch= brochen, daß das endliche Subjekt in Christus zugleich die versönliche Eristenz des absoluten Subjekts anschaut. hie= mit ift das Bewußtsenn, daß endliches und absolutes Subjekt schlechthin von einander getrennt sind, thatsächlich auf= Dieß geschieht burch ben Tod und gehoben und widerlegt. Als der auferstandene ift Christus, nicht die Auferstehung. irgend ein einzelnes Subjekt, sondern das gottmenschliche Individuum (S. 130.). Zum Gottmenschen im mahren Sinn wird demnach Christus erst dadurch, daß er als einzelnes Subjekt aufhört zu senn, und zum absoluten Subjekt wird. Das absolute Subjekt aber, jum Unterschied vom einzelnen, ist nichts anders, als der allgemeine, die Gesammtheit der Individuen in sich begreifende Mensch. Auf diese Weise kamen wir doch wieder auf den Begriff der Gattung zurück, sofern sie das Allgemeine der einzelnen Subjekte ist, aber freilich mit dem großen Unterschied, daß, was die Gattung, als solche, nur an sich enthält, in dem allgemeinen absoluten Subjekt durch das Selbstbewußtsenn des Geistes vermittelt Darin besteht daher das Wesen der Versöhnung, daß der Mensch als freies Subjekt weiß, was der Mensch an sich ist, und durch dieses Wissen-wird die Menschheit als Gattung zum Reich Gottes, zur Gemeinde. Aber wie verhält sich nun Christus, als einzelnes historisches Individuum, zu ber einen und ber andern Seite, wenn boch die personliche Einheit des Menschen mit Gott, in welcher bas Wesen bes Gottmenschen besteht, für Christus als einzelnes Subjekt nichts specifisches senn kann? Ift es nicht klar, daß sie nur dadurch

lange Reihe von Jahrhunderten beschäftigt hat. Sie sollen nur ungerechtem und einseitigem Tadel für den Zweck begegs nen, damit ihr wahres Verhältniß zu dem ganzen, ihr vorans gehenden und sie bedingenden, Entwicklungsgange des Dogs ma's und der neueste Standpunkt desselben erkannt werden kann. Die Arbeit des Geistes, dessen Ausgabe es ist, die ewis ge Wahrheit für das zeitliche Bewußtsehn der Menschheit zu

zur specifischen Eigenthümlichkeit in ihm werden kann, baß daffelbe Bewußtsenn, das er mit andern theilt, in allen andern ein erst durch seine Vermittlung gewordenes ift, dieses Bewußtsenn also in ihm allein mit dem absoluten Vorzug der Priorität ist? Und wenn nun auch ein solches Princip des geiftigen Lebens in seinem absoluten Anfangspunkt nur in seiner intensivsten Stärke gebacht werden kann, so ift boch nicht minder wahr, wie von Schaller selbst anerkannt wird (S. 58.), daß die Idee sich durchgängig in dieser Weise realisirt, daß sie zuerst an einem einzelnen Punkte hervortritt, und von diesem aus erft ihre innerliche Fülle und Wahrheit über viele, ein Volk, die Menschheit, ausschüttet. Wenn also die Kirche die Person Christi als gottmenschlich bezeichnet, so meint sie damit burchaus nicht, daß mit dem Tode Christi biese Gottmenschlichkeit ganz und gar aus' der Menschheit verschwunden sen, sondern sie halt ebensofehr die ewige Gegen= wart Christi in den Glaubigen fest, und betrachtet sich selbst als den Leib Christi, d. h. sie sest dem Gottmenschlichen bes Individuums das Gottmenschliche der Gattung zur Seite, ober läßt vielmehr erst in dem zum absoluten Subjekt erhobenen Individuum, also der Menschheit, die Idee des Gottmenschen sich wahrhaft realisiren. Dieß ist demnach die äußerste Spige, die das Dogma in seiner spekulativen Bewegung erreicht hat. Vergl. auch J. W. Hanne, Rationalismus und spekulative Theologie in Braunschweig. Ein Versuch über das wirklis che Verhältniß beider zum driftlichen Glauben, nebst einer spekulativ=dogmatischen Entwicklung der Menschwerdung und Versthnung Gottes in ihrer Nothwendigkeit und Wirklichkeit. Braunschweig 1838.

vermitteln, wird auch fünftig nicht ruhen, und das Mangelhafte und Einseitige, das auch dieser Theorie, wie jeder mensch= lichen anhängt, schärfer und entschiedener von ihr abthun, als es sich jett schon für das Bewußtseyn der Zeit herausstellt. Das aber muß jedem, welcher bem Gange ber bisherigen Untersuchung gefolgt ist, klar geworden senn, wie das Dogma durch bie immanente Bewegung seines Begriffs von einer Form immer wieder zu einer andern fortgefrieben wird, bis endlich auch die neueste Theorie in die durch eine so lange Reihe von Jahrhunderten fortlaufende Rette der Entwicklungsmomente als neues Glied eingreift, und an sie sich anschließt. jeder Vorstellung anhängenden Negativität liegt der Impuls zu einem weiter strebenden Fortschritt, und es ist unmöglich, von bem später gewonnenen Standpunkt zu dem frühern verlaffenen zurückzulenken, ohne mit bem Gelbstbewußtsenn des Beistes in Widerstreit zu kommen. Nur vorwärts geht ber Zug bes Geistes, was aber einmal in seiner Regativität erkannt ift, bleibt ein auf immer überwundenes und aufgehobenes Moment. Dieses Streben des Geistes, über alles blos Individuelle und Subjektive, alles blos Aeusserliche und Zufällige hinwegzukommen, um sich zum wahrhaft Allgemeinen und Objektiven zu erheben, und barum auch nichts als Wahrheit anzuerkennen, was sich nicht als eine im Wesen bes Geistes selbst begründete Wahrheit, als ein wesentliches und nothwendiges Moment des seines wahren Wesens sich bewußtwerdenden, in dem steten Wechsel sich setzender und aufhebender Formen den allein wahren Inhalt erstrebenden, und in der Freiheit und Wahrheit seines Selbstbewußtsenns sich mit sich selbst zusammenschließenden und versöhnenden Geistes erkennen läßt, zeigt sich zu keiner andern Zeit großartiger und bedeutungsvoller, als in der neuesten Entwicklungsperiode unsers Dogma's. Darum ist es auch noch nie aus einem höhern und umfassendern Standpunkt aufgefaßt worden, als in der neuesten Beit, in welcher die Philosophie und die Theologie sich zu dem

Resultat vereinigen, daß die christliche Lehre von der Bersschnung, wie ste durch die Lehre von der Person Christi, als des Gottmenschen, ihre nothwendige Bestimmung erhält, ebensssehr die höchste Aufgabe der Spekulation, als den innersten Mittelpunkt des in der christlichen Gemeinschaft sich ausspreschenden christlichen Bewußtseyns in sich begreift 1).

<sup>1)</sup> Da wir uns, seitdem der durch die Reformation hervorge. tretene Gegensatz des katholischen und protestantischen Lehr= begriffs in Beziehung auf unser Dogma fixirt worden ift (s. oben S. 344. f.), nicht mehr veranlaßt gesehen haben, auf die Lehrweise der katholischen Kirche zurückzugehen, so kann hier noch die Frage entstehen, wie sich dieselbe zur neuern Entwicklungsgeschichte unsers Dogma's verhält? In der That aber könnte diese Frage auch auf sich beruhen, so ausschließlich gehört die ganze Bewegung des Dogma's mit allen sie bedingenden Momenten nur der protestantischen Kirche an. Um jedoch auch diese Seite des Dogma's nicht unberührt zu laffen, mag das Wenige, das etwa Beachtung verdient, da es sich für ein eigenes Kapitel nicht eignet, und früher noch feine passende Stelle finden konnte, in der Form einer Anmerkung noch beigebracht merden. Eine bemerkenswerthe Modifikation erhielt die Darstellung unsers Dogma's in der katholischen Kirche erft am Ende des vorigen Jahrhunderts und zu Anfang bes gegenwärtigen, als die zum ganzen Geifte der Zeit gehörende Gleichgültigkeit gegen das Positive bes christlichen Dogma's, und die vorherrschende Richtung auf das Praktische, die in der protestantischen Kirche so großen Einfluß auf die Gestaltung des Dogma's hatte, auch der ta= tholischen Kirche sich mittheilte. Die Hand - und Lehrbücher eines Ildefons Schwart (Handb. der christlichen Relig. Erste Ausg. Bamb. 1793. Fünfte 1818.), B. Galura (Neueste Theo= logie des Christenthums. Ein Plan zur Reform der Theo= logie und ein Versuch, die Lehre vom Christenthum auf die ursprüngliche Sprache, Simplicität und Schönheit wieder zu= rückzuführen. Augsb. 1800 — 4.), E. Klüpfel (Institutiones theologiae dogmaticae. Wien 1807.) Dobmaner (Systema

theologiae catholicae. Sulzbach 1807—19.), geben, zum Thil unter Einwirkung kantischer Ideen, eine Darftellung unsert Dogma's, bei welcher der Unterschied der Confessionen beis nahe gang in den hintergrund zurücktritt. Nach Ildefons Schwarz a. a. D. 2r Bb. S. 272. läßt sich die Möglichkeit gar wohl benken, daß durch Leiden eines Unschuldigen ein Schuldiger befreit werben konne. Wenn dem Unschuldigen baburch nichts entgehe, wenn er sich freiwillig bazu anbiete, wenn der ganze Zweck ber Strafe erreicht, ja noch vollkom: mener erreicht werbe, als durch die Bestrafung des Schuldigen, wenn dadurch mehr Gutes gestiftet, dadurch die Forberung des Gesetzes zugleich erfüllt, aber ohne dasselbe ber höchste Endzweck einer ganzen Geisterklasse nicht erreicht wurde, so ist eine Substitution ganz an ihrer Stelle. than hat ber Gohn Gottes, wie Galura den Begriff der Genugthuung bestimmt (a. a. D. 5r Bb. S. 230.), sofern er für unser ewiges Heil soviel gethan hat, als nothwendig ift, die Sünde mit allen ihren Folgen aufzuheben, und Gottes Reich herzustellen. Von einer Nothwendigkeit der Satisfac tion kann man nur infofern reben, fofern sie einmal gesches hen ift, und wenn sie nicht nothwendig gewesen wäre, der Vater seines eigenen Sohnes geschoht haben würde. Nothwendigkeit ist daher nur eine hypothetische, keine abso-Nos, sagt Klüpfel a. a. D. T. II. S. 139., in rebus istiusmodi, de quibus silet verbum Dei, indulgere nolumus humanis ratiociniis, ne videamur velle leges praescribere ipsi Deo. Consultius igitur ducimus, rem arguere ex eventu. Es ift dieß gang ber Standpunkt der protestantischen Theologen, welche, jeder Theorie sich enthaltend, nur das Faktum in seiner Zweckmäßigkeit nachzuweisen suchten, und ihre Erörterung derselben, wie dieß auch bei den genannten katholischen Theologen der Fall ist, nur auf Stels len der Schrift gründeten. Auch Rlee (Katholische Dogmatik. Mainz 1835. 2r Bd. 1. S. 472.) bestimmt den Begriff der Stellvertretung nur dahin, sie bestehe in nicht mehr noch weniger, als daß Chriffus durch seinen leiblichen Tod den Grund und Zustand des geistigen Todes aufgehoben, und dessen Folgen gemildert habe für alle, der Intention und Sufficienz nach,

und für jene der Wirklichkeit nach, welche in seinen Leib und Seift sich einsetzen lassen, sein Leiden sich so zu eigen zu ma-Christus habe nicht formell unsere Strafe als solche erduldet, da er als Unschuldiger keiner formellen Strafe fähig sep, auch nicht materiell, ba er nicht dem geistigen Tobe, auch nicht der Unwissenheit und Begierlichkeit, verfallen gewesen sep. Er habe auch nicht in bem Sinne unsere Stelle vertreten, daß uns durch seine Genugthuung eo ipso Schuld und alle Strafe erlassen sen. (Ebenso protestirt auch Brenner Kathol. Dogm. 3r Bd. 1829. S. 36. gegen die harte Vorstellung, als wenn Gott die Strafen, welche die sündigen Menschen hätten bezahlen sollen, von dem Unschuldigen gefordert hatte, um auf solche Beise seine Strafgerechtigkeit zufrieden zu stellen, benn folche Ansgleichung streite mit Gott Christus habe genuggethan heiße nur, er und Vernunft. habe geleistet zur Rettung der Menschen, was keiner aus ihnen geleistet hat und leisten konnte). Der leibliche Tod, alles Elend des Lebens, Unwissenheit und Begierlichkeit, sepen geblieben, und von der Schuld werden wir erft durch Erfül= lung der an uns gestellten Forderungen, um an seiner Erlöfungsgnade Antheil zu nehmen, frei. Das Lettere deutet schon auf die Tendenz des Katholicismus hin, neben der Sa= tisfaction Christi zugleich den nöthigen Raum für die Satisfactionen des Menschen selbst offen zu lassen. Noch mehr schließt sich Klee an die althergebrachte katholische Lehrweise darin an, daß er ausdrücklich auch den Begriff der satisfactio superabundans wieder aufnimmt. Nicht blos hinrei= chend mar die Genugthuung Christi für alle Menschen und alle Sünden, sondern überflüßig, ba sie als Genugthuung ber Menschheit des Sohnes Gottes unendlich, die Sünden aller Menschen dagegen nur endlich find, denn, wenn auch die Na= tur, in welcher der Sohn dem Leiden und Tode der Genugthuung sich hingegeben, das principium quo, endlich ift, so haben bennoch die Handlungen Christi von der göttlichen Person, als ihrem principium quod, eben unendliche Form und Dignität. Liefer ift Dobmaper (a. a. D. T. VI. S. 354.) in den Widerstreit des Dogma's mit der Vernunft eingegan= gen, indem er die Versöhnungs-Idee aus dem Gesichtspunkt

einer dreifachen Antinomie auffaßt. Aus dem Begriff Got: tes ergibt sich die Antinomie der beiden Gäte: Gott kann zur Vergebung der Sünden keine andere Bedingung als die Sinnesänderung fordern, und Gott muß nebst der Sinnesänderung noch eine andere Genugthuung für die vorigen Sünden von dem sich bessernden Sünder fordern. Sie vereinis gen sich in der Snnthesis: die Gute erläßt dem sich bessernden Menschen einige Strafen, aber die Gerechtigkeit wird andere zur fortschreitenden Besserung dienliche über ihn ver-Auf der Seite des Menschen steht die Antinomie der beiden Sage: Der Mensch wird durch sich selbst des göttlichen Wohlgefallens theilhaftig, und der Mensch muß durch fremdes Verdienst Gott wohlgefällig werden, die Krug'sche Antinomie, welche auf dieselbe Weise, wie von Krug (s. oben C. 590.), ausgeglichen wird. Aus dem Begriffe einer ftell: vertretenden Genugthuung durch Christus entspringt die dritte, von der ersten nicht wesentlich verschiedene, Antinomie der beiden Sätze: Vor Gott kann keine stellvertretende Genugthuung stattsinden, weil dadurch alle Begriffe von Verdienst und Belohnung, von Schuld und Strafe, und mithin das Gefet von Proportion zwischen Moralität und Glückseligkeit aufgehoben wird, und Gott kann fremde Genugthuung forbern und annehmen, benn die Beförderung bes Guten, ober die Rettung des Menschengeschlechts durch die Leiden eines Unschuldigen enthält nichts, was widersprechend oder ungereimt wäre. Die Synthesis heißt: Gott kann die stellvertre: tende Genugthuung nicht als Strafe des Genugthuenden, sondern als menschenbeglückende That, nicht als Surrogat der Personalpflicht, sondern als Stütze unserer Schwachheit, und als Ermunterungsmittel unserer Thätigkeit fordern und annehmen. Von einer auch nur der Storr'schen ähnlichen Theorie ist bei diesen Dogmatikern nichts zu finden. gen begegnen uns die Grundzüge einer doppelten Versöhnungstheorie bei dem berühmten Repräsentanten der katho: lisch = spekulativen Theologie, A. Günther, in der Vorschule zur spekulativen Theologie des positiven Christenthums. In Briefen. Zweite Abtheilung. Die Incarnationstheorie. Wien 1829. S. 260. f. Der eine der beiden Brieffteller trägt eine

Theorie vor, in welcher mit Verwerfung des rein juristischen Begriffs einer ftellvertretenden Genugthuung. Die Stellvertre= tung nicht als eine Uebertragung, sondern als eine Ertra= gung, und zwar nicht der Schuld, sondern der Strafe der Sünde aufgestellt wird. Diese Stellvertretung geht als Idee ursprünglich von Gott in seiner ewigen Liebe aus, und der Endzweck, welchen Gott realisiren will, ist Inokulation bes göttlichen Lebens, b. h. der Wiedergeburt zum ewigen Leben. Der Tod Christi ist nicht die causa movens Deum, sondern die causa medians in der Erlösung. Gott ift uns nicht gnädig, weil Christus unser ift, sondern Christus ift unser, weil Gott gnädig ift. Gegen den juristischen Genugthuungs= begriff wird eingewendet, daß der Wahlspruch aller Juri= sten: summum jus summa injuria zum Urtheilsspruch der vicarischen Satisfaction werde, das Recht fordere immer nur die Bestrafung des Schuldigen, die Bestrafung des Unschul= digen führe zum Begriff des höchsten Unrechts, damit Gott sein Recht, das höchste Recht, rette, was ein handgreiflicher Wiberspruch sen. Wie die Satisfactionstheorie dem Opfer= tode Christi zu viel beilege, so thue eine andere Theorie, de= ren Hauptgebanke die Idee reiner Vergebung sen, zu wenig. Gott verzeihe dem Sünder unter der einzigen Bedingung ber Damit aber diese Besserung eintreten konne, musse Gott jene Idee seiner reinen Sündenvergebung mittelft Verfündigung an den Menschen ergehen lassen, burch den Tod Jesu, als ein sinnliches Bild von der Größe der Sünde, mittelft Anschauung der Größe in der Strafe, so= fern jene ein solches Opfer erfordert, damit diese von der Menschheit hinweggenommen werden könnte, ohne daß da= durch die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes verlett mür= de. Da aber das Grundverderben nicht blos in dem Be= wußtsenn, sondern im Willen, nicht blos im Unglauben, sondern in der Ohnmacht liegt, so muß das Erlösungswerk, als Wiedervereinigung des Geistes mit Gott, ein Werk wesentli= cher Mittheilung und Einpflanzung, und fann nicht das Werk bloßer Vorweisung oder Vorbildung senn. Die erlösende Kraft Christi kann daher nur in seinem Leben liegen, und doch soll uns auf der andern Seite sein Leben nur durch sei=

nen Eod zu Cheil werden. Der Grund hievon liegt darin, daß der Logos Gottes bei seiner Incarnation kein gesundet Organ des Menschheitskörpers beseelte. Der Sohn Gottes wurde als Sohn des alten Adams aus einem Weibe gebo-Als heiliger Mensch aber mußte er freiwillig diesen Leib des Todes und der Sünde als ein Opfer Gott hingeben, d. h. das irdische Blut, die Thierseele, ausgießen, um auf solche Weise der Gerechtigkeit genug zu thun, und der Liebe die Hande zu öffnen. Go gründet sich der Opfer: tod Christi auf keine unserer Vernunft unerforschliche Eigenschaft im Wesen Gottes, benn Gott ift die Liebe, wohl aber auf eine Eigenschaft in der menschlichen Natur, die wir hienieden nie völlig begreifen werden, auf welche jedoch die Schrift hinweist, wenn sie sagt: ohne Blutvergießen keine Vergebung, denn die Seele des Fleisches ift im Blute, und das Blut ists, das für die Geele versthnt. A. a. O. S. 270. Es ist dieß im Ganzen derselbe Gang, welchen die Stiersche Theorie genommen hat, charakteristisch aber ist die dem Blut zugeschriebene versöhnende Kraft, eine Vorfiellung, die um so merkwürdiger ist, da sie uns auch bei andern katholis schen Schriftstellern der neuesten Zeit begegnet. Bei Gün: ther selbst wird diese Theorie nur als weitere Ausführung der de Maistre'schen Ansicht vom Opfer (vgl. die Abhands lung über die Opfer im 5ten Bande der Uebersetzung der Werke de Maistre's S. 411. f.) gegeben, welcher zufolge die uralte Vorstellung von der sühnenden Kraft des Bluts ihre Wurzel in den tiefsten Tiefen der menschlichen Natur haben soll. Hiemit verbindet de Maistre die Lehre von der Reversibilität, daß die Unschuld für die Schuldigen zahlen könne, und leitet daraus als nächste Folgerung ab, daß, da einmal das Leben schuldig sen, auch ein minder kostbares für ein anderes dargeboten und angenommen werden könne, die Lehre von der Substitution. Noch tiefer greift bei f. Baader (Vorlesungen über eine künftige Theorie des Opfers oder Kultus. Münster 1837.) dieselbe Idee in das mystische Dunkel des Naturlebens ein. Wie nach Baader der durch den Sündenfall in die Materie verstrickte Geist nur durch die Vermittlung der Materie sich zur freieren Thätigkeit seis

nes geistigen Lebens erheben kann, so sind insbesondere an das Blut, sofern es der Träger des animalischen Lebens, ebendarum aber auch das Gefängniß des Geistmenschen und das Organ des Geistes der Sünde ift, spiritale Potenzen gebunden. Daher soll das Opfer durch das Vergießen des Bluts nicht blos die an dasselbe gebundenen geistigen und seelischen Kräfte, sondern auch, vermöge des solidarischen Zu= sammenhangs zwischen allen Dingen Einer Klasse, die noch in der Materie befangenen geistigen Kräfte des Opfernden, welche sich mit dem Geopferten in Rapport gesetzt haben, be= freien, und in eine höhere Region erheben, ober, was dassel= be ift, die Wirkung haben, daß die den Menschen gefangen haltenden unreinen Mächte von ihm auf das Geopferte abgeleitet werden, ebendamit aber die Rrafte bes Geopferten als nährendes und befruchtendes Princip in die Substanz deffen, für den geopfert wird, eingehen - großentheils Borstellungen, die uns von dem Standpunkte der neuesten Phi= losophie auf einmal wieder in die von heidnischen Ideen geschwängerte Periode bes Snofticismus und Manichäismus zurückverseten. Der auf die de Maistre'sche Idee gebauten, bei Baader in Manichäismus auslaufenden Theorie stellt Günther zur Widerlegung eine andere gegenüber (S. 286. f.), welche von der Grundansicht ausgeht, daß es für das reine Geisterreich keine Reversibilität ober Substitution gebe, weil sich die freie Causalität und Substanzialität, als relative Absolutheit, in jedem Einzelnen feindlich entgegensete, wenn man sich ein organisches Ganze aus den einzelnen Theilen konstruiren, und so die Idee einer Solidarität des Geister= reichs gewinnen wolle. Im Reiche reiner Geifter gebe es wohl eine Nachahmung und Verführung, aber keine Stellvertretung und Zurechnung, weil es in demselben wohl zu einem moralischen Versonalismus und zu einer bynamischen Hierarchie, nie aber zu einem dynamischen Organismus kom= men könne, der nur im Naturleben stattfinde, weil hier all' und jedes Einzelne nur die concrete Erscheinung eines und desselben Princips und der Einen Substanz sen, die die Eine Seele aller Naturdinge sep. Aber Gott habe sich nicht blos mit bem reinen, fonbern auch mit bem verhüllten Gei-

sterreich, mit der Menschheit, als der Synthese von Seift und Natur, in lebendigen Verkehr gesetzt. Diese Synthese involvirt einen lebendigen Wechseleinfluß, eine dynamische Reciprocität zwischen den beiden Substanzen. Das Geifter: leben ift Persönlichkeit mit Gelbstbewußtsenn, das Naturles ben Gattungsleben mit Bewußtseyn. Das Individuum in der Natur hat daher nur Werth und Bedeutung in der Gattung und für dieselbe, und nur im Gattungsleben fann eine Fortpflanzung und Vererbung stattfinden. Da nun die Idee von der Menschheit als Synthese von Geist und Natur auch Idee Gottes ift, die in der Menschheit nur real geworden ift, so erkennt Gott fraft dieser Idee den einzelnen Menschen nur im Ganzen seiner Gattung, und die Gattung auch im Einzelnen, sofern dieser der Reprasentant der Gattung senn kann, wie solches der Fall im Urmenschen als Bater des ganzen Geschlechts ift. Kraft jener Idee und der Participation des Geistes am Gattungsleben mittelft Fortpflanzung kann es in berselben Gattung einen doppelten Anfang, einen doppelten Repräsentanten geben. Gin Gohn bes ersten Adam dem Fleische nach kann Vater des ersten Adam und seiner Nachkommen dem Geiste nach werden, und so der Vater des Menschengeschlechts zum Sohne des zweiten Indem so der erste und zweite Adam derselben Gattung angehören, hebt der freie Gehorfam des zweiten den freien Ungehorsam des ersten Urmenschen auf, und die Menschheit steht als Gattung für die Anschauung Gottes ohne Widerspruch mit Gott ba. Dieser freie Willensaft des zweiten Adam, als ganzliche hingabe seines Dasenns in den Willen der Gottheit, hat nur unter der Herrschaft jener Idee aufhebende Kraft und genugthuende Wirkung, die als folche zugleich eine stellvertretende Genugthuung ift, weil sie nur die Gattung vom Widerspruch mit Gott reinigt, ohne Gott, der jenen Gehorsam nur unter derselben Idee für den Ungehorsam annimmt, mit sich in Widerspruch zu segen. Dieß ift demnach die Günther'sche, auf ber dualistischen Idee bes Menschen, als eines Vereinwesens von Geift und Natur, beruhende Satisfactionstheorie. Was wird jedoch durch sie gewonnen? Ihre Basis soll senn (S. 297.) die Theilnahme der Menschheit an dem Gattungsleben der Natur, inso= fern sie die lebendige Einheit des' Gegensages im freatürlichen Senn ift, nur in dieser Theilnahme bilde die Menschheit ein prganisches Ganze, und nur in diesem gebe es eine Reciprocität zwischen den Theilen und dem Ganzen, und nur in dieser komme es sodann auch zur ethischen Reversibi= lität der freien Handlungen. Aber gerade hieraus erhellt ja deutlich genug, daß die Theilnahme der Menschheit an bem Gattungsleben ber Natur nur die außere Bedingung ift, unter welcher der Mensch von der Schuld und Strafe der Sünde erlöst werden fann. Gibt es eine Erlösung, die der Mensch sich nicht selbst geben, die ihm nur durch einen Erlöser zu Theil werden kann, so kann er allerdings nur un= ter der Voraussetzung an ihr theilhaben, daß er mit dem Erlöser in Gemeinschaft steht, also in denselben organischen Zusammenhang hineingestellt ift, -welchem der Erlöser selbst angehört. Allein es ist dieß zunächst nur die außere Seite der Möglichkeit der Erlösung, und eine ganz andere, davon wesentlich verschiedene Frage ist: ob überhaupt der Mensch durch das Berdienst eines Erlösers erlöst werden kann, und wenn nun der Mensch als Vereinwesen von Geist und Na= tur befinirt, und vom Geist im Gegensatz zur Natur gesagt wird, daß er in seiner freien Causalität und Substanzialität nur sich verschulden, nur sich verdienen kann (S. 293.), so ist ja klar, daß ebendadurch dem Menschen, sofern er Geist ist, die Möglichkeit der Erlösung an sich abgesprochen wird, Geist aber bleibt der Mensch auch als Vereinwesen von Geist und Natur, und wenn auch die Snnthese von Geift und Na= tur, die das Wesen des Menschen ausmacht, als Verbindung zweier Substanzen oder Lebensprincipien, einen lebendigen Wechseleinfluß, eine dynamische Reciprocität zwischen beiden, eine communicatio idiomatum, involviren soll (S. 287.), so ist doch nicht einzusehen, warum das Uebergewicht dieser Reciprocität sosehr nur auf die Seite der Natur fallen soll, daß der Mensch, um Naturwesen zu senn, aufhört zu senn, was er als Geist ist. Kann aber ber Mensch, unbeschadet seines Wesens, um den Begriff eines Naturwesens in sich zu realisiren, aufhören zu fenn, mas er als Geift in seiner freien

Causalität und Substanzialität ift, so ist ja ebendamit auch zugegeben, daß dieser ganze Gegensag von Geift und Natur, deren Synthese der Mensch senn soll, ein durchaus schiefer und begriffsloser ist. Ich habe schon an einem andern Orte (Gegensatz bes Ratholieismus und Protestantismus. Zweite Ausg. 1836. S. 231. f. besonders S. 681. f.) diesen Günther= schen Dualismus, und bie Principien, auf welchen er beruht, in Untersuchung gezogen. Seitdem hat Hr. A. Günther in seiner neuesten Schrift: Die Juste-Milieus in der deutschen Philoso phie gegenwärtiger Zeit. Wien 1838. auch auf Diese "Bemangelung" seiner Theorie Rücksicht genommen. Es hat mich jedoch der ganze meiner Schrift gewidmete Abschnitt (S. 389-408.) nur in der Ueberzeugung bestärft, daß eine Theorie, die den Gegensatz von Geist und Natur so wenig auf einen klaren Begriff zu bringen weiß, und überall mehr auf pikante, bald dahin bald dorthin abspringende Phrasen, als auf eine zusammenhängende methodische Entwicklung ausgeht, nicht berufen fenn fann, eine bedeutende Stelle in ber Geschicht der Philosophie und Theologie einzunehmen.

## Register.

A. , 150. 190. f. sein Veri zu Anselm 195. sein entar über den Brief an mer 190. seine Senten-11. seine Apologia 205. ltniß seiner Lehre zu der ). Paulus 199. ıl 146. ion 264. 271. 309. ition 427. 428. *27.* 193. 226. 255. 274. 62. 750. odation 477. 523. 556. 10.609. ihr Wahres und res 559. er Gr. 215. 217. r von Hales 215. riner 67. 101. 516. 605. , allegorische Bedcutung schichte Christi 467. 470. **18 345.** . **13.** 84. 167. 220. 226. 147. 310. 318. theit 372. after 71.

Ανακεφαλαίωσις nach Irenaus 37. Αντάλλαγμα 76. 80.

Antinomie der Vernunft in der Lehre von der Versöhnung 589. 688. 746.

Anselm von Canterb. 12. 142. f. sein Begriff der Satisfaction 158. 183. 296. sein Verhältniß zu Abälard 195. seine Satissfactionstheoric von den folgenden Scholastikern nicht angenommen 218. von Duns Scoutus bestritten 253. 260. ihr Vershältniß zur lutherischen 291. 296. 680. — 322. 370. 510. 541. 545. Seine Lehre die der Vernunft adäquateste Form der Visbellehre 672. 674. Falsche Veshauptungen über sie 680.

Apocha 423.

Apollinaris 110.

Apostel 522. 524. 527. 556. 597. 602.

Arianismus 107. 269. neue Form desselben 623.

Aristoteles 231. 246.

Arminianer 367. 442. 502. das Vermittelude ihrer Theorie.

Arriaga 345.

:, die Lehre von der Verföhnung.

us 73.

ismus 367.

**585.** 

Athanastus 85. 94. 99. 105. 108. 112. 322. Auferstehung 114. Christi, 383. 407. 410. 470. 550. 740. Augusti, 18. Augustin, 68. 70. s. 85. 110. 144. 161. 202. 233. 510.

3.

Baader, F. 748. Bahr, 17. 18. 46. Bahrdt, 515. 523. 526. Barclai, R. 468. Bafilides 24. Bafilius ber Gr. 84. Baumgarten = Crufius 20. 147. 186. 282. Belial 80. Bellarmin 307. 317. 345. 349. Bernhard von Clairvaux 190. 200. f. 205. 305. Biel, Gabr. 271. 351. Blondel 368. Böhme, J. 466. 470. 474. 671. Bonaventura 214. f. 247. Brenner 745. Bretschneider 609. Schwanken zwischen Supranat. und Rat. 611. über den Tod Jesu 612. Uebereinstimmung mit Steins bart 614. Subdeus 454.

E.

Calvin, 307. 331. 349. 367. 372. seine Idee von der Menschheit Ehristi 337. seine Polemik gesen A. Offiander 338. sein possitiver Gegriff der justitia 341.

Eamero 363. Eanz 456. Eapellus 368. Earpow 488. Ehemniz 303.

Christenthum, feine Gigenthum. lichkeit 138.628.635. eine neue Schöpfung 723. sein Wesen und 3weck 611. Chrift. und Bernunft 150. 593. 597. 611. als Glückseligkeitslehre 507. De taphysik und Christenthum 706. Christus als Urmensch 40. die Einheit des Betrennten 126. ber urbildliche Mensch 130. 328. Abam und Chriftus 275. der andere Adam 473. Haupt ber Gemeinde 235. 327. der Gip fel der Menschheit 710. der in: nere Christus 469. ber Glaus be 463. das Princip der Ge rechtigfeit, die justitia essentialis 317. 320. 322. sein himm, lisches fleisch und Blut 463. 469. Prophet 405. 473. Sober priefter 65. 405. 411. Dominus legis 303. thut fich selbst genng 348. wiefern Erlofer im focia. Spftem 405. ift nur Mittler nach der menschlichen Ratur 347. ift jum Gehorfam verben: den 355. 431. 498. 541. 554 nicht verbunden 504. sein Bes bersam 33. 62. 280. 297. 303. 636. 332. Belohung feines Behorsams 541. sein Leibens, ichmers 234. Werth feines leidens 238. 346. 384. 448. 539. fein Tob 8. 10. 23. 26. 34. all

Rampf und Sieg über den Tenfel 27. 35. 43. als Opfer 55. 238. 663. als Ersat 97. seine Geele als Lbsegelb 49. vergl. 88. 239. 604. fein Fleisch eine Lockspeise 75. 79. das psycho= logisch-sittliche Moment seines Todes 193. 209. 405. 549. sein Sob fein Strafleiden 440. cin Symbol 593. nach Hegel 716. Marheinefe 721. 3wedmäßigfeit und Nothwendigkeit seines Leidens und Todes 224. 231. 247. 408. subjektive Nothwen= bigfeit seines Todes 525. 605. das Beispiel seines Todes 180. 406. Hauptabsicht seines Todes 602. Darftellung der Liebe und Heiligkeit Gottes 651. Wirkun= gen feines Todes 239. verföhnende Kraft 604. Art seines Todes 332. Beziehung auf das Geifterreich (f. Orig.) 540. 554. 610. Erduldung der Höllenftra= fen 307. 348. Wiberspruch zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung 383. Sein Berbieuft 248. 349. feine Gefetes: Erfüllung 356. seine Ubiquität 355. seine Fürbitte 198. seine eminentia gratiae 237. seine Dignität als Religionskifter 622.639. Der hiftorische und urbildliche Christus 621. 626. Seine Gündlichkeit 662. 665. Die firchliche und die spekulative Christologie 729. der his ftorische und spekulative Chriftus 739.

Ehryspftomus 103. 300. Elemens von Alex. 50. 52. Elemens VI. 272. 346. Communicatio idiomatum 307.

Eoncordienformel 291. 297. 322. 334. 363. 368. 372.

Confession, die augsb. und die Apologie derselben 289. 298. 301. 304.

Eptta 17.

Creatur, ihr Begriff 123. ihr Unvermögen zur Satisfaction 221.
243. 255. zum vollkommenen
Sehorfam 484 die Beschränkts
heit ihres Wissens 547. 560.
ihre Einheit mit dem Wort 268.

Credere und intelligere 150.

Erell 427. 437. f.

Eurcelläus 443.

Enrill von Alex. 102. f. 116. 148. Enrill von Jerus. 99.

D.

Dämonen 44. 48. 59. 611.

Daub 696. die Idee seiner Theologumena 697. ihre Einseitige keit 703.

Defalogus 359.

Demofritus 472.

De Wette 595. 604. 605. 606. 607.

Dionysius der Areop. 120. 137.

Dippel 472. 657. 660. seine Polemik gegen die alttestamentliche Religion 477.

Dobmaier 743. 745.

DBderlein 72. 80. 530. 547. 555.

Dogma, das driftliche in seiner Entwicklung 11.f. 25.143.f. 742.

Doketismus 66. 82. 139. 143. 145. 179. der kirchlichen Lehre 616. 623. 730.

Dominicaner 270.

Dominicus a Soto 345.

Dualismus, gnostischer 28. von Verstand und Gemüth 596. die hemmende Schranke der Schlei=ermacher'schen Glaubenslehre 633. manichäischer 675. 678. neuester katholischer 752.

Duns Scotus 217. 248. f. sein Gegensatz zu Thomas 248. 261. bestreitet die Anselm'sche Theorie 253. bezieht das Verschienst Christinur auf die menscheliche Natur Christi 253. 261. seine rationalistische Tendenz 258. seine Lehre von der Persson Christi 261. sein höchstes Princip 263. sein Pelagianismus 269.

Durandus de S. Porciano 270. E.

Eberhard 511. spricht das Be= wußtseyn des neugewonnenen Standpunkts aus 514. wendet die Accommodationstheorie an 522.

Edermann 523. 525.

Ekbardt 366.

Engel 161. 174. 256. 279. 294. Episcopius 443.

Erigena, Joh. Scotus 118. f. Charafter seines Spstems 131. Urtheile über ihn 136. seine Trinitätslehre 145. — 465. sein Verhältniß zu Fichte 693. 696. 704. — 722.

Erlbsung, Begriff 5. 89. Erlissungswerk nach Irenaus 38. ihr Princip 107. spekulative Idee derselben 127. nach Ansselm 157. doppelte der Quaker 468. Erlösung und Rechtsertisgung 469. S. Die verwandten Art.

Ernesti, Gegner TbUner's 503. 552. seine Verdienste um die Eregese 521. über Accommodation 558.

Eudämonismus des soein. Sp. stems 414. der vorkant'schen Periode 504. 506. 565. 572.

Eusebius von Casarea 99.

Eutyches 145.

Eregese, socinianische 391. ihr Fortschritt 521.

F.

Ferrandus, Diac. 72. Flatt, E. Ch. 583. 585. 599. 616. Formula cons. Helv. 367.

sichte 634. seine Versöhnungslehre 692. seine Uebereinstimmung mit Sestus Erigena 693. 696. 704. seine Ansicht vom Historischen des Christenthums 705. Einseitigkeit seiner Religionslehre 708.

Franziscaner 270. Frassenius 345.

**G**.

Galura, B. 743. Gehorsam s. obedientia.

Geift, der heilige, 41. 139. 140. 697. bei Osiander und Calvin

343. als Gemeingeift 631. der Geist als die absolute Identistät 712. als der absolute, der dreieinige 712. s. der natürlische 715. der Proces des Geistes 737. 745. der endliche Geist und der absolute 738.

Semeinde 714. 716. 718. 740. Genugthuung s. Satisf. u. s. w. Gerhard 290. 305. 307. 348. 390. Gesch, nach der protest. Lehre 302. 356. Nothwendigkeit seiner Ersfüllung 361. Relaxation des Geses 416. 439. Aushebung des Geses 653.

Gerechtigkeit, Begriff 13. 68. socinianischer 374. Moment dieses Begriffs für die Entwicklung des Satisfactionsdogma's 27. 158. 160. 188. 219. 232. 308. 370. 650.

Slaube im protest. Sinn 287. 291. 373. 397. 460. im socin. 397. Verhältniß des soc. Besgriffs zum protest. 402. armin. Begriff 448. 450. nach Weigel 463.

Snostifer 23. 51. 82. 143. 145. 470. 711. 749. die Bedeutung der Snosis 146. 465.

Söschel 682.

Sott, der Sohn und Geist die Hände Gottes 41. alles in alsem 134. Menschwerdung 164. 175. 267. nach Thomas von Aq. 269. nach Wessel 279. nach Schelling 710. die Ehre Gotztes 170. seine ratio 170. seine Proces 170. 184. 710. 713. seis

ne ewige Seburt 467. sein abfolutes Wesen nach Anselm 188. nach Thomas und Duns Scotus 188. 263. focinian. Begriff Gottes 371. Senn Gottes nach Sichte 693. Gott erkennt sich selbst im Menschen 465. Der 3orn Gottes 473. 659. 668. 674. 677. Gott als Richter 310. als Glaubiger 378. als Regent 415. 513. als die moralische Weltordnung 588. Sein abaqua. tes Abbild in der Menschheit Ahnsischer Begriff Gottes 677. Negation Gottes 673. 678. Immanenz Gottes im Menschen 739.

Sottmensch 2. 5. 7. 40. 42. 63. 83. 102. 117. 119. 717. Prinscip der Einheit Gottes und des Menschen 330. wiesern der Sottsmensch nothwendig 222. 260. 279. 434. sein Blut 309. sein Tod 166. ob zu sterben schuldig 182. Der spekulative Besgriff des Gottmenschen 734. 738. f.

Gotti 345.

Gratia prima et secunda 257. infusa 352.

Gregor der Gr. 68. 77. 78. f. 92. 202.

Gregor von Nazianz 85. 87. 109. \
114.

Gregor von Nyssa 70. 73. 74. 81. 85. 113. 277.

Gregorius de Valentia 345.

Grotius, H. 414. 443. das Wesentliche seiner Theorie 419.

ibs Unterschied von der fixchlichen Lehre 420. von der soein. 429. 455. ihr Widerspruch 438. ihre Gegner in ber luth. Kirche 454. 513. ihre Anhanger 538. 541. 546. 609. fein jus ridischer Formalismus 423.425. 434. 435. f. bas Gegenftud gu seiner Theorie 676.

Gruner 532. Bünther, A. 746. f.

٠

H.

Hahn 649. Base 723. Hasenkamp 656. f. Begel 147. 150. 330. feine Reli-

gionsphilosophie 712. die Geg= ner desfelben 723. sittliche Gin= wendungen 728.

Beibenthum 2. f. beibnischer Doketismus 59. boketischer Charafter 83. 139.

Beiligkeit, ihre Idee 572. Seiligkeit und Gerechtigkeit 655. Heilmann 531.

Sente 523. 525.

Henno 345.

Hilarius, Diac. 71. von Pictavium 100, 116.

homilien pseudoelem. 40. f.

Huber, U. 455.

hugo von St. Victor 206.

Hutter 290.

7

Jacobus de Teramo 80. Idee, ästhetische 595. 605. Idee und Wirklichkeit 621. 724. Die

absolute Idee 626. die Realis firung der Idee 622. 741. Ignatius 25.

1

Imperativ, der kategorische 574. 575. 588. Widerstreit mit der Gnade des Evangeliums 588. Imputatio 314. 358. 368. 390. Imputation und Satisfaction 386.

Johannes von Damascus 79. 91. 234.

Irenaus 30. 64. 67. 68. 297. Irvingismus 665.

Isidor von hispalis oder Sevilla 72. 79.

Judenthum 2. f. 477. 509. 527. Jungfrau, die himmlische 466. Juriften 419. 682. 747. Justin der DR. 26. 366.

Justificatio nach Thomas von Aq. 269. im luther. Spftem 313. 318. 365.

Justitia legis 330. justitia essentialis 317. 320. 322. 368. imputativa 388. 449. 459. 463. 472. 477.

R.

Kant 14. 282. Berhältniß ber Kant'schen Philosophie zum Co. cinianismus 413. das Charaf. teristische der Kant'schen Philos. 565. f. Kant's Lehre vom guten und bofen Princip und von der Verschnung 575. ihr Princip 576. 578. 582. ihre Einfeitigkeit 587. f. bie Kant'schen Theologen 567. 584. 629. Rants Iche Interpretation 596. Kant und Schleiermacher 628. f.

Rarg, G. 353.

Κατάλληλον 96. 188.

Katholiken, ihre Lehre von der Versöhnung 344. 743. ihr Pelagianismus 350.

Rirchenzeitung, evang. 435. 672.

Rlaiber 641.

Rlee 744.

Klüpfel, E. 743.

Anapp 530. 547. 549. 554.

Kreuz als Symbol 233.

Arug 589.

L.

Lange, J. 415. 557. 473. 477. Lang 558.

Law, W. 670.

Leibniz 458. 492. Leibniz-Wolfsche Philos. 457.

Lenz 19.

Leo der Gr. 68. 72. 77. 93. 116. Leviathan 79. 225.

Licht, das innere 469. 473. 704. Limborch 443.

Löffler 515. f. beschränkt die Sünsbendenvergebung auf die Sünden der Heiden und Juden 527. Inconsequenz 529.

Logos 36. 38. 42. 63. 541. Prinscip der Versöhnung bei Orisgenes 65. bei Athanasius 95. bei Eprill von Alex. 104. seisne Menschwerdung 97.111. 131. 541. 748. sein Wittleramt 605.

Lugo, Joh. de, 345.

Luther 289. 290. 298. 350. 515. bie lutherischen Theologen 289. 305. 307. 454. ihr Unterschieb

von Ossander und Calvin 334. 361. 366. ihre Gleichgültigkeit gegen die symbolischekirchliche Lehre 552. 562. Charakter des luth. Lehrb. 372. seine Einseitigkeit 414. seine Aeußerlichekeit 462.

M.

Maifire, de, 748.

Manichäismus 250. 510. 675. 677. 749.

Marcion 24. 28. 30. 51. 52. 79. Marheinefe 718. 731. 735.

Medina 345.

Melanchthon 289. 343.

Menken 656. f. eigene Vorstellung von der Sündlichkeit Christi 662. vom Kampf mit dem Teufel 664. vom Fall 662. 664.

Mensch, der erste 37. das Bild, nach welchem er geschaffen wurs de 39. 117. 124. 269. 328. die Einheit der Creatur 124. Unsterschied der Geschlechter 125. seine doppelte Natur 127. 135. seine Kückfehr 133. allein das Subsieft der Erlösung 294. Mikroskosmus 465. der alte und der neue Mensch 579. der Mensch an sich 724. seine wesentliche Einheit mit Gott 726. 734.

Menzer, B. 366. 367.

Meritum, scholast. Begriff 237. 245. luth. 311.

Messiasbegriff 603. 606. 641.

Michaelis 530. 539. 540. 550. sei= ne Hypothese von der Erbsün= de 561.

Montanismus 41.

Monophysiten 145.

Morus 547.

Mythus, mythische Seite bes Dogma's 53. 61. 143. 186. 294. Mythen von Osiris, Herakles u. s. w. 723.

Mystiker, mykische Apsicht von der Versöhnung 111. 236. 618. die Mystiker der protest. luth. Kirche 459. 473. die Tendenz der Mystik 466.

N.

Natur, ihre Differenzen oder ihre vier Formen 121. 139. ihre
Zerrissenheit eine Folge der Sünde 125. ihre Rücksehr 134. Natur und Geist 715.

Meander 20. 200.

Megation 71. 133. 134. 137. 673. 678. 687.

Nestorius 72. 103. f. Nestorianismus 499.

Niţsch, E. L. 606. E. J. 641. Nominalismus 270. 732.

Nothwendigkeit, ihr Begriff 231. necessitas consequentiae 253.

D.

Obedientia activa und passiva 281. 297. Verhältniß beider 305. 312. 315. 326. 330. 354. 381. die obed. act. 313. 350. 352. bestritten von Töllner 479. aufgegeben von Storr, Knapp u. A. 554. der thätige und leis dende Sehorsam nach Schleiers macher 636. nach Daub 699. nach Marheineke 721.

Occam, 23. 271.

Olevianus 366.

Opfer 5. 10. 54. 65. 88. 92. 213. 393. 443. 477. jüdische Opfertheorie 523. 556. 597. neueste Opfertheorie kathol. Theol. 748.

Drigenes 43. seine Lehre von den Dämonen 43. das Mangelhaste seiner Lehre von der Erlösung 66. 75. seine mystischen Borstellungen 144. 554. 711.

Osiander, Andr. Hauptpunkte seines Streits 318. sein Bes griff von der Rechtsertigung 326. von der Gerechtigkeit 340. seine Lehre von Christus 323. vom Ebenbild Gottes 328. mps stischer Charakter seiner Lehre 327. 459. des Pantheismus bes schuldigt 339. sein Verhältnif zu Calvin 338. zu Piscator 368. Weigel über ihn 464.

P.

Palacios, Mich. de 271.

Paradies 126.

Pareus 366.

Parsimonius 353.

Paulus, der Ap. 7. 72. 199. 332. 354. 398. 477. 644. seine alle goristrende Methode 516.

Pelagianismus 269. 350. 561.726. Petan, Denns 18.

Petrus Lombardus 69. 79. 84.148.
208. 233. seine Sentenzen 209.
214. 248.

Pfaff 454.

Philosophie, die neuere 692.696. Philo 66.

Piscator 350. 353. sein Berhältniß zu Socin 370. 380. zu Ebll: ner 480. 482. 483.

Plato 522. Platonismus 696. Pla= tonismus und Chriftenthum 120. **138.** 

Prädestination 108. 154. 372. 448. 449.

Protestantismus 281. sein Prin= cip 287. sein Standpunkt in der Lehre von der Erlösung und Versöhnung 295. sein Verhält= niß zum Socianismus 371.

Q.

Quäker 467. Quenftedt 305. 308. 312. 348. 457.

A.

Nationalismus 587. 604. 611. 617. 679. 741.

Ravensperger 438.

Realismus 271. 732.

Reatus poenae 242. 246.

Rechtfertigung 313. 321. 325. bas Imputative und Deklaratori= sche 316. 342. 444. 459. 472. Lehre Piscators 354. der Socinianer 402. der Quafer 470. Werhältniß zur Sündenverge= bung 358. 365. Rechtfertigung und Erlösung 469. Rant'scher Begriff 580. 585.

Reformation 13. 285.

Reformirte, in Frankreich 367. die Lehre der Reform. von der obed. activa 367.

Reinhard 530. 546. 553.

Religion 1. 287. 697. 726. 736.

Remissio 422. peccatorum 241. 311. 358. 368. 483. Robert Pullenn 205.

Ø.

Sartorius 679.

Satisfactio 101. superabundans 238. 259. 264. 267. 745. satisf. und meritum 311. satisf. solutio und remissio 422. 425. Satisfactionstheorie 12. 18. 101. 103. Anselm'sche 142. 156. 541. ihr Grundbegriff 157. Die fol= genden Scholaftifer 189. Begriff ber Satisf. nach Anselm 158. 163. 183. 188. 296. nach Abalard 196. nach Thomas 237. 246. nach Duns Scotus 255. lutherischer 289. Lehre ber Reformatoren 272. der F. C. 291. die Kant'sche Theorie und die firchliche 580. juristische Theorie 632. Satisf. und Justisikation im protest. System 313. 318. 358. Bestreitung ber lutheri= schen Satisfactionslehre 370. 374. 377. Hauptmomente der Opposition gegen sie 370. 479. Neuere Gegner 648. f. Tiefere Bedeutung dieser Lehre 690. ihr Verhältniß zur Hegel'schen Versöhnungslehre 725. Widersprechende des Satisfactionsbegriffs 580. das Magiiche besselben 616. Harte Vorwürfe 388. 444. 472. 475. 510. 516. 656. 660. Das Verhältniß der Satisfactionslehre zur Schrift 599.

Schaller, J. 737.

Schelling 709. 713. 714.

Scheols - Idee 613.

Schleiermacher 318. 330. 614. f. das Eigenthümliche seiner Glaubenslehre 615. 619. 639. in der Lehre von der Versöhnung 689. ihr Ungenügendes 691. Die Inkongruenz bes Geschichtlichen und Urbildlichen in ber Schl. Christologie 621. Die Consequenz der Principien 625. Scin Verhältniß zu Kant 629. Verschiedene Standpunkte seiner Schriften 634.

Schlosser über Abalard 198.

Schmid, E. Ch. E. 568. 586. 588.

Scholastik, ihr Charakter 142.147. 189. ihre Dialektik und Metaphysik 154. 184. 285. ihre rationelle Tendenz 150. f. 185. ihre Perioden 195. 214. ihre Haltungslosigkeit und ihr transcendenter Dogmatismus 230. 286. ihre Einseitigkeit 295. ih= re Vorliebe für das Eppische 156. 233. Protest. Scholastis fer 454. 514.

Schott 608.

Schubert 504.

Schwarz, Ild. 713.

Schwarze 530. 550.

Schweizer 621.

Schwenkfeld 459. seine Polemik gegen Luther 460.

Scotisten 270. 288. 344. 348.

Seiler 530. 534. 539. 550. 552.

Semler 523. 532.

Senff 558.

Socianismus 371. seine Dialek. tik 373. 377. 386. sein Reflerionsstandpunkt 373. 376. seis ne Christologie 409. seine Uebereinstimmung mit der KantschenPhilosophie 412. seine Einseitigfeit 414. seine Eregese 391. 432. Lehre der neuern Socie nianer 451. Neuere Gegner ber socin. Lehre 537.

Socinus, F. 374. - 421. 431. 443. 495. 660.

Sohn Gottes 40. 138. 144. 165. 210. 263. nach Kant 578. nach Daub 698. nach Schelling 700. nach Segel 713. seine Beziehung zur Creatur 268. seine Menschwerdung 39. 328. 466. 503. 552. 662. 701. 648.

Spalding 505.

Stancarus 347.

Stäublin 585. 593. 599. 602.

Steinbart 507. 614.

Stellvertretung 8. 46. 56. 96. 277. 304. 638. 652. 685. 744. 747.

Stephanus Gobarus 35.

Steudel 644. 728.

Stier 660. 667. 748.

Storr 530. 541. 554. fein Berhältniß zu Unselm 541. zu den Socinianern 545. zu Grotius 538. gegen die Accommodations. Idee 557. das Charakteristische seines Standpunkts 561.

Strafe, ihr Begriff 379. 441. 474. **507. 515. 582. 687.** Strafen 454. 476. 532. doppel. te Art von Strafen 475. na. türliche und positive 508. 532.

589. 647. 3weck der Strafe Besserung 511. 518. 535. 567. 651. Unmöglichkeit der Strassenaushebung 476.518. 568. 584. Nothwendigkeit derselben 568. Möglichkeit 571. Der Strafsproces der Liebe 683.

Straferempel 418. 422. 425. 427. 430. 438. die Grotius'sche Idee immer wieder festgehalten 494. 538. 541. 546.

Suarez 345.

Sünde, Anselm'scher Begriff 158. 187. ber bes Duns Scotus 250. ein Gottesmord 308. die Ne= gation Gottes 673. 675. Gün= denvergebung 356. Begriff der= selben im N. T. 599. Unmög= lichkeit berselben 516. 518. 674. Sündenvergebung und Genug= nugthuung 378. 421. S.V. und Seligkeit 483. S.B. und Bes= serung 536. Verhältniß der Sündenvergebung zum Tode Jesu 404. f. 592. Sündenver= gebung fein Gegenstand Spekulation 679.

Güsfind 571.

Spfes 523.

Symbol 593. symbolische Ansicht vom Tode Jesu 442. 593. 606. von seiner Person 655.

Spnode, die Trid. 344.

T.

Lanner 345.

Taufe, ihre Bedeutung nach Thomas 243.

Taplor 523.

Celler 523. 558.

Tertullian 25. 52. 100. feine Chrisftologie 40.

Teufel, sein Verhältniß zur Versschungs: Idee 27. seine Herrschaft und sein Recht 30. 36. 47. 63. 89. 155. 191. 200. 211. 233. 555. seine Täuschung 34. 49. 52. 53. 73. 76. 462. sein Kampf mit dem Erlöser 34. 43. 461. 664. sein dualistisches Vershältniß zu Gott 57. 69. 155. 187. Der Mörder von Anfang an 127. Der Kerkermeister Gotstes 192. carnifex 307.

Theodoret 70. 85. 297.

Theologie, ihr Charakter vor der Scholastik 143. kataphatische und apophatische 137. Verhälteniß der Theologie und Philossophie 149. 458. Theologie und Jurisprudenz 682. 688.

Theosophie 465.

Thomas von Aq. 217. 230. f. besichränkt das Verdienst Christi nicht blos auf die Erdsünde 246. sein Verhältniß zu Anselm und Duns Scotus 260. seine Idee vom mystischen Leib Christi 235. 327. sein höchster Standpunkt 264.

Thomasius über Origenes 61. Thomisten 270. 288. 344. Lieftrunk 568. 573. 593.

Töllner 478. sein Verhältniß zu Piscator 480. 482. 483. zu Sosein 495. Zweck seines Angriss 490. Moment besselben 492. 497. sein Restorianismus 499.

feine Divergenz von der kitchlichen Lehre 501.

Tod als Negation 71. 133. perfonisicirt 96.

Tournely 345.

Transsubstantiation 146. 152.

Trinität nach Scotus Erig. 140.
nach Athanasius 145. nach Anselm 165. nach Socin 374. nach
Schleiermacher 632. nach Danb
697. nach Hegel 712.

Teschirner 587. 605.

11.

Unigenitus, Bulle, 272. 346. Urfinus 366. Ufteri 722.

W.

Valentianer 24.

Vasquez 345.
Verdienst 235. 237. 248.
Versöhnung, Begriff 5. Momen=
te desselben 9. Perioden der Geschichte des Dogma's 15.
Realität des Vegriffs 119. mp=
stische Ansicht 111. naturphilos.
124. 136. als Proces in Gott

170. 184. protest. Begriff 295. socin. 377. 395. Kant'scher 578. 582. 587. Schleiermacher'scher 618. 625. 634. Fichte'scher 692. Daub'scher 697. Schelling'scher 710. Hegel'scher 713. 727. Das Wesentliche des spekulativen Vershungsbegriffs 738. Vossius 438.

į

W.

Walch 301. 478.
Wegscheider 587. 604.
Weigel, V. 463. seine Schriften 463.
Werke 398. 450. 460. 472.
Wessel, Joh. 276. seine Bestimsmung des stellvertretenden Leisdens 279. Noment der Liebe

Wichmann 504. Wikliff 272. das Moment der

278. fein Begriff des Teftaments

279. über ohed. act. 281.300.

Buße 274. Winkelmann 366.

Wort, inneres 469. 473. f. Logos.

3.

Ziegler 17.

## Drudfehler.

S. 40. L. 10. v. u. l. in welchem, als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen, st. als Menschen,

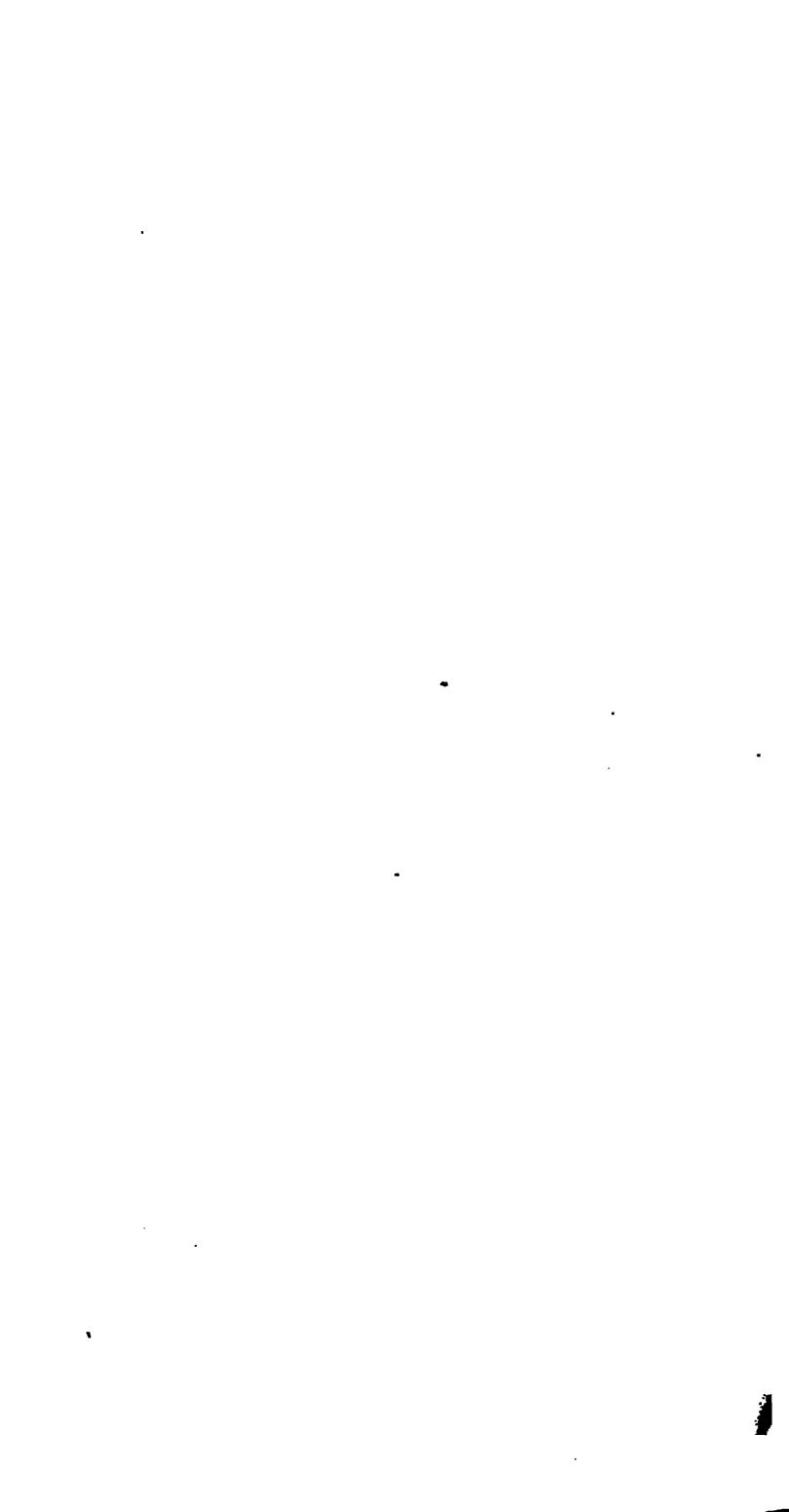

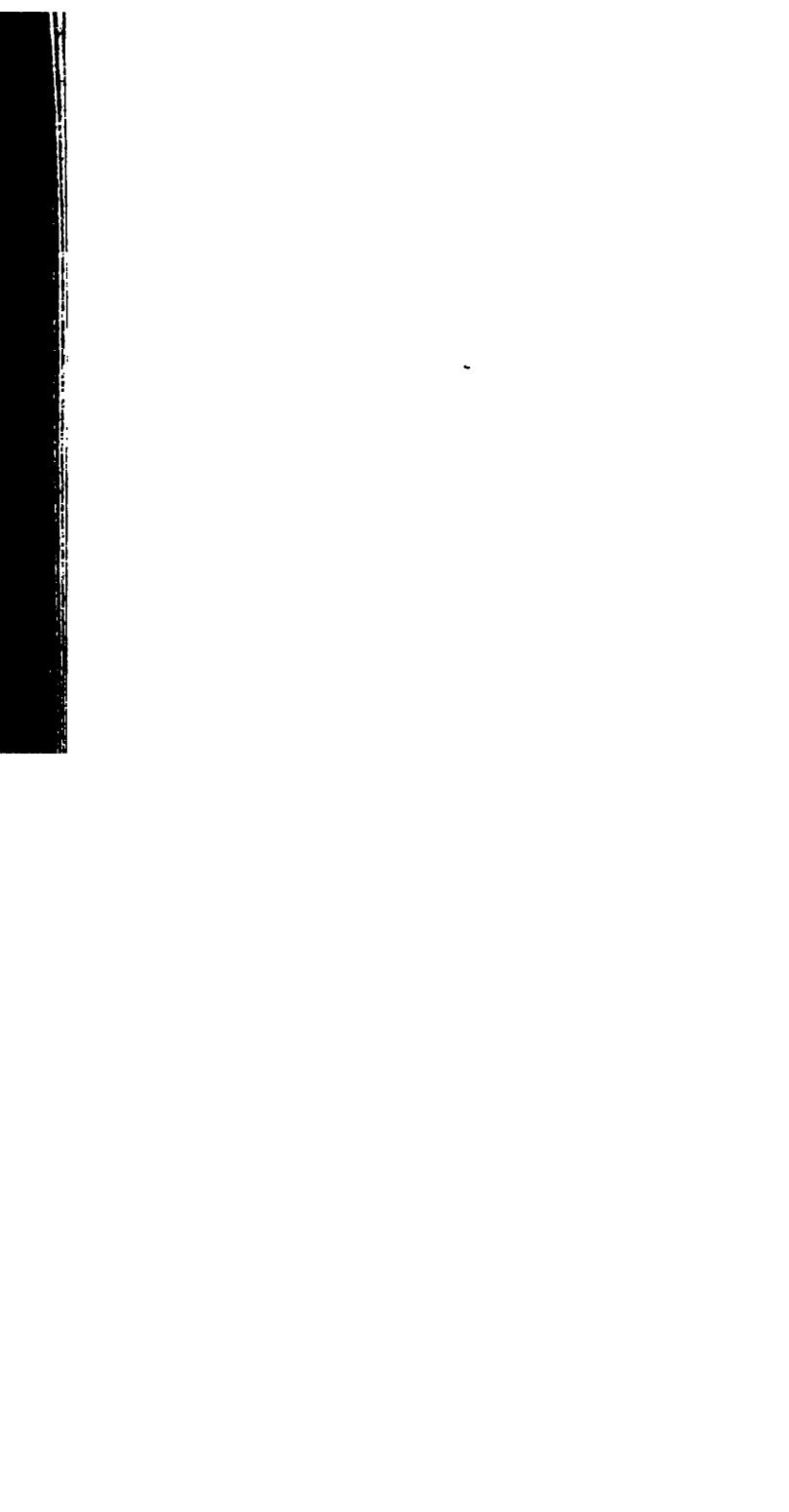

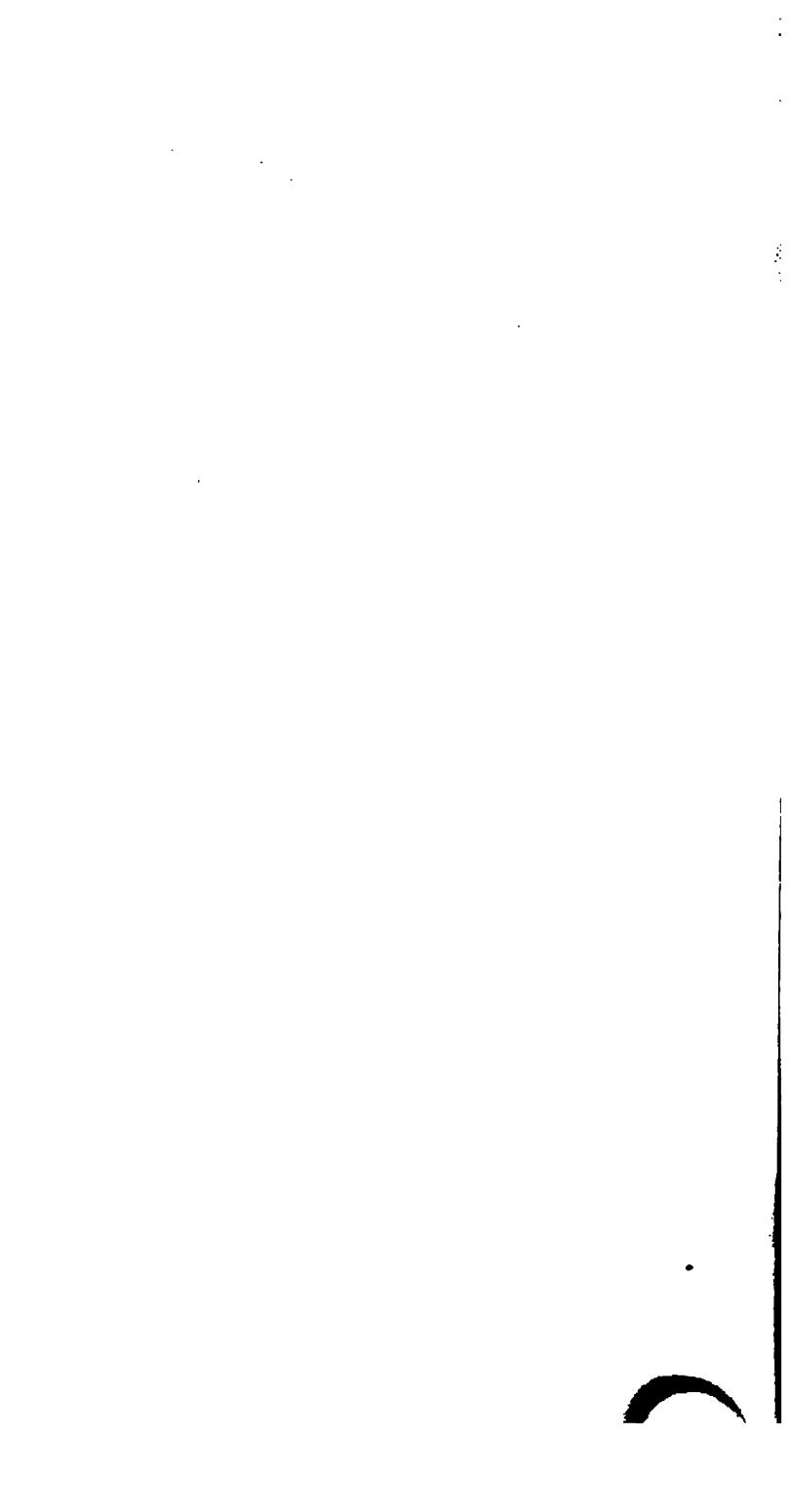





.

•

•

.

